# Geschichte der Juden in Rom

Hermann Vogelstein, Paul Rieger

### Geschichte der Juden in Rom

YOR

Dr. Hermann Vogelstein und Dr. Paul Rieger.

Zweiter Band.

Berlin.
Mayer & Müller.
1895.

#### Geschichte der Juden in Rom.

Zweiter Band.

1420-1870.

Von

Dr. Paul Rieger.

Berlin. Mayer & Müller. 1895. ALM 4499

#### Inhalt.

|                                                                     | Seite   |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Glück und Freiheit der Gemeinde im Zeitalter des Humanismus (1420   |         |
| bis 1550)                                                           | 1- 64   |
| Literarisches Leben                                                 | 65-10   |
| Sittengeschichtliches                                               | 109-141 |
| Die römische Gemeinde im Zeitalter der Reaktion. Zeit des Verfalles |         |
| (1550—1793)                                                         | 142-254 |
| Literarisches Leben                                                 | 255-289 |
| Das Leben im Ghetto                                                 |         |
| Die drei Zeiten der Freiheit (1793—1870)                            |         |
| Das Leben im Ghetto im letzten Jahrhundert seines Bestandes         |         |
| Schlusswort                                                         | 408-410 |
| Beilagen                                                            |         |
| Berichtigungen                                                      |         |
| Register der Eigennamen                                             |         |

## Glück und Freiheit der Gemeinde im Zeitalter des Humanismus.

(1420 - 1550.)

Auf die Zeit der Irrungen und des Schwankens folgt jetzt wieder das unumschränkte, nur für ganz kurze Zeitdauer unterbrochene Papstregiment. Mit dieser Befestigung der päpstlichen Macht schwindet auch der letzte Rest der mehr erträumten als erkämpften Selbstständigkeit der Stadt. Unter dem Volksjubel beim Einzuge Martins erstirbt der grosse Gedanke an eine weltbeherrschende Roma. Jubel bedeutet das feige Zugeständnis, dass sich das Volk ohnmächtig fühlt, sich selbst zu regieren, dass es sich nach dem gewohnten Joche sehnt. Es ist zur Einsicht gekommen, dass nur ein Monarch den ewigen Wechsel in einen zufriedenstellenden, festen Zustand wandeln könne. Die für Augenblicke so hochstrebende Volksseele Roms giebt sich be-Was hatte aber Rom alles dieser seiner Freiheit geopfert! Kraft und Wohlstand hatte es ihr hingegeben. Die Sitten des Volkes waren verwildert, sodass noch 1443 Alberto degli Alberti sagen konnte: Die Römer erscheinen mir alle wie Kuhhirten.1) Rom selbst hatte "kaum noch die Gestalt einer Stadt".2) Das musste und konnte unter einer zielbewussten Regierung anders werden. Von ebenso gewaltiger Bedeutung ist die Ankunft des Papstes für die jüdische Gemeinde der Stadt. Gebrochen ist die Macht der rohen Gewalt; nicht wie bisher ist die Gemeinde der Willkür eines bethörten Volkes preisgegeben.

<sup>1)</sup> Reumont III. 1. p. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vita Martini V. bei Muratori III. 2. p. 864.

Nicht wie bisher hat der Jude an jedem Tage ein neues Unheil von dem thörichten Einflüsterungen nur allzu gefügigen Pöbel zu befürchten. Eine Hand hält wieder die Zügel, ein planmässiger zielbewusster Wille regiert die Stadt. Allerdings bedeutet jeder Wechsel auf dem Stuhle Petri für die Juden eine andere Zeitperiode. Jeder neue Papst kann der nur gelittenen Gemeinde ein jähes Ende bereiten. Es ist aber charakteristisch für diese Zeit, dass gerade in Rom der Wille des Papstes wenigstens in dieser Beziehung beinahe ohne Einfluss und machtlos bleibt - und bleiben soll. Während ein unseliger Befehl eines Kirchenfürsten den Juden des ganzen Erdenrundes Unheil und Verderben bringt, bleibt die römische Gemeinde in dieser Zeit sicher und unberührt. Das Unglück bedroht sie scheinbar stets, erreicht sie aber nicht. Die Ursachen dieses eigentümlichen Verhältnisses liegen einerseits in dem seltsamen Missverhältnisse, in dem sich die kanonischen Lehren und das Leben am päpstlichen Hofe befinden. Päpstliche Dekrete und kirchliche Gebote scheinen für die Stadt gar nicht zu gelten; sie scheinen für die ausserrömische Welt gegeben zu sein, ein Umstand, der nicht zum wenigsten das Missfallen der Christenheit erregt und zur Reformation führt. In dieselbe Amnestie von Bullen und Kanones sind auch die Juden der Stadt eingeschlossen, welche trotz der grausamsten Gebote ein glückliches ungestörtes Leben unter den Augen der gebietenden Fürsten und der Wächter des kanonischen Glaubens führen dürfen. Allerdings befinden sich in der ganzen Reihe der Kirchenfürsten dieser Periode eigentlich nur zwei, welche den Juden nicht wohlwollend entgegenkommen. Neben dieser Hauptursache sind auch noch andere Gründe für diese Ausnahmestellung der römischen Gemeinde vorhanden. Sowie ein judenfeindlicher päpstlicher Befehl in Aussicht stand, erfuhr die Gemeinde davon durch den Juden verpflichtete, einflussreiche Personen, welche an der Erhaltung der Gemeinde nur zu oft das regste Interesse haben mussten. Bedeutende jüdische Männer, Ärzte und Hofagenten, hatten am päpstlichen Hofe gewaltigen Einfluss, den sie zu Gunsten ihrer jüdischen Glaubensgenossen in einem solchen Falle geltend machten. Schliesslich war die in ihrem Wohlstande so sehr herabgekommene Stadt auf diesen regsamen und arbeitsamen Teil ihrer Bevölkerung dringend angewiesen und daher nicht gewillt, denselben zu vernichten - und die Bedeutung der Juden für Handel und Wandel der Stadt sahen die Päpste selbst ein.1) Als aber wirklich einmal ein judenfeindlicher Papst erstand,

<sup>1)</sup> Darauf weist u. a. die Bulle Martins von 1419 hin.

wurde derselbe durch eine seltsame Fügung des Schicksals oder durch eine eigentümliche Verkettung der Umstände an der Ausführung seiner Pläne gehindert. So finden wir den Zustand der Gemeinde in dieser Zeit stets erträglich, zumeist sogar glücklich. Die römischen Juden haben sich auch dieser Stellung durch ihren regen Anteil an dem wissenschaftlichen Leben der Stadt und durch ihre Mitanstrengungen zu deren neuem Aufschwung würdig erwiesen. Durch fortwährenden wertvollen Zuwachs gestärkt und durch eine Gemeindeverfassung auch nach innen gefestigt, kommt die römische Gemeinde aus dieser Periode hervor. Die glückliche Lage ändert sich wie mit einem Schlage unter der Regierung Julius III. und seines Nachfolgers Pauls IV., die endlich auch dem Judenhass in der heiligen Stadt selbst, allerdings durch mancherlei Umstände beinahe dazu gezwungen, ein Asyl gewährten und diese bis dahin von Rom nur aus der Ferne gekannte tieftraurige Verirrung des menschlichen Geistes in das Herz und das Mark des römischen Volkes einpflanzten, aus dem sie sich nicht so leicht entfernen liess.

Die Wohnsitze der Juden, welche im 16. Jahrhundert den Namen "gli Ebrei" angenommen hatten, hatten sich wenig verändert. Sie waren durch den Campo di fiore, die Piazza di S. Croce und die Piazza Giudea (platea iudeorum) deren ursprünglicher Name Area judea sich etwa gleichzeitig in Platea iudea oder kurz Giudea geändert hatte 1), begrenzt. Der für die Schönheit der Stadt interessierte Julius II. hatte im Jahre 1508 die letztere durch Niederlegung einiger Häuser, welche den Platz zu sehr einengten, erweitert. 2) Etwa gleichzeitig wurde die Judenstrasse (via iudeorum) verbreitert. 3)

Mit den ehrenden Worten: temporum suorum felicitas hat eine dankbare Nachwelt das Gedächtnis Martins V. geziert.<sup>4</sup>) Er hat das Glück seiner Zeit gewollt und mit aller Kraft erstrebt. Mit eisernem Fleisse hat er daran gearbeitet, aus dem verarmten trägen Römer einen strebsamen ordnungsliebenden Staatsbürger zu machen. Durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gio. Battista de Rossi, Piante icnografiche e prospettiche di Roma anteriori al secolo XVI, Rom 1879, Tafel II. 1, III., IV.

<sup>2)</sup> Siehe die Beschreibung Roms aus dem 16. Jahrhundert im Archivio della R. società Romana di Storia patria VI. p. 445. 446. 448. 468. L. Schrader, Monumentorum Italiae libri IV. Helmstadt 1592. p. 200a.

<sup>\*)</sup> Opusculum de mirabilibus Novae et veteris Urbis Romae, editum a Francisco de Albertinis Rom 1510, 4. Febr. l. III. Daselbst die Inschrift auf der Piazza giudea. Vgl. Gregorovius VIII. 111.

<sup>4)</sup> Gregorovius VII. 25.

unbeugsame Strenge gegen die Kirchenräuber und Wegelagerer und gerechtes Regiment hat er den Wohlstand der Stadt gesichert. hat ihm von mancher Seite Geldgier vorgeworfen. Aber auch diese Gier nach Geld und Gut sollte ihm nur die nötigen Mittel zur Erreichung seiner grossen und edlen Ziele schaffen.1) Für die Juden der Stadt ist seine Regierung eine der glücklichsten gewesen. So oft und eindringlich wie er hat kein andrer Papst die Juden geschützt. Man fühlt sich beinahe veranlasst, die ungnädige Aufnahme der jüdischen Abgesandten durch Martin in Costnitz ins Gebiet der Fabel zu verweisen. Bereits am 12. Februar 1418 hatte er den Juden, die im römischen Reiche und anderwärts wohnhaft waren, ihre Privilegien √ und Freiheiten bestätigt.2) Die italienischen Juden besonders, d. h. die in der Lombardei, in Toskana, der Romagna, der Mark Ankona, der Marca Trevisana und in Venedig bedachte sein Edikt vom 31. Januar des folgenden Jahres. Dieses ist besonders dadurch interessant, dass es eine Folge der in Forli am 18. Mai 1418 beschlossenen Deputation der jüdischen Gemeinden Italiens gewesen zu sein scheint. In demselben heisst es nämlich ausdrücklich, dass es den fussfälligen Bitten der Juden um den Schutz und um die Hilfe des Papstes den Ursprung verdanke. Auch der Annalist bemerkt, dass Martin in diesem Edikte "die Juden in seinen väterlichen Schutz nehme gegen unverschuldete Plackereien von seiten der Christen und gegen erlogene Anklagen von J Schurken, welche erheuchelter frommer Eifer oder die Aussicht auf Beute veranlassten". Das Edikt ist in Mantua unterzeichnet. Der Papst verbietet in demselben, die Juden in ihren Synagogen zu belästigen, er gestattet ihnen, nach ihren Gesetzen und Verordnungen zu leben und schützt sie gegen Zwangstaufen. Dabei erinnert er sie an das Verbot, an christlichen Sonn- und Feiertagen ausserhalb ihrer Häuser zu arbeiten und schärft ihnen das Tragen des Judenzeichens ein. Von ihm sollten nur ausnahmsweise Handeltreibende ausgenommen sein, um ihnen ihre Geschäfte zu erleichtern. 3) Sobald es bekannt geworden, dass in dem Vatikan ein neuer Geist eingezogen sei, dass von einem Papste wieder einmal wie ehedem die Losung der Humanität

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Voigt in Raumers historischem Taschenbuch IV. (Leipzig 1833) p. 114 ff. cf. p. 170 f. Reumont III. 1. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Diese Bulle erwähnt von Sigismund, 26. Februar 1418: Wanne unser heiliger vater bapst martinus etc. Zeitschr. f. Gesch. d. Juden in Deutschland V. p. 191 (das Citat das. IV. 8 ist falsch) und bei Marini I. p. 135.

<sup>3)</sup> Raynaldi Annales ad annum 1419. 2. 22. Jan.; s. aber F. Vernet RQH 51 S. 377.

ausgehe, wandten sich die jüdischen Gemeinden in der Marca Trevisana und in anderen Teilen Deutschlands an ihn mit der Bitte, sie gegen Zwangstaufen in Schutz zu nehmen und ihnen ihre Privilegien zu bestätigen. Auch dieses schöne Denkmal ist uns erhalten. Der Papst beschränkt sich in ihm nicht auf den Schutz der deutschen Juden allein, sondern dehnt denselben auf alle Teile der päpstlichen Herrschaft aus. Alle und jede von ihm oder seinen Vorgängern stammenden Privilegien, Steuerfreiheiten und Indulte sollten "unverletzliche" Geltung behalten.') Ein neues Edikt seitens des Papstes forderten die Hetzreden des Busspredigers Bernardin von Siena heraus. Er 🛩 verbietet darin ausdrücklich den christlichen Kanzelrednern 2) judenfeindliche Reden zu halten. Er untersagt ihnen, ihre Zuhörer vom Verkehr mit Juden abzuhalten. Jeder Christ solle vielmehr den Juden freundlich entgegenkommen und ihm durchaus keinen Schaden an Geld und Leben zufügen. Im Anschluss daran erklärt er die unbedingte Gültigkeit aller ihnen zugestandenen Rechte und Freiheiten.3) Für den freundschaftlichen Verkehr mit Juden gab Martin seinen Glaubensbrüdern selbst das beste Beispiel, indem er den weitgereisten Gelehrten Ahron b. Geršon Abulrabi in Rom in seinem Palaste einen Vortrag über die Kherubim halten liess, dem er und seine Kardinäle beiwohnten.4) — Von der grossen Judenschutzbulle vom 20. Februar 1422 5), die am 1. Febr. 1423 vom Papste — wahrscheinlich nur vorübergehend aufgehoben wurde, liess sich Elihe Saby "jude von Wonomien ein doctor in der kunst der ertznev" in seinem Hause am 13. März eine beglaubigte Abschrift und wohl auch Übersetzung ins Deutsche an-

<sup>1)</sup> Sauerland in Zeitschrift für Gesch, d. Jud. in Deutschland V. p. 382 f. hat dieses Privilegium concessum Judaes abgedruckt (nach dem 25. November 1420). Alamannia wohl gleich Königreich Deutschland nach dem Vertrage von Verdun. Noch 1424 ermahnt Martin V. den König der Georgier, seine Juden nicht zur Taufe zu zwingen (Stern, Urkundl. Beiträge S. 37).

<sup>2)</sup> Von deren schlimmer Wirksamkeit gegen die Juden in Italien liesse sich manches anführen. Cronache e Statuti della città di Viterbo, ed. Ignazio Ciampi, Firenze 1892 S. 53. 405. Venne in Viterbo e. e. c. (1428). In Orvieto s. F. Vernet RQH 51 S. 380. In der Notiz im Tagebuch des Paolo dello Mastro (Archivio della società Romana di storia patria XVII. 1893 S. 88.) Recordo io Paolo che in nelli 1442 dello mese di maio venne in Roma uno predicatore che si chiamava frate Bernardino ... e fece battezzare parecchi iudii ist wahrscheinlich mit Pastor 1424 zu lesen.

<sup>3)</sup> Raynald Annales ad 1422. 36.

י) S. dessen Kommentar zu חרומה, siehe literarisches Leben!

<sup>5)</sup> F. Vernet RQH 51 S. 381.

fertigen.1) Elihe Saby ist natürlich kein Anderer als der bereits erwähnte Elia di Sabbato, d. i. Elia Beër (Fonte) b. Šabtai 2), der seit 1405 römischer Bürger war. Martin machte Elia Giudeo 8) sogar zu seinem Leibarzt, dem er bis zu seinem Tode treu blieb. Noch sein Nachfolger bediente sich dieses jüdischen Arztes. Martin hob sogar das Verbot gegen jüdische Ärzte, bei Christen zu praktizieren, gänzlich auf.4) Praktischen Wert verlieh er dieser Aufhebung weiter dadurch, dass er dem Arzte Vitale de Graziano die Ausübung der Medizin erlaubte.5) Dem jüdischen Arzte Gaiso (Gagio?) b. Šelomoh aus Rom erteilte der päpstliche Vizekämmerer freies Geleit von Fermo nach Rom und den Orten des Kirchenstaates. (5) In gleicher Weise bestätigte der Papst die Privilegen der bereits erwähnten beiden Söhne Angelos, der jüdischen Chirurgen Leutio und Manuele - beide in Trastevere — durch eine Bulle vom 10. Dezember 1420.7 Magister Leucius war es dann auch, den der Kämmerer Martins Benedikt am 15. November 1426 zum Vorsteher (Gubernator) oder Schiedsrichter zur Schlichtung der Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde oder zur Schaffung eines einheitlichen jüdischen Gemeinwesens bestellte.<sup>8</sup>) Über die Rolle, die ein andrer jüdischer Arzt, Magister Elia Alamannus, in dieser Zeit in Rom gespielt, sind wir nur mangelhaft unterrichtet. Elia war der Hausgenosse und Leibarzt des Herzogs von Bourbon. König Alphons IV., der bekanntlich den Judenhass des Gegenpapstes Benedikt XIII. verdammte und durch den Kardinal Adimari dessen judenfeindliche Bullen aufheben liess, liess durch ihn dem Papste den Brief überreichen und nicht näher bestimmte Angelegenheiten verhandeln. Am 8. Septbr. 1420 gewährte ihm der Vizekämmerer Ludwig aus Rücksicht auf den König und den Herzog

<sup>1)</sup> Stern, Beiträge S. 36 f.

<sup>2)</sup> Sein Sohn Beniamin, Zunz, Ges. Schriften III. p. 91. f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Marini S. 134 f., Rodocanachi p. 172. Am 26. Novbr. 1420 wird ihm, der gegenwärtig in Firmo weilt, freies Geleit gewährt. Am 6. April 1421 wird die Gültigkeit dieses Geleitbriefes auf 4 Monate verlängert (Stern, Urkundl. Beiträge S. 25 f.)

<sup>4)</sup> Das. 135. 292 in der Bulle vom 20. Februar 1422 (quod mederi possint Christianis impune). Diese wohl identisch mit Raynald 1422. 36. Schon vorher (21. Sept. 1421) hatte er den Juden in Spanien die Ausübung der Medizin gestattet und sonstige Rechte eingeräumt (F. Vernet, RQH 51 S. 379).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Natali p. 181, Vessillo 1885 p. 317.

<sup>6)</sup> Stern S. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Reumont III. 1. p. 67. Luiz und Manuele als zwei pertugiesische Juden, siehe aber Marini I. p. 108.

<sup>6)</sup> Stern l. c. S. 38.

von Bourbon auf ein Jahr freies Geleit nach Rom, zumal er dorthin auch wegen seiner ärztlichen Geschicklichkeit gerufen wurde.1) Wenige Jahre später liess sich "der spanische Arzt und Rabbiner Magister Elia" in Avignon — wohl auf der Rückreise — eine zu Gunsten der spanischen Juden erlassene Bulle vom Notar der Kurie beglaubigen. 2) Über eine möglicherweise politische Sendung der beiden Söhne des Abraham, Moyses und Angelus nach Rom (1424) sind wir nicht weiter unterrichtet. 8) Von der sonstigen Lage der römischen Juden in diesen Tagen ist wenig bekannt. Gleich am Anfang von Martins Regierung wurde die Gemeinde in die freudigste Aufregung versetzt. Im päpstlichen Palast war im Jahre 1419 die Nachricht von der Erhebung der 10 Stämme zur Befreiung ihrer geknechteten Brüder eingetroffen und hatte dort nicht wenig Unruhe hervorgerufen. Auf diese Kunde entschloss sich R. Eliah aus Rom im Nisan 1419 nach Jerusalem zu reisen, um dort authentische Nachrichten über diese Erhebung einzuholen. Sein Reisegefährte war der aus sehr vornehmer Familie stammende Jüngling Benjamin Elhanan. Eine weitere Nachricht über diese Reise ist uns nicht erhalten. 4) Von dem Schaden, den die in den Niederungen des Tiber wohnenden Juden durch die gewaltige Überschwemmung vom 30. November 1422 erlitten, wird nichts Näheres erzählt. 5) Nach allen gegebenen Zeugnissen muss aber die Lage der Gemeinde eine ausserordentlich günstige gewesen sein, wenn sich dieselbe auch von den allzuharten Schlägen der früheren Zeit noch nicht ganz erholt hatte. Ihrer schweren finanziellen Stellung kam Martin dadurch zu Hülfe, dass er 1421 die Juden im Kirchenstaate, in Kampanien und der Romagna, in Sabinum, Toskana, Spoleto und Ankona zu dem Tribute heranzog, den bis dahin die römische Gemeinde allein zu zahlen hatte. Falls die Juden dieser Länder diese Leistung verweigerten, sollte die römische Gemeinde Hand an ihre Güter legen dürfen. 6) Das war eine grosse Erleichterung für die verarmte Ge-

<sup>1)</sup> Stern, das. S. 25.

<sup>2)</sup> F. Vernet, RQH 51 S. 391.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) RQH 51 S. 416.

ל) Jewish Quarterly Review IV p. 505). Im Brief an R. 'Amram heisst es (das. S. 506) והשמועה הגיעה בחצר מלך הגוים חעומד במחוונו זה ושמעו עמים ירנוו וחתמה וגר"

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Muratori Script. III. 2 p. 864. Infessurae Diaria (Tomassini) S. 24. Inschrift bei Reumont III. 1. S. 570. L. Schrader, Monumentorum Italiae libri IV. (Helmstadt 1592) p. 199a.

<sup>6)</sup> Stern, Urkundl. Beiträge S. 30, Ettore Natali, p. 106.

meinde. Auch mit einer anderen grossen Abgabe verschonte er sie. Die Sarazenen hatten im Jahre 1428 den Minoriten ihre Kapelle auf dem Zionberge genommen. Die letzteren hatten nichts Besseres zu thun, als die Juden zu beschuldigen, dies veranlasst zu haben, um die Kapelle in eine Synagoge zu verwandeln. Auf ihre Anklage hin fand es Martin für recht, die Juden der Republik Venedig und der Mark Ankona mit einer Strafsumme zu belegen. Eine schwache Entschuldigung für dies Gebahren bot ihm der Umstand, dass diese Gemeinden mit der Levante und dadurch mit Palästina in Verbindung standen. - Martins Regiment war so milde, dass die Juden glaubten, sich sogar über manche kanonische Vorschrift hinwegsetzen zu können. Das durfte Martin nicht leiden. In einer eigenen Bulle (Sedes apostolica, 3. Juni 1425) erinnert er deshalb die Juden an das Gebot des Judenabzeichens.1) Hierher gehört auch die Vollmacht / (25. Januar 1426), die er dem Bischof von Gerace, seinem Kommissar, gegen Juden, die öffentlich wucherten, kein Judenabzeichen trugen und auch sonst den Befehlen der Kirche zuwiderhandelten, erteilte. 2) Dass sich trotzdem seine judenfreundliche Gesinnung nicht geändert hatte, beweist dann seine Bulle vom 15. Februar 1429 (Quamquam Judei), die ihn zu einem unvergesslichen Wohlthäter der Juden gemacht hat und an die jüdischerseits noch am Ende des 18. Jahrhunderts erinnert worden ist.3) In ihr stellt er die Juden unter das allgemeine bürgerliche Gesetz. Ausser dem schon öfters betonten Schutz gegen Judentaufen verspricht er ihnen manche Freiheiten. Er hebt gewisse, ihnen früher auferlegte Taxen auf und gestattet ihnen offenen Handel. Noch mehr, er erlaubt ihnen sogar, an den Schulen zu lehren.4) Am 18. Juni 1430 bestätigte Martin noch einmal die Freiheiten und die Organisation, welche Erzbischof Conrad von Nicosia, der Kämmerer des Papstes Bonifaz IX. der römischen Gemeinde zugestanden hatte. 6) Kaum ein Jahr später stand ganz Rom klagend an seiner Bahre. Die jüdische Gemeinde hat aber diesen Verlust am tiefsten beklagt. Gewiss mag Geld viel bei ihm zur Begünstigung seiner jüdischen Unterthanen erwirkt haben 6), in der That erhielt

<sup>1)</sup> Rodocanachi p. 147.

<sup>?)</sup> Stern a. a. O. S. 36.

<sup>3)</sup> Das in der Bittschrift von 1787 erwähnte älteste Dokument von 1429 ist kein anderes als diese Bulle (Vessillo 1880 p. 309).

<sup>4)</sup> Rodocanachi p. 147. Diese Bulle dann von Paul III. bestätigt.

b) Stern a. a. O. S. 43.

c) cod. Dresdensis F. 48 CHRONIC. INCERTI AUTORIS Sed verò Egidj

die Kurie 500 Goldgulden vom Magister Elia hebraeus am 7. April 1423 ¹) und lieh am 26. Novbr. 1429 von Salomon Ventura de Musello 700 Goldgulden und 300 vom Magister Lewucius, der wahrscheinlich mit dem gubernator der Gemeinde Leucius identisch ist ²) — es hat aber Päpste gegeben, die den Juden das Geld genommen, und ihnen dafür kein Entgelt geboten haben.

Diese glückliche Lage der Gemeinde änderte sich unter Eugens IV. (gewählt 3. März 1431) Regierung nicht, obgleich sie in den letzten Jahren desselben ernstlich bedroht war. Rom hat das starre, ehrliche Ringen Eugens wenig Glück gebracht. Kaum ein Vierteljahr nach seinem Regierungsantritt sah er die Stadt im Aufruhr gegen sich. Diese Gährung erfüllte die Stadt bis wenige Jahre vor seinem Tode. Kaum hatte er den Frieden durch einen günstigen Vertrag mit den Colonna gesichert, bedrohte der Römerzug Sigismunds seine päpstliche Stellung. Nach langen Verhandlungen verstand sich Eugen zu dessen Krönung in Rom (31. Mai 1433), wo er bis Mitte August verweilte. Der deutsche Kaiser hatte eben erst der Stadt den Rücken gewendet, als der von den Visconti aufgehetzte Fortebraccio dieselbe bedrängte und alles Vieh raubte, das sich ausserhalb der Mauern befand.3) In der äussersten Not forderte eine Bürgerdeputation Eugen auf, sich seiner weltlichen Gewalt in Rom zu begeben. Standhaft wies dies der Papst zurück. Da erhob sich das Volk unter Poncelletto de' Venerameri gegen ihn und proklamierte die Republik unter sieben Guberna-Den ärgsten Ausschreitungen des Pöbels gegen toren der Freiheit. sich musste er sich durch die Flucht entziehen. Über neun Jahre blieb er der Stadt fern (4. Juni 1434 – 28. August 1443). Von diesem Wechsel der Verhältnisse wurde die römische Gemeinde gar nicht berührt. Bereits im Jahre 1432 hatte Eugen die Privilegien der Juden in der Lombardei, in der Mark Ankona und in Sardinien bestätigt. 4) Am 6. Februar 1434 versicherte dann der Papst die deutschen Judengemeinden auf ihre Bitten seines Schutzes in menschenfreundlichen und duldsamen" Worten. Diese Bulle, die in

Cardinalis Viterbiensis. p. 213b auri sacra fames (Martin V.). Eugène Müntz Les arts à la cour des papes Paris 1878 I. S. 5 spricht ihn vom Verdachte der Habgier frei.

<sup>1)</sup> RQH 51 S. 415 Nr. 31, vgl. S. 423 Nr. 82.

<sup>2)</sup> RQH 51 S. 419 Levocius, am Rande a magistro Lewucio.

<sup>\*</sup> Ricordanze di Messer Gimignano Inghirami (Archivio storico 5. Serie I. 1888)
S. 48.

<sup>4)</sup> Stern S. 45.

ihren Grundzügen eine Wiederholung der des Honorius III. vom 6. November 1217 war, bestätigte die von Martin zugestandenen Rechte und versprach den Gemeinden Schutz gegen Zwangstaufen.1) Diese Bulle ist entweder identisch mit der vom 8. Februar 1433 oder in Auch in ihr wird die gewaltsame Judentaufe derselben wiederholt. verboten. Kein Christ solle einen Juden verwunden, töten oder berauben, niemand sie in ihre Festfeiern mit Knütteln und durch Steinwürfe stören. Auch das Auferlegen neuer Frohnden wird untersagt. Keiner soll wagen, einen jüdischen Friedhof zu schänden oder zu verkürzen oder gar jüdische Leichen auszugraben. Die Gemeinden sollen bei der Einziehung der ihnen auferlegten Steuern und Lasten von allen geistlichen und weltlichen Richtern unterstützt werden. In Ländern und Gemeinden, wo sich die Juden keiner Rechte und Freiheiten erfreuten, sollen sie auch nicht zu diesen auferlegten Repressalien zugezogen werden, ausser wenn diese gerade der Juden wegen ihnen auferlegt worden sind.<sup>2</sup>) Dieser vielseitige notwendige Schutz wirft allerdings kein allzu freundliches Licht auf die Sitten und die Menschlichkeit der christlichen italienischen Bevölkerung. Man hat sich aber darüber gar nicht zu verwundern, wenn man die lieblosen Beschlüsse des damals tagenden Basler Concils betrachtet.3) Um so mehr ist es hervorzuheben, wenn sich ein Papst über solche Vorurteile erhebt und das Panier der Menschlichkeit gegen Hass und Verleumdung hochhält. Diesem sittlichen Grundsatze ist Eugen auch in den Tagen seines Unglücks treu geblieben. Das bewies er auch dadurch, dass er den jüdischen Leibarzt seines Vorgängers, Elia di Sabbatò, an seinem Hofe behielt und ihm sein Bürgerrecht und seine Pension bestätigte (1433). (1433). (1433). (1433). (1433). (1433). stürmisch aus. In der Stadt herrschte das grösste Elend. Hungersnot brachte die Kornpreise auf eine nur selten erreichte Höhe.5) Dann seufzte die Stadt unter dem tyrannischen Regimente Vitelleschis, der es allerdings verstand, die Ruhe wiederherzustellen und die Märkte zu beleben, so dass Paulus Petronius von ihm sagen Er hielt uns mit grosser Zucht und im Wohlstande.6) konnte:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gemeiner, Regensburgische Chronik III S. 29; Allgemeine Zeitung 1838 S. 376 nach Schlager, Wiener Skizzen aus dem Mittelalter 1836.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Jewish Quarterly Review II. 1890 p. 530 f. (Neubauer).

<sup>3)</sup> Grätz VIII. 184 f. Mansi Concilia XXIX. 98 f.

<sup>4)</sup> Stern S. 45.

<sup>6) 1435.</sup> Pauli Petronii Miscellanea historica (Muratori XXIV. 1109 f.)

<sup>6)</sup> Gregorovius VII. 80.

Nach seinem Tode hielten Raub, Blutrache und Mord wieder ihren Einzug in die Stadt, bis Eugens Einzug in Rom am 28. August 1443 1) der Stadt wieder eine Reihe von Jahren der Ruhe und des Wohlstandes brachten. Noch vorher sollten die italienischen Gemeinden in die grösste Gefahr kommen. In einer Bulle vom 20. Februar 1435 hatte Eugen noch christliche Hetzpredigten verboten <sup>9</sup>) und zwei Jahre später (1437) durch die Befreiung der Juden in Bologna von der Zahlung von hundert Dukaten für das Pallium des hl. Petronius ~ seine judenfreundliche Gesinnung dokumentiert.<sup>3</sup>) Da sah er sich wohl durch die Verhältnisse des Basler Konzils und seine in Spanien bedrohte päpstliche Stellung und durch spanische Einflüsterungen veranlasst, eine der grausamsten Bullen, welche die Geschichte kennt, zu proklamieren. In einem Schreiben an die Bischöfe von Kastilien und Leon vom 8. August 1442 untersagt er den Christen jeden nur möglichen Verkehr mit Juden. Sie sollen nicht mit ihnen in einem und demselben Hause wohnen (§ 8), von Juden keine ärztliche Hilfe verlangen und sich ihnen als Diener und Ammen nicht verdingen dürfen. Den Juden wird der Bau neuer Synagogen, das Geldgeschäft und öffentliches Arbeiten an christlichen Feiertagen verboten. Sie werden aller Rechte beraubt, von allen öffentlichen Ämtern ausgeschlossen, ihr Zeugnis gegen Christen wird für ungültig erklärt. Diese und noch viele andere grausame Bestimmungen sollten binnen dreissig Tagen in Kraft treten.4) Bald wurde diese Bulle auch auf Italien ausgedehnt. In den 42 Artikeln beraubte der Papst die Juden aller Rechte. Bei Verlust ihres ganzen Vermögens wurde ihnen die Beschäftigung mit der heiligen Lehre untersagt. Nur der Pentateuch war ihnen gestattet.5) Stätterecht sollten sie nur mit besonderer Erlaubnis der betreffenden Fürsten haben, alle Handwerke wurden ihnen verboten, die jüdischen Gerichtshöfe aufgehoben. Diese gewaltige Gefahr einigte die jüdischen Gemeinden Italiens wie ehedem in Bologna und Forli. Rabbinerversammlungen in Tivoli und dann in Ravenna beschlossen alles aufzubieten, um diesen päpstlichen Befehl rückgängig zu machen oder wenigstens zu mildern. Die grössten Geldopfer wurden auferlegt. Nicht genug damit, wollten sie den am meisten bedrohten Glau-

<sup>1)</sup> Papencordt 482.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Stern S. 45.

<sup>3)</sup> Theiner, Cod. diplom. III. p. 342.

<sup>1</sup> Raynald ad annum 1442. 15; vgl. die beiden Erlasse vom 8. Juni und 25. Oktober 1432 über die Judenzeichen (Stern S. 45).

מלשלת Amsterdam p. 94 a. f.

bensbrüdern im Kirchenstaate eine sichere Zufluchtsstätte schaffen. Sie machten grosse Anstrengungen, um vom Herzog Johann Franz von Gonzaga das Recht der Ansiedelung in Mantua, Religions- und Gewerbefreiheit und ihre eigene Gerichtsbarkeit zu erhalten. Alle diese Rechte wurden ihnen von Franz gewährt. Daraufhin verliessen viele Juden den Kirchenstaat, um sich in Mantua niederzulassen.1) Durch grosse Geldsummen erwirkten auch schliesslich die italienischen Gemeinden die Zurücknahme dieser grausamen Bulle.2) Die von der Kurie der römischen Judenheit für die freie und öffentliche Übung des Kultus auferlegte Summe mag nicht gering gewesen sein.4) Über diese Vereinbarung zwischen der apostolischen Kammer und den Juden der Stadt Rom wurde ein förmlicher Vertrag im Dezember 1443abgeschlossen.4) Dieses Abkommen unterzeichneten neben den Fattori Isache figliolo de Mosé, Angelo f. d. Leone und Angelo f. d. Gulielmo Sacerdote auch Simone f. d. Angelo, Leone f. d. Angelo, Salomone f. d. Angelo, Lazaro f. d. Angelo, Salomone f. d. Lazaro, Isache f. d. Lazaro, Simone Saul f. d. Angelo, Angelo f. d. Mesulam, Sabato f. d. Sabato, David f. d. Mattethia, Conseglio f. d. Moise, Simone f. d. Moise, Joseph f. d. Justo, Moise f. d. Daniel, David f. d. Abbamari, Isache f. d. Elia, Sabato f. d. Leone, Simoel f. d. Semuel (!), Abraham f. d. Menahem v und Gulielmo f. d. Menahem, ferner die Juden von Aquila, Solmona, Neapel, Terani, Rieti und Velletri<sup>5</sup>). Und bei diesen Opfern blieb es nicht. Nach den Bestimmungen der Bulle wurde auch der Zehnte, der wohl nicht viel weniger als tausend Scudi betragen hat, streng eingetrieben. Zu Martins Zeiten hatten die übrigen Gemeinden des Kirchenstaats zu den Rom auferlegten Steuern beitragen müssen. Nach dessen Tode hatten sich aber die italienischen Gemeinden dauernd geweigert. dies weiter zu thun, und so sah sich die römische gezwungen, den nutzlosen Streit mit den übrigen Gemeinden aufzugeben. grossen jährlichen Abgabe gegenüber war Rom gezwungen, von neuem an den Wohlthätigkeitssinn der übrigen Gemeinden zu appellieren. Der spätere Leibarzt Pius II., Mošeh b. Izhak, richtete deshalb Bittschreiben an alle Gemeinden Italiens, die wohl den gewünschten Er-

<sup>1)</sup> Siehe Beilage No. 1, s. Carmoly, Rev. or. II. p. 464.

מלשלת (as.

<sup>8)</sup> REJ IX. 88. Gregorovius Wanderjahre I. 78.

<sup>4)</sup> Vincenzo Forcella, Catalogo dei Manoscritti riguardanti la storia di Roma che si conservano nella biblioteca Vaticana. Rom 1879. I. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Berliner II 1 S. 71.

folg gehabt haben.¹) Für die Geschichte dieser Abgabe ist es nicht uninteressant, dass die Wittwe Kaiser Sigismunds kurze Zeit nach dem Tode ihres Gemahls vom Papste alle Steuern der in den päpstlichen Staaten ansässigen Juden, welche Sigismund dem Papste abgetreten habe, verlangte.²) Wenige Tage vor seinem Tode verbot Eugen noch einmal die gewaltsamen Taufen der Juden in Spanien (Januar 1447)³). Noch am 23. Februar 1447, seinem Todestage, entstand in der Stadt eine revolutionäre Regung, deren Ausbruch die Nähe Alfonsos von Neapel und die Wahl Nicolaus V. am 6. März verhinderten.

Es war ein seltsamer Mann, der da den Thron bestieg, mehr geeignet zum Gelehrten als zum Herrscher, ein liebenswürdiger, offener Mensch, einfach in Sitten, liberal in seinen Anschauungen, erst durch die rauhe Wirklichkeit aus einer erträumten Weltanschauung emporgerissen. Kein Wunder, dass seine letzten Lebensjahre Trauer und Misstrauen verbitterten. Gleich der Empfang der jüdischen Gemeindedeputation am Monte Giordano ist charakterisisch für ihn. Man überreicht ihm das Gesetzbuch zur Bestätigung. Er verdammt es nicht, wohl aber dessen Auslegung.4) Allseitig tritt er für die religiöse Duldung der Juden ein.<sup>5</sup>) Er schützt sie gegen die Inquisition.<sup>6</sup>) Er bestätigt ihnen bereits am 6. Dezember alle Pivilegien, die ihnen das allgemeine und kanonische Recht einräumen, und verbietet in Wiederholung der Bulle Martins vom 20. Februar 1422 Hetzpredigten gegen Juden.7) Nur auf das verderbliche Wühlen Johann Capistranos und dessen niedrige Hetzereien, vielleicht auch auf spanischen Einfluss am päpstlichen Hofe ist die Bestätigung der grausamen Bulle Eugens gegen die spanischen Juden zurückzuführen.8) Capistrano war es ja auch. welcher dem Papste ein grosses Schiff anbot, um in demselben alle Juden in ein Land jenseits des Meeres zu schaffen.<sup>9</sup>) Auf ihn ging

<sup>1)</sup> Rodocanachi p. 227.

<sup>2)</sup> H. C. B. Briegleb in Jeschurun VI. 114. Carmoly, Rev. or. II. 463.

<sup>3)</sup> Raynald ad annum 1447. 22.

Muratori, RIS III. 2. p. 869 Vitae Pontificum Rom.; Cancellieri, Possessi p. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) F. Kayser, Nikolaus V. und die Juden im Archiv für kath. Kirchenrecht LIII (1885) p. 210 f. Vgl. z. B. die Bulle vom 2. Novbr. 1447 für die spanischen Juden, vom 6. Juli 1451 für die in Parma, vom 20. Sept. 1451 für die böhmischen (Stern S. 46 u. 54).

<sup>6)</sup> Basnage histoire IX. 31. p. 851.

<sup>7)</sup> Kayser, l. c. p. 216, Stern S. 46. Nur Martins Bulle kann hier gemeint sein. Für V. Kal. Mart. lies X. Kal. Mart., vgl. Stern S. 46 f. (1. Juli 1448).

<sup>3)</sup> Raynald ad annum 1451. 5 und Kayser, l. c. p. 212.

<sup>9)</sup> Cod. Vat. 7711 fol. 228a. Siehe Beilage No. 19.

auch des Papstes Verbot vom 23. Juni 1447 zurück, auf Zinsen zu leihen und verfallene Zinsen zurückzuzahlen. Diese Bulle hatte, wie überhaupt das Wüten dieses Judenfeindes die Volksmassen der Stadt dermassen gegen die Juden aufgereizt, dass dieselben ängstlich ihre J Häuser gegen das Andringen des Pöbels, welcher sie mit Steinwürfen bedrohte, verschliessen mussten. Diese Unruhen verbreiteten sich bald über ganz Italien. Die Gemeinde Recanati war bemüht, die italienischen Juden und vor allem die von Ankona zur Abwehr gegen diese Massregeln zu veranlassen. Sie forderte diese Gemeinde auf, an die Spitze des Unternehmens zu treten, wandte sich auch an die übrigen Gemeinden und bestimmte eine Versammlung zur Durchberathung der vorzunehmenden Schritte, vor allem zur Sendung einer Gesandtschaft nach Rom. Die Ankonitaner forderten ihrerseits die Gemeinde Recanati auf, ihren Bischof in Sachen der Juden nach Rom zu schicken. Wegen der grossen Kosten verschob aber die letztere diese Massregel bis zum Zusammentritt der von ihr berufenen Versammlung, deren Verlauf uns nicht bekannt ist.1) Als ein besonderes Schauspiel für das Jubeljahr 1450 hatte Capistrano eine sogenannte Disputation mit einem sonst unbekannten Magister der römischen Gemeinde, namens Gamaliel, arrangiert, die natürlich mit der notwendigen Taufe dieses Mannes und vierzig anderer Juden, welche Capistrano von der "sichtbaren Wahrheit des Christentums" überzeugt hatte, endete.2) Falls der Name Gamaliel richtig überliefert ist, ist es möglich, dass dieser Magister mit Gamaliel b. Selomoh identisch ist, der bei einem Bücherverkaufe 1433 in Rom etwa die Rolle eines Agenten spielte. Synagogae Romanae Magister war letzterer allerdings nicht.3) Die römische Gemeinde hätte damals andere Männer ins Treffen stellen können. Die Disputation mit Gamaliel war demnach nur ein für fromme Seelen erhebendes Schauspiel mit rührendem Ausgange. Vielleicht war auch ein derartiger Anziehungspunkt nötig, um die durch die andauernde Pest 4) gewiss sehr gesunkene Stimmung der Pilger zu heben. - Die Romfahrt Kaiser Friedrichs III. und die feierliche Einsegnung der Ehe des Kaisers mit der schönen Donna Leonore von Portugal sowie dessen Doppelkrönung unterbrachen ein

<sup>1)</sup> Kaufmann in Revue des études juives XXIII. p. 251.

<sup>2)</sup> Wadding, Annales Minorum XII. p. 64 ad annum 1450.

<sup>3)</sup> Magazin I, p. 45.

<sup>4)</sup> Infessura (Tom.) p. 47, bereits seit Ende August 1448 wütete sie in Rom und in ganz Italien.

wenig das ewige Einerlei in der Stadt.1) Auch von den Juden wird eine Zeit lang nichts Besonderes erzählt, bis ihnen das Jahr 1452 bisher nicht oder doch nicht in dem Umfange gekannte Schwierigkeiten brachte. In Rom herrschte grosser Geldmangel. Eine ordentliche Judenhetze liess sich aber unter Nikolaus, der eben erst (1451) dadurch, dass er den jüdischen Ärzten Dattilo und dessen Sohn Guglielmo das Recht erteilte, in Corneto, Montalto und Civitavecchia zu praktizieren,2) seine wahre Gesinnung gezeigt hatte, nicht gut in Scene setzen. Man fand einen anderen Weg zu dem Gelde Längstvergessene Prozesse wurden hervorgesucht, Anrechte auf veraltete Schulden geltend gemacht, um zu dem Vermögen der Juden zu gelangen. Die Gemeinde, deren Existenz dadurch ernstlich in Frage kam, fand keinen anderen Ausweg, als ein Bittgesuch an den Papst. Dieser willfahrte auch ihren Bitten, indem er am 2. Juli anordnete, dass alle gegen die Juden beabsichtigten Schritte mit Ausnahme von Kriminalfällen binnen Jahresfrist verjährt sein sollten.<sup>3</sup>) In dieser Weise schützte Nikolaus die römische Gemeinde, welche bald den Unterschied zwischen einem liberalen Herrscher und einem Finsterling spüren sollte, dessen grausame Pläne eine günstige Fügung des Himmels vereitelte.

Ein Spanier bestieg den Thron; Calixt III. war am 8. April 1455 gewählt worden. Bei der Huldigung anlässlich seiner Papstkrönung überreichte ihm die Gemeinde nach der althergebrachten Sitte am Monte Giordano das reich mit Gold verzierte Gesetzbuch. Dieses scheint die Goldgier des Volkes gereizt zu haben. Mit wildem Jubel stürzte es sich auf das Huldigungsgeschenk der Gemeinde, wobei der Papst selbst in Lebensgefahr geriet. Die Volksmassen bemächtigten sich sogar des päpstlichen Baldachins. Diese unruhige Stimmung hielt seine ganze Regierung hindurch an, besonders als man bemerkte, wie sehr der Papst die Katalanier bevorzugte, und dass er in seine nähere Umgebung nur seine Landsleute zog. Schon zu seinen Lebzeiten und sofort nach seinem Tode kam es deshalb zu den ärgsten Ausschreitungen gegen dieselben. Es war zu erwarten, dass Calixt sehr bald seine judenfeindliche Gesinnung äussern werde. Hatte er

<sup>2</sup>) Marini I. 294. Kayser, l. c. p. 220.

<sup>1)</sup> Pastor I. 378-82. Gregorovius VIII. 117-126.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vincenzo Forcella, Catalogo dei Manuscritti II. p. 223. n. 308—2506 (151 b bis 153); Rodocanachi p. 150.

<sup>4)</sup> Cancellieri, possessi. 49. Pastor I. 508.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Pastor I. 603; Reumont III. 1 p. 129.

doch bereits am 24. Oktober 1455 verlangt, dass Synagoge und Begräbnisplatz der Juden in Taormina aus der Nähe der Kirche der Predicatori entfernt würden. 1) In der That veröffentlichte er auch am 28. Mai 1456 eine Bulle, welche alle die Einschränkungen jener berüchtigten von Eugen erneuerte, da die Juden angeblich die ihnen zugestandenen Rechte gemissbraucht hätten. Selbstverständlich hob er auch alle Privilegien Martins, Eugens und Nikolaus auf. Die Bestimmungen dieser Bulle sollten auf alle Juden Spaniens und Italiens Anwendung finden. Die den Juden konfiszierten Güter sollten für den drohenden Türkenkrieg verwendet werden.2) Aber eben dieser Krieg verhinderte die Ausführung der Bulle. Alle Staaten und nicht zum wenigsten Rom selbst waren durch den Türken zu sehr bedroht. als dass sie Zeit gehabt hätten, an die Ausführung einer Judenbulle Allerdings muss die Lage der Juden damals nicht beneidenswert gewesen sein. Nur zu bald gebot eine höhere Hand dem Papste Halt. Am 6. August 1458 war er eine Leiche. - Die Türkengefahr beschäftigte auch seinen Nachfolger, den hochherzigen Pius II., andauernd. Unter Plänen und Vorbereitungen zu einem grossen Kreuzzuge verging sein Regiment, das unter anderen Verhältnissen ein goldenes Zeitalter herbeigeführt haben würde. Der von ihm gewählte Stadtkämmerer Tulius Fortipisanus regelte auch die Abgaben der Juden und verwandelte die Vigesima in eine Kopfsteuer.3) Es ist von Pius ferner die Erlaubnis, welche er Mošeh de Rieti gab, auch bei Christen zu praktizieren, zu erwähnen.4)

Von grösserer Bedeutung für die Juden war die Herrschaft seines Nachfolgers Pauls II. Das Hauptbestreben dieses milden Fürsten, die Ordnung der Stadt wiederherzustellen, war nicht von Erfolg gekrönt. Dafür hat er aber Rom ein Volksfest geschenkt, das in seiner Eigentümlichkeit Jahrhunderte lang für das Gepräge der Stadt typisch blieb und einen ihrer Hauptanziehungspunkte bildete. Der prunkliebende Papst verlegte die Faschingszüge von der Piazza Navona nach der Flaminischen Strasse und fügte den sonstigen Vergnügungen der Festwoche eine ganze Reihe Wettrennen von Menschen und Tieren hin-

<sup>1)</sup> Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia, Palermo 1884 T. 1 S. 578.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Raynald ad annum 1456. 67, Es ist wohl dieselbe wie die bei Marini I, 292. in der Calixt jüdischen Ärzten verbietet, Christen zu heilen. Allerdings hier Datum: 28. Dezember 1456.

<sup>3)</sup> Ms. Dresdensis A 203, Campanus epūs Apruntinus de vita Pii pont. Maximi p. 24 b., Beilage 2.

<sup>4)</sup> Marini I. 292, Stern S. 64.

In Nachahmung der antiken Wettspiele sollten zur Erhöhung der "Volksfröhlichkeit" auf den Vorschlag des päpstlichen Vizekämmerers Vianesius aus Bologna an den einzelnen Tagen des Karnevals am Montage Knaben, am Dienstage Juden, am Mittwoch Greise u. s. f. um kostbare Decken (pallia) zur Belustigung des Volkes rennen.<sup>1</sup>) Diese Läufe hatten durchaus nichts Entehrendes, sondern waren lediglich wie es ein neuerer Schriftsteller ausgedrückt hat, "numéro du programme." 2) Die Juden liefen in ihren roten Mänteln, von deren Tragen nur Arzte und solche, die sich der Medizin widmeten, ausgenommen waren. Die Laufenden durften das zwanzigste Jahr nicht überschritten haben.3) Zu den Steuern für das Fest wurden alle Mitglieder der Gemeinde nach vorheriger Schätzung herangezogen.4) Die Juden scheinen sogar sehr gern Anteil an den öffentlichen Festlichkeiten genommen zu haben, bis raffinierte Rohheiten dem scheinbaren Spiele einen gar ernsten Anstrich gaben. Zum ersten Male erschienen die Juden am 9. Februar 1466 auf dem Rennplatze, der sich entlang der Via lata zog. Dieser Ort wurde bereits im nächsten Jahre (2. Februar 1467) mit der mehr als einen Kilometer langen Strecke vom Arco di St. Laurenzio in Lucina bis San Marco vertauscht. 5) Die von Pius II. 1469 bestätigten, neugestalteten Statuti di Roma nennen im dritten Buche, in dem von den Spielen und Wettrennen und deren Vorbereitung geredet wird, als Laufbahn die Piazza Navona und die Gegend am Monte Testaccio. Das Statut, das für die Juden sonst keine neuen Bestimmungen brachte, setzte die Rennsteuer der Juden von neuem auf die bekannten 1100 fiorini fest.6) Zu den Abgaben der römischen Gemeinde sollten aber nach Pauls Willen wie unter Martin V. auch alle übrigen Juden des Kirchenstaates beitragen

<sup>1)</sup> Platina in seiner Vita bei Della Famiglia Sforza, Parte II. Roma 1795 p. 289; Infessura bei Eccard II. p. 1893, ed. Tommassini p. 69; Michael Cannesius bei Muratori III. 2. p. 1012. Gregorovius, Wanderjahre I. 78. Allgemeine Evang.-Lutherische Kirchenzeitung 1885. S. 157 ff.; A. Ademollo, Il carnevale di Roma al tempo di Alessandro VI. Giulio II e Leone X (1499—1520) Firenze 1891. Über Volksrennen in Verona um ein grünes Tuch siehe Dante, Com. Inf. c. XV. 121. Diese Rennen am 1. Sonntage nach den Fasten in Italien dann allgemein. (F. W. Barthold, Römerzug K. Heinrichs von Lützelburg, 1830 I. p. 250.)

<sup>2)</sup> Rodocanachi p. 154. Moroni LII 283, LXIV 39.

<sup>2)</sup> vigesimum suum aetatis annum non excedentes (Burchardi Diarium I. p. 240.)

<sup>4)</sup> Reumont III. 1. p. 463.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ettore Natali p. 98 nach Diario di Paolo dello Mastro.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Vitali, Storia diplomatica de' Senatori di Roma, Rom 1791. S. 460. cf. Infessura, l. c. "ad Nagoni".

(12. Novbr. 1468).¹) Das Bestreben des Papstes, seine Römer zu erfreuen, wurde durch eine schreckliche Pest vereitelt, welche die Stadt im Jahre 1468 furchtbar heimsuchte. Schon Anfang Oktober 1464 drohte der Stadt die Seuche.²) In den ersten Tagen des April 1468 trat sie von neuem auf. Bereits am Ende des Monats wütete sie entsetzlich. Am 3. Juni schrieb Laurentius de Pesaro aus Rom: Alles flieht. Am 8. Juli musste auch der Papst die Stadt verlassen, in welcher täglich vierzig bis fünfzig Menschen starben.³) Ein weiteres Unglück war die grosse Tiberüberschwemmung am 29. September 1470. Das Wasser bespülte die Stadt bis zum Mark-Aurelsbogen am Corso.⁴) Ein Zeichen von Pauls redlicher Gesinnung und seinem günstigen Verhältnis zu den Juden ist das Schreiben an Ferdinand, in welchem er etwas für damalige Zeiten durchaus nicht Selbstverständliches erklärt, dass man nämlich in einem Rechtsstreite einem Juden gegen einen Christen das Recht zuerkennen dürfe.⁵)

Nicht so freundlich wie unter Paul war das Schicksal der grossen jüdischen Gemeinde unter seinem Nachfolger Sixtus IV. Die Vorläufer des grossen spanischen Unglücks zeigten sich bereits. Eine Blutbeschuldigung bedrohte Leben und Gut, die Macht der Inquisition die Seelen und Herzen der Juden. Die auch in Rom immer grösser werdende Zahl der Marranen, die nach der Einrichtung der Inquisition Spanien in hellen Haufen verliessen, trug ein gut Teil zur Unsicherheit und Unruhe der Gemeinde bei. Sie gefährdeten durch ihre Anwesenheit, oft auch durch Annäherung an einzelne hervorragende Glieder der Gemeinde deren ohnehin durch die Inquisition erschwerte Lage. Das Kirchenrecht verbot ja Juden ausdrücklich mit Neugetauften zu verkehren; und das mit Recht, da jene nur zu oft ihre Anhänglichkeit zu ihrer Mutterreligion nicht so tief im Herzen verbergen konnten, wie es Inquisition und kanonisches Recht verlangten. soziale Einschränkungen gefährdeten noch besonders die Existenz eines Teils der römischen Gemeinde.6) Wenn die Lage derselben trotz alledem eine erträgliche blieb, so ist das der Persönlichkeit des neugewählten Papstes zuzuschreiben. Er war verständig genug, die An-

<sup>1)</sup> Marini II. 72, Stern S. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Brief des Johannes Petrus Arrivabenus an die Markgräfin Barbara von Mantua bei Pastor II. 632.

<sup>3)</sup> Das. p. 647 f.

<sup>4)</sup> Reumont III. 1. p. 434.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Wolf in Hebr. Bibl. VI. 67.

<sup>6)</sup> Siehe w. Sittengeschichte.

betung des in Trient ermordeten Knaben zu untersagen, und genug Mensch, die Juden dort und überall gegen den Hass des Pöbels zu schützen.1) Er war so katholisch, streng gegen die Marranen aufzutreten 2) und die Einrichtung der Inquisition in Spanien zu gestatten 3), aber doch sittlich zu hoch stehend, als dass er deren grausame und ungerechte Übergriffe stillschweigend hätte mit ansehen sollen. einem Breve vom 29. Januar 1482 tadelt er das unmenschliche Verfahren der Inquisition und schlägt die Bitte des spanischen Königspaares auf Errichtung derselben auch in den übrigen Teilen des Reiches ab, obgleich ein gewisser Täufling Guillelmus Siculus in Rom in einer Rede "die meisten Geheimnisse der Juden aufgedeckt hatte, aus denen sonnenklar hervorging, dass die Juden in schändlicher Hartnäckigkeit in ihren Irrtümern verharren".4) In einem ferneren Edikt vom 2. August 1483 tritt er von neuem gegen die Härte und Ungerechtigkeit der Inquisition ein und fordert Ferdinand und Isabella zu milder Schonung auf.<sup>5</sup>) Streng sieht er auf die Eintreibung des den Juden auferlegten Zwanzigsten 6), aber er ist auch so einsichtig, am 23. April 1476 durch den Erzbischof von Mantua von Rom aus erklären zu lassen, dass er den Juden gestatte, auf Zinsen zu verleihen. Dass er seinen Leib auch einem jüdischen Leibarzte, der mit einem sonst bekannten Mastro Salamone identisch zu sein scheint, anvertraut, stimmt ganz mit dem sonst von ihm Bekannten überein.7) Noch kurz vor seinem Tode (Mitte Juni 1484) liess er sich von diesem die Ader schlagen.<sup>8</sup>) Auch drei andere jüdische Arzte, der Magister

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Martêne et Durand Collectio amplissima II. p. 1516 (Briefregesten). Vgl. bes. Archivio storico italiano, Ser. V, tom. XI. 1893 S. 262 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>: Infessura (ed. Tommas. p. 227 Anm. 1. Compendium annalium Baronii . . . ad annum 1567 inclusive deductum Prag 1736 p. 706 ad annum 1483.

<sup>3)</sup> Pastor II. 541. Compendium l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Jacobi Volaterrani diarium Romanum (Muratori XXIII. 130 f.) zum 20. April 1481. Guillelmus war des Arabischen, Lateinischen, Griechischen und Hebräischen mächtig.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Pastor p. 543 f.

<sup>6)</sup> Martène et Durand, l. c. p. 1539. Brief des Papstes vom 13. Mai 1476 an den Herzog von Ferrara: ne gravetur subsidium a clero et vigesimam a Judeis exigi pro ecclesiae necessitatibus.

<sup>7)</sup> Infessura (ed. Tommasini) p. 132 Anm. 1 und p. 275 Anm. 2. In Roma stessa, dai Registri del Camerlengo della Camera, ad annum 1482—83 nel Archivio di Stato, riferimmo a p. 132 e 149, in nota, uno stanziamento "a mastro Salamone medicho indio perche medicavo uno in cancellerija d. I. et mezo".

<sup>6)</sup> Das. p. 132: un medico hebreo, lo quale è stato ad curarlo, lui prima ha tronchi li nervi della braccia etc.

der Künste und der Medizin Leo (27. Febr. 1474) 1), Astruc de Balmes 2) aus Neapel und Manuele di Salomone aus Cesena wurden von ihm bestätigt.3) Dabei hat er der jüdischen Literatur ein gewisses Interesse entgegengebracht. - Das gewöhnliche, die römische Gemeinde bedrohende Unglück, eine schreckliche Überschwemmung. blieb auch unter diesem Papste nicht aus. Am 8. April 1476 war die ganze ebene Stadt in einen See verwandelt.4) Die Fenchtigkeit erzeugte eine ansteckende Krankheit, welche bis zum Oktober andauerte. 6) Bei derselben that ein Heilmittel, das ein Jude aus Regno erfunden hatte, der mit Giovanni Itrense eng befreundet war, die besten Dienste. Derselbe war eigentlich kein Arzt, sondern nach den Worten seines Freundes ein gelehrter Philosoph. Eine Folge der Überschwemmung war gewiss auch der Einsturz zweier großer Häuser auf der "Piazza Judeae", bei dem zwei Frauen und ein Mann ums Leben kamen. Die gewaltige Strassenschlacht der Familien della Valle und Croce in der Nacht zum grünen Donnerstag 1482 vor dem Palazzo della Valle am Ghetto scheint Leben und Gut der Juden nicht gefährdet zu haben. 9)

Der sterbende Sixtus hatte die Stadt in völliger Anarchie verlassen, gegen die sein Nachfolger Innocenz während seiner ganzen Regierung vergebens ankämpfte. Seine schwache Gesundheit gab fortwährend Grund zu falschen Gerüchten über sein Hinscheiden, einen günstigen Anlass zu neuen Tumulten des Volkes. In welch unsicherer und gefährlicher Lage sich dabei die Juden befanden, kann man schon daraus ersehen, dass die Huldigung der jüdischen Gemeinde, die bisher immer dem Papste am Monte Giordano dargebracht worden war.

<sup>17</sup> Stern S. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nachkommen dieses Astruc sind der von Innocenz VIII. bestätigte Arzt Abramo di Mayr de Balmes in Neapel und dessen Sohn Laudadio di Abramo de Palmis, Arzt des Cardinals Cambara (Marini I. 294, s. auch Ettore Natali p. 186); Abramo kann aber auch Astrucs Bruder gewesen sein.

<sup>4)</sup> Marini 1, 294.

<sup>9</sup> Bonini, Il Tovere incat. 1663 p. 53; Schrader, Monument, Italine p. 199a.

<sup>5)</sup> Reumont, III. 1 p. 434. Pastor II. 464.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Marini I. 296. Giovanni ist der Verfasser eines Werkehens über die Pest, das in Rom wahrscheinlich 1476 gedruckt worden ist. Marini I. 172 n. ö.

<sup>7)</sup> Infessura bei Eccard II. 1890, Tommas. p. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> Burckhardt, Renaissance II. 242 nach Jac. Volaterranus bei Muratori XXIII. p. 166 f. (lib. 2. cap. 112) cf. Infessura (ed. Tommas, p. 87). Vgl. den Kampf auf der Platea Judeorum am 18. August 1484 Infessura bei Eccard II. 1945 (Tommas, p. 165). Lettere di Lorenzo Lanti in Archivio st. d. Soc. rom. per la storia patris XI. 621.

vom neuen Papste, gewiss auf Ersuchen der Juden¹), "wegen der Gewalthätigkeiten, die sich Römer und andere gegen die Juden herauszunehmen pflegten", oder wie es an anderem Orte heisst<sup>2</sup>), "damit sie nicht von den Römern, wie es bereits vorgekommen, verdrängt v werden oder ihnen sonst Gewalt angethan werde," nach den unteren Zinnen in einem Winkel der Engelsburg - zum Platze zu - verlegt wurde. Hier überreichten sie ihm die Gesetzrolle zur ehrerbietigen Anbetung und richteten an den Papst eine hebräische Ansprache etwa des Sinnes: Heiliger Vater, wir Hebräer bitten im Namen unserer Gemeinde Eure Heiligkeit, dass Ihr uns würdigt, das vom allmächtigen Gotte unserem Hirten Moses auf dem Berge Sinaï übergebene mosaïsche Gesetz uns zu bekräftigen und zu bestätigen, sowie es die anderen Päpste, Eurer Heiligkeit Vorgänger, bekräftigt und bestätigt haben. Der Papst erwiderte darauf: Das Gesetz billigen Wir wohl, aber Wir verdammen eure Beobachtung und Auffassung desselben.3) - Vergebens versuchte der Papst durch Strenge Ordnung zu schaffen. Eines Morgens wurde am Campidoglio ein Jude, wie man sagte ein Neophyt, wegen eines Diebstahls aufgehängt. Standhaft wies dieser den Beistand eines Christen in seiner letzten Stunde zurück und starb als Jude. Sein Genosse, ebenfalls ein Jude, sollte auch gehängt werden. Er stürzte sich in eine Kloake, wurde aber noch lebend herausgezogen und dann gehängt.4) Den kleinen Dieb hängt man, den grossen lässt man laufen. Währenddem übte man in Rom ungestraft Diebstahl, Sakrileg und Mord. Dabei war der Vicecamerlengo so schamlos, vor Infessura es offen auszusprechen: Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er zahle und lebe.<sup>5</sup>) Im Juli des Jahres 1487 erliess Innocenz eine Bulle gegen die Marranen in Spanien. Zwei besondere V Kardinale wurden nach derselben zur Inquisition gegen sie bestimmt.<sup>6</sup>) Und Innocenz verstand Ernst zu machen. Schon am 18. August wurden in Rom acht Marranen eingekerkert.<sup>7</sup>) Trotzdem kamen viele spanische Juden wie unter Sixtus IV. nach Italien und besonders nach

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Darauf weist der Ausdruck sed propter insolentiam que a Romanis et aliis Judeis fiebat, concessum est ipsis hie fieri. Burchardi Diarium I. 104. Cancellieri, Possessi p. 48 f.

<sup>2)</sup> Burchardi Diarium ed. Thuasue I. 87.

<sup>3)</sup> Das. und Gregorovius Wanderjahre I. 83.

<sup>4)</sup> Burchardi Diarium I. 211.

<sup>5)</sup> Reumont III. 1 p. 195.

<sup>6)</sup> Infessura (ed. Tommasini) p. 227 cf. Raynald, Annales eccl. ad. ann. 1487 n. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Infessura (ed. Tomm.) p. 229 (bei Eccard II. 1979).

Rom, um sich bei Zeiten vor dem drohenden Ungewitter zu retten. 1) Ein spanischer Jude war es, der beim Karnevalsrennen am 18. Februar 1487 vom Hospitale Angelicorum bis zum S. Petersplatze um das 2 cannae lange Purpurpallium kurz vor dem Ziele von einem anderen überholt wurde, der allerdings von einem Pferde aufgehalten, zu Falle kam, was dann eine Wiederholung des Wettkampfes zur Folge hatte.2) Dieser Zuzug von zum Teil sehr reichen und besonders sehr befähigten betriebsamen Menschen hatte einen nicht geringen Einfluss auf die Dieser machte sich bald so sehr geltend, dass Gemeindeverhältnisse. sich das einheimische Element verdrängt oder doch in seinen Rechten sehr beschränkt sah. Dazu kam noch der Stolz und das Selbstgefühl der Superiorität, welches die spanischen Juden vor ihren Glaubensbrüdern besonders auszeichnete. Rechnet man noch die Gefahren hinzu, die der römischen Gemeinde durch die Nähe von zum Teil des Abfalls vom Christentum verdächtigten spanischen Juden nach der neuesten strengen Bulle gegen Marranen und solche, welche sie in ihrer "Untreue" unterstützten, notwendigerweise erwachsen mussten, so kann man sich die auffällige Zurückhaltung gerade der römischen Gemeinde gegen die unglücklichen Religionsgenossen wohl erklären. — Über das Ende Papst Innocenz VIII. hat sich schon kurz nach seinem Tode eine seltsame Erzählung verbreitet. Ein jüdischer Arzt — der Pfuscher in Lenaus Savonarola — sei zu dem ewig kranken Papst gekommen und habe ihm Heilung durch eine Einspritzung einer gewissen Menge Menschenblut versprochen. Der Jude habe dann drei zehnjährigen Knaben soviel Blut entzogen, als er zur Operation für nötig Diese misslang natürlich. Die Kinder starben an dem zu grossen Blutverluste. Der Papst gesundete nicht und der Jude rettete seine Haut durch schleunige Flucht. Diese von Infessura tradierte Geschichte 3) ist in neuerer Zeit auf ihren wahren oder vielmehr unwahren historischen Gehalt zurückgeführt worden.4) So viel kann man aus ihr entnehmen, dass der Papst Vertrauen zu jüdischen Ärzten hatte, was er auch dadurch bethätigte, dass er dem Arzte Abramo di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Compendium annalium Baronii... ad annum 1567 inclusive deductum, Prag 1736, ad 1483 p. 706, quam plurimi de stirpe Judaica, relictis omnibus, in alia Regna aufugêre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Burchardi Diarium I. 240. Diario del Notajo del Nantiporto bei Muratori, RIS III. 2. p. 1104.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Infessura (Eccard II, p. 2005, Tommasini p. 275 f.).

<sup>4)</sup> B. Boncampagni in Giornale degli eruditi e curiosi, Padova III 39-41 vgl. II 770, 868 f.

Mayr de Balmes aus Lecce das Recht erteilte, in Neapel in seinem Berufe ungestört zu wirken.<sup>1</sup>) Am 25. Juli 1492 trat sein schon so lange und so oft erwarteter Tod ein. An seine Stelle trat ein Mann, an dem die Geschichte viel gesündigt, also auch viel gutzumachen hat.

Mit einem verständigen offenen Blick, der sich oft weit über den beschränkten, allzukatholischen seiner Kardinäle erhob, war in Alexander VI. ein energisches aber doch liebevolles Herz vereinigt. Aegidius Viterbiensis weiss ihm eine grosse Reihe herrlicher Fürstentugenden nachzurühmen, wenn er auch nicht blind für Alexanders Fehler ist. <sup>2</sup>) Mit Erfolg haben ihn in neuerer Zeit Reumont <sup>3</sup>), Valentin Nemec <sup>4</sup>) und Leonetti <sup>5</sup>) von den schwersten schon von seinen Zeitgenossen und ersten Biographen gegen ihn aufgehäuften Anschuldigungen und Anklagen gereinigt. Über deren Grösse kann man sich ein Bild aus dem Sündenkatalog machen, den ihm der Ceremonienmeister Pius III., Joannes Episcopus Ortanus offenbar nach einem damals sehr verbreiteten Gedichte vorhält. <sup>6</sup>) Alexanders Tod, heisst es in den Versen, sei für Rom ein Glück. Des Papstes Tod bedeute für Rom Leben. Alexander habe den Weltball durch Mordthaten verheert. Das Gedicht schliesst mit den bekannten Worten: <sup>7</sup>)

Kreuz und Altar, ja selbst seinen Gott verkauft Alexander. Da er es früher gekauft, kann ers verkaufen mit Recht.

Die Unwahrheit dieser Anklagen hat er nicht zum wenigsten durch sein Verhalten gegen die Juden bewiesen, welche ihm jedenfalls die zuletzt erwähnte eingebracht haben. Es ist beinah komisch, das Julius II., der ihn nur den Marranen oder den Juden nannte, fest wüberzeugt war, dass Alexander ein Beschnittener war, und sich darüber kränkte, als man diese seine Überzeugung belächelte. An der Brücke S. Angelo begrüsste die Gemeinde den neuen Papst von einer hohen Tribüne

<sup>1)</sup> Marini I. 294.

<sup>2)</sup> Ms. Dresd, F. 48: CHRONIC. INCERTI AVTORIS p. 254 b s. Beilage No. 3. Höfler in Archiv für Kunde oestr. Gesch.-Quellen 1854 (12.) p. 381.

<sup>\*)</sup> Reumont III. 1. p. 204 ff.

<sup>4)</sup> Valentin Nemec, Papst Alexander VI. Klagenfurt 1879.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) A. Leonetti, Papa Alessandro VI secondo documenti e corteggi del tempo, Bologna 1880.

<sup>6)</sup> cod. Paris lat. 5163 fol. p. 4 b, s. Beilage No. 4. Über den Verfasser das.

<sup>7)</sup> Auch bei Schudt, Jüd. Merkwürdigkeiten I. 233.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Döllinger, Beiträge zur Geschichte des 16. Jahrhunderts III. 383 nach dem Tagebuche des Paris de Grassis 26. November 1507.

herab. Mit der Thorarolle bat sie ihn um Bestätigung ihres Gesetzes. Lodernde Fackeln schmückten ihren Zug. Die Bischöfe von Neapel und Siena stiegen von ihren Pferden und vollzogen das bei der Judenhuldigung übliche Zeremoniell. Sonst unterschied sich diese Huldigung in nichts von den sonst dargebrachten der Gemeinde.1) Es ist schon auf die Gründe der wenig spanierfreundlichen Gesinnung der römischen Juden hingewiesen worden. Diese trat besonders bei der Katastrophe in Spanien hervor. Das Ausweisungsedikt war von Ferdinand und Isabella erlassen. Überallhin fluteten die unglücklichen Vaterlandslosen. Etwa neuntausend wandten sich nach Italien<sup>2</sup>), von denen nicht wenige in Rom Einlass und Wohnrecht von dem als mild bekannten Papste Da geschah das Unerhörte, dass sich die römische Gemeinde bittend an Alexander wandte und ihn durch ein Geldgeschenk von tausend Dukaten zu veranlassen suchte, den spanischen Flüchtlingen den Eintritt in die Stadt zu verwehren. Der Papst war über dies Anerbieten so erbittert, dass er der Gemeinde eine Abgabe von zweitausend Dukaten für die Erlaubnis, selbst weiter in Rom wohnen zu dürfen, auferlegte.3) Die Gemeinde musste sich wohl oder übel fügen. Bald sollten sich ihre Befürchtungen wenigstens in einer Hinsicht bewahrheiten. Von dieser Zeit an sind die durch ihre Intelligenz ihre italienischen Glaubensgenossen weit überragenden Spanier in Rom tonangebend. Die Bedeutung der Stammgemeinde nimmt immer mehr ab, während die von den Spaniern begründeten dauernd wachsen. Die Spanier hielten sich gänzlich von ihren Glaubensbrüdern fern. Diese Spaltung wurde durch die Verschiedenheit der Riten und durch den ungebrochenen Stolz der Exulanten noch vergrössert. Aber auch unter den Spaniern hielt die Einigkeit nicht lange an, und sogleich nach ihrer Ansiedelung in Rom erstand neben der Katalanischen Gemeinde eine Kastilianische oder Arragonensische. Bald sollte die Stadt eine vierte neue Gemeinde neben den drei alten כנסת יראי ד'. entstehen sehen. — כנסת השער (Scuola del Tempio) und כנסת ההיכל Ferdinand und Isabella liessen es nicht bei der Austreibung der Juden aus den Stammlanden bewenden. Durch einen Federstrich wurden die blühenden Gemeinden Siziliens, deren Mitglieder meist betrieb-

<sup>1)</sup> A. Leonetti I. 217, 223.

<sup>2)</sup> Isidore Loeb in REJ. XIV, 182. Interessant ist das Vorkommen eines spanischen Exulanten Salomon Romi 1492 in Marseille (REJ. IX. 70 No. 46). Derselbe stammt wohl aus einer in Spanien angesiedelten römischen Familie.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) שבש יהודה p. 95 b, שבט יהודה § 57. Zurita, Annales de Aragon bei Grätz VIII. 373.

same Handwerker waren, vernichtet.1) Selbstverständlich liessen sich viele sizilianische Juden in Rom nieder, wo sie ungestörte Religionsübung und freies Wohnrecht zu erhoffen hatten. Auch in der Fremde hielten die sizilianischen Glaubensgenossen fest zusammen. Ihnen verdankt die Sizilianische Gemeinde in derselben Zeit ihren Ursprung. Ob diese schon damals nur eine Abzweigung der כנסת ההיכל gewesen ist, wie sie es später war, ist unbekannt. Wenige Jahre später erhielt die römische Gemeinde einen neuen Zuwachs durch 1498 aus der Provence exilierte Juden.2) An der Spitze derselben befand sich eine ursprünglich aus Lattes bei Montpellier stammende Familie, die schon in der Provence den Namen de Lattes angenommen hatte. Die Glieder dieser Familie nahmen bald eine hervorragende Stellung in Rom ein. Ihr Führer war der berühmte Arzt Bonet de Lattes<sup>3</sup>), mit seinem jüdischen Namen R. Jakob b. Immanuel Provinciale 4), den der Papst Alexander, nachdem er ihm das Recht als artium et medicinae doctor zu praktizieren verliehen, kurze Zeit nach seiner Ankunft in Rom zu seinem Leibarzt machte. Die römische Gemeinde ernannte ihn zu! ihrem Rabbiner, der sich dann wacker für seine Brüder beim Papste verwendete.<sup>5</sup>) So hatte sich in wenigen Jahren das Bild der Gemeinde gänzlich verändert. Alle diese Verfehmten fanden bei Alexander VI. freundliche Aufnahme. — Noch mehr ist aber des Papstes Benehmen gegen die unglücklichen Marranen in Rom rühmend hervorzuheben. Schon am 15. Juni 1493 sprach der spanische Gesandte in Rom dem Papste gegenüber das Befremden der spanischen Majestäten darüber aus, dass der Papst die von ihnen als Feinde der Kirche vertriebenen Marranen in der Hauptstadt der Christenheit gastlich aufgenommen habe. 6) Der Gesandte richtete sogar die offene Aufforderung an Alexander, die Marranen aus den Kirchenstaaten zu vertreiben. Diese hielten sich ausserhalb der Porta Appia auf und betraten nur einzeln heimlich die Stadt. Trotz dieser Aufforderung Spaniens und einer ansteckenden Krankheit unter den Marranen, welche die Stadt ausserordentlich gefährdete, geschah dies wenigstens nach der öffentlichen

ים אוך החיים (Josef Jabez Amsterdam 5541 p. 2a eine kurze Schilderung der Vertreibung; שבט יהודה p. 89 Anm. 63; יוכן בעונותינו בעונותינו p. 223a - London 1857 יובשנת רנ"ב יום ראשון מהשנה p. 227a הרבים וכוי; p. 227a הרבים וכוי

<sup>2)</sup> J. Sée, Les chroniques juives (Paris 1881) I. p. 248.

<sup>3)</sup> Carmoly, Revue or. II. 129.

י) Mosè V. p. 266 als מחקהל מחקובל מחקובל

b) Das.

<sup>6)</sup> Infessura bei Eccard II. 2012, Tommassini p. 288.

Meinung mit Erlaubnis und Zustimmung des Papstes. 1) Dadurch ermutigt, schickten portugiesische Marranen eine Gesandtschaft nach Rom, um sich wegen einiger gegen sie verübten Gewalthätigkeiten beim Papste zu beklagen. So sehr konnte dieser aber nicht der Inquisition und den kirchlichen Vorschriften ins Gesicht schlagen, Abtrünnigen v gegen den Glauben wider das Recht Schutz zu gewähren. Er liess vielmehr 280 Marranen wegen Häresie einziehen. Die Führer der Gesandtschaft entkamen (20. April 1498).2) Auch den Gefangenen gegenüber zeigte sich Alexanders Grossmut. Er belegte sie nicht mit den schrecklichen Kirchenstrafen, sondern entliess sie, nachdem sie ihre Häresie feierlich abgeschworen.3) Einen kurzen Bericht über eine derartige Handlung am 29. Juli 1498, bei der sich 130 dieser Marranen öffentlich zum Christentum bekannten, hat uns der Diarist Burchard überliefert.4) Alexanders Verordnungen gegen die Marranen wurden immer strenger. Nach einem Schreiben Soderinis vom 17. Juni 1503 hatte der Papst etwa achtzig Marranen gefangen gesetzt, ihnen ihre Fahrzeuge und ihr Geld genommen und dann einen Befehl erlassen, dass sich ihm alle Juden (sic!) und Marranen binnen sechs Tagen als solche vorstellen sollten, widrigenfalls ihnen ihre ganze Sarkastisch fügt der Schreiber hinzu: Habe konfisziert werden sollte. Das sind alles nur neue Versuche Geld zu schneiden. In der That brachte dieser "Versuch" dem Papste einige Tausend Dukaten ein.5) Auch die Depesche des venetianischen Gesandten in Rom, Antonio Giustinian, an die Signoria vom 19. Juni 1503: "In diesen Tagen haben sich die Grausamkeiten des Papstes gegen die Hebräer gemehrt, wie die einen sagen, um sich die spanischen Majestäten zu verbinden, nach anderen aus eigenem Interesse", kann sich nur auf diese Gefangennahme der Marranen beziehen.6) — Währenddem hatte eine dreimalige Tiberüberschwemmung (Ende September 1493,7) 5. Dezem-

<sup>1)</sup> Das. p. 290 (Mitte Juni 1493).

<sup>1)</sup> Grätz VIII. 389 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Valentin Nemec. Papst Alexander VI. p. 129. "Abermals ein herrlicher Charakterzug Alexanders".

<sup>4)</sup> Burchardi Diarium bei Eccard II. 2096.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Dispacci di Antonio Giustinian, ambasciatore veneto in Roma dal 1502 al 1505, pubbl. da Pasquale Villari 1876. II. 42. Anmerkung des Herausgebers: "che tueti e' Giudei e marrani fra sei di proximi futuri si debbano essere rappresentati etc."

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Das. Siehe auch M. Brosch, Depeschen vom römischen Hof in Histor. Zeitschrift. XXXVII. 313 f.

<sup>7)</sup> Infessura Eccard II, 2015, Tommas, 294 f.

ber 1495 1) und 3. November 1500 2) in der Stadt furchtbare Verwüstungen angerichtet. Infolge der letztgenannten stürzten am 9. November fünf Häuser zwischen dem Pons S. Angeli und der Turris Nona ein. Andere an der Brücke gelegene mussten der allgemeinen Sicherheit wegen auf Anordnung des Papstes niedergerissen werden. Ein nicht minder grosses Unglück für die Stadt war der Kriegszug Karls VIII. von Frankreich gegen Neapel. Alexander hatte dem Könige die Belehnung mit Neapel verweigert. Dieser verliess daraufhin Ende August 1494 mit Heeresmacht Lyon, und schon am 19. Dezember erschienen die ersten Franzosen, unterstützt von den Colonna, vor Rom. Der Papst sah die Vergeblichkeit eines längeren Widerstandes ein und beschloss, Karl in Rom einzulassen. Am 31. Dezember zogen die Franzosen Bald füllten sich die Strassen mit lüderlichen Weibsin Rom ein. bildern und rohen trinkenden Soldaten, die vor keiner Gewaltthat zurückschreckten. So wurde am 8. Januar 1495 von ihnen das Schloss des Paulus de Planca geplündert, dessen zwei Söhne und viele andere ermordet. An demselben Tage unternahmen die wilden Horden einen Raubzug gegen die Häuser der Juden, bei dem eine Synagoge geplündert wurde und wiederum Blut floss - und damit waren die Rohheiten der französischen Krieger an diesem einen Tage noch nicht erschöpft.3) Der Papst sah sich diesem Treiben gegenüber machtlos und übergab deshalb dem Könige die Justizpflege während seiner Wie wenig sich aber dessen Beamte um die Anwesenheit in Rom. Sicherheit der Stadt kümmerten, beweist die Thatsache, dass erst am 28. Januar, d. h. einen Tag vor dem Abzuge der Franzosen, ein ernster Schritt zur Aufrechterhaltung der Ordnung durch die Errichtung zweier Galgen auf dem Campo di Fiore und dem Judenplatze, der √ Platea Judeorum, geschah.4) Die Wahl des letzteren Platzes zeigt, dass gerade das Judenviertel in Rom am meisten von den französischen Soldaten zu leiden gehabt hat. Karl hat aber besonders die Juden der Stadt in seinen Schutz genommen. Er befahl ihnen, sich ein weisses Kreuz auf die Schultern zu heften und verbot streng, die

Bonini, Tevere incat. p. 55 f.; Valentin Nemec, p. 108; Reumont III. 2. p. 538 und 574; Buonarotti 1871. S. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Infessura, Eccard p. 2125.

Burchardi Diarium bei Eccard II. 2060, bei Thuasne II. p. 219 f. François Delaborde, L'expedition de Charles VIII en Italie, Paris 1888. S. 509.

Das. p. 2065; Philippi Cominaci de Carolo VIII. Galliae rege et bello Neapolitano commentarii, Sleidano interprete lib. I. fol. 14, II. f. 20-22. 26; K. E. H. Müller der Zug Karls VIII. etc., Prenzlau 1885; Rodocanachi p. 156.

so Bezeichneten zu verletzen. Ausserdem mussten jede Nacht 500 Ritter in der Stadt patrouillieren." 1) Abgesehen von dieser Schreckenszeit wurde die Ruhe der Juden unter Alexander nicht gestört. Die Geschichtsschreiber der Zeit melden von den Juden der Stadt wenig mehr als ihre Teilnahme an den jährlichen Karnevalsläufen. Und auch diese zeichneten sich durch eine gewisse Einförmigkeit aus. Höchstens kam es einmal vor. dass die Juden wegen einer vorgekommenen Unregelmässigkeit den Lauf am nächsten Tage wiederholen mussten wie im Jahre 1499 oder dass die Renntage verlegt wurden wie im Jahre 1502, in welchem das Rennen ausnahmsweise am Feste des hl. Stephan (27. und 28. Dezember) stattfand.<sup>2</sup>)

Eine neue drückende Abgabe, die allerdings nur auf drei Jahre beschränkt war, veranlasste die drohende Türkengefahr. Am 4. Februar 1500 verkündeten an den Thüren der Cancellaria angeschlagene päpstliche Schreiben, dass der Papst zur Unterstützung der Expedition gegen die Türken den Hebräern den Zwanzigsten, dem Klerus den Zehnten für drei Jahre jährlich zu entrichten, auferlegt habe. 3) Am 1. Juni desselben Jahres wurde diese Steuer in einer Bulle allen Juden der christlichen Welt auferlegt. Der Papst sehe sich gezwungen, heisst es in dem Aktenstück, auch von den Juden eine Steuer zu ver-Da sie unter Christen wohnhaft, von ihnen die Erlaubnis hätten, frei zu leben, ihre Religion zu üben und Vermögen zu erwerben und sich vieler anderer Privilegien erfreuten, sei es billig. dass sie im Falle der Not auch mit ihnen Gefahr und Verlust teilten. Er lege daher allen Juden die Zahlung des Zwanzigsten von allen Liegenschaften, Zinsen, Einkünften und beweglichen Gütern auf, welchen dazu Deputierte, Boten oder Einsammler einziehen sollten. waige Hinterziehungen dieser Steuer würden mit sofortiger Zahlung des Zehnten vom ganzen Vermögen und durch eine besondere Abgabe von 4% an den Angeber einer solchen Hinterziehung bestraft. Anderweitige Privilegien sollten dem nicht entgegenstehen.4) Dies ist der Verlauf der für die Geschichte der römischen Gemeinde so hochwichtigen Regierung Alexanders VI. Sie ist charakteristisch für die seiner Nachfolger, die dem von ihm gegebenen Beispiele der Toleranz und Humanität folgen. Bis zum Regierungsantritte Julius III. erfreut sich die Gemeinde des päpstlichen Schutzes.

<sup>1)</sup> Fransois Delaborde a. a. O.

<sup>2)</sup> Burchardi Diarium II. 508, III. 179 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das. III. 46; bei Eccard II. 2118.

b) Das. S. 53 ff. Valentin Nemec, Papst Alexander VI. p. 206-8.

In Rom herrschte über den Tod Alexanders grosse Freude. Man befürchtete sogar bei seinem Leichenbegängnisse Störungen durch das Volk und sah sich deshalb gezwungen, aussergewöhnliche Schutzmassregeln zu treffen.1) Diese Unruhen des Volkes dauerten auch noch während der Congregation der Kardinäle fort. Am 24. August wurden sogar mehrere Häuser ausgeplündert und verbrannt.2) Der am 22. September zum Papste gewählte Pius III. war so kränklich, dass der übliche Possesso unterbleiben musste. Die Juden standen bei der Huldigung am Eingange des ersten Saales des päpstlichen Palastes. Der Papst erwiderte ihre Bitte um Bestätigung des Gesetzes mit der üblichen Formel.3) Noch vor Monatsfrist starb er. Eine Tiberüberschwemmung erschwerte am 21. Oktober den Zutritt zu der ersten für ihn gelesenen Messe.4) Die Wahl der Kardinäle fiel auf Giuliano della Rovere, der den Namen Julius II. annahm. Der für das Wohl seiner jüdischen Unterthanen besorgte neue Herrscher ordnete in den Bestimmungen über seine Krönung vom 25. November an, dass die Juden ihre Bitte auch diesmal an den Zinnen der Engelsburg vortragen sollten, und liess noch besondere Massregeln zu ihrem Schutze bei der Huldigung treffen.<sup>5</sup>) Diese hatte diesmal ein etwas anderes Ansehen als sonst. Wider die bisherige Gewohnheit hielt der Führer der Abordnung, welche sich nach dem päpstlichen Befehle am Runden Turme der Engelsburg an der von dem Eingange ausgehenden Mauer aufgestellt hatte, der päpstliche Leibarzt Rabbi Semuel Zarfathi eine längere Ansprache an den Papst. Derselbe erwiderte aber den Juden nur mit den wenigen Worten des hergebrachten Rituals.6) Wenn nicht im Anfange seiner Regierung elementare Ereignisse Rom schwer heimgesucht, wäre dieselbe für die Stadt eine durchaus glückliche gewesen. Am 17. März 1504 war die Hungersnot in der Stadt auf eine seit langer Zeit nicht mehr gekannte Höhe gestiegen. Dazu kam noch eine Pest, die nach einer Depesche des venetanischen Gesandten vom 7. Juni überall herrschte und im Juli (23.) zahlreiche Opfer forderte.

<sup>1)</sup> cod. Paris 5163 p. 3a.

<sup>2)</sup> Das. p. 9a.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das. p. 39 b. Cancellieri, Possessi p. 55. Gregorovius, Wanderjahre I. 84.

<sup>4)</sup> Das. p. 42 a und p. 170 a.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das. p. 55 b, 184 b. Nach Burchardi Diarium (Thuasne III. 306), dem in der Beschreibung Cancellieri, Possessi p. 56 folgt, als Datum dieser Bestimmungen der 15. November.

<sup>6)</sup> Das. 62 a, p. 190 a; Burchardi Diarium III. 313. Danach Cancellieri, Possessi p. 58; Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du roi I. 124; danach Fürst in Jahrbücher II. 336. Gregorovius, Wanderjahre I. 84.

Bereits am 30. Juli drohte der Stadt eine neue Hungersnot, die am 18. September wirklich eintrat. Am 3. Oktober fehlte es in der Stadt bereits am Nötigsten. Auf die Unordnungen hin, die deshalb am 4. November eintraten, setzte der Papst den Preis des Scheffels Korn, der bereits 60 Carlini kostete, auf 40 Carlini fest. Alle Massregeln waren vergebens. Mitte Januar 1505 kostete der Scheffel Korn bereits 90 bis 100 Carlini. Das Volk starb vor Hunger auf den Strassen. Durch den Mangel an Brot hatte sich der Preis aller anderen Gegenstände bedeutend gehoben. Von da an scheint die Hungersnot nachgelassen zu haben.1) Seitdem blieb die Stadt unter Julius unberührt von Leid und Unglück. Auch für die Juden der Stadt waren jene Jahre eine Zeit glücklicher Ruhe. Durch eine Bulle vom 14. Mai 1504 2) bestätigte der Papst dem Rabbi Semuel Zarfathi aus freien Stücken das ihm von Alexander VI. verliehene Recht als artium et medicinae doctor Christen zu heilen — das der Papst auch auf dessen Sohn "Rabi Joseph" ausdehnte - sowie die Semuel vom Könige von Frankreich gewährten Privilegien, welche seinem Besitze in französischen Landen Schutz versprachen, ihm selbst das Recht gaben, daselbst zu reisen und zu wohnen. Der Papst befreite ihn, seine Gemahlin, Kinder, Familie, Dienerschaft und sein Vermögen von jeder Beaufsichtigung und Jurisdiktion irgendwelcher Beamten und nahm ihn in die unmittelbare Protektion des heiligen Stuhles auf. Er gewährte ihm freies Wohnrecht und ungestörte Religionsübung und befreite ihn vom Tragen des Judenzeichens. — Auch unter Julius erhielt die Gemeinde mehrfachen bedeutenden Zuwachs. Bei einem Tumulte des Volkes gegen die Inquisition in Neapel am 29. Februar 1510 wusste der Vizekönig nichts Besseres zu thun als durch ein Edikt die Vertreibung der Juden anzubefehlen. Was ihn sonst für Gründe dazu veranlasst haben, ist unbekannt. Kurz, im Laufe des März mussten alle Juden das Königreich Neapel verlassen. Die meisten von ihnen wandten sich nach der Türkei. Nicht wenige aber suchten in den päpstlichen Staaten Zuflucht.3) Die italienischen Juden schienen nicht geringe Anstrengungen gemacht zu haben, die drohende Massregel zu verhindern. Noch am 26. Februar 1512 forderte der päpstliche Kämmerer die Behörden auf, durch Exekution dafür zu sorgen, dass dem Magister Moyses Hebraeus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dispacci di Antonio Giustinian, ambasciatore Veneto in Roma dal 1502 al 1505, III. 137, 184, 190, 201, 236, 246, 276, 284, 372.

<sup>2)</sup> In extenso bei Marini II. 249 ff.

a) Raynald 1510. XXIV. Samuel Usque, Consolaçam III.

die von ihm anlässlich der angedrohten Vertreibung der Juden aus dem Königreich Neapel verausgabten 600 Dukaten von der Judenschaft zurückerstattet werden.1) Vielleicht waren es in Neapel ähnliche Gründe wie die, welche die Austreibung der Juden aus Kalabrien im nächsten Jahre verursachten. Die jüdischen Bewohner dieser Provinz waren mit der Zeit vollständig Herren des Seidenmarktes in Reggio geworden. Die dadurch geschädigten Kaufleute von Genua und Lucca wühlten deshalb so lange beim Vizekönig des spanischen Monarchen, Raimondo di Cordova, bis dieser die Verbannung aller Juden aus seinem Machtgebiete aussprach. Am 25. Juli 1511 verliessen sie ganz Kalabrien. Sie suchten neue Wohnsitze in verschiedenen Städten Italiens, besonders in Livorno und Rom.<sup>2</sup>) — Einem ganz besonderen Umstande verdankte die römische Gemeinde eine weitere, wie es scheint, nicht geringe Verstärkung. und in den Berberstaaten war eine grosse Anzahl Juden gefangen genommen worden. Sie entgingen dem gewöhnlichen Schicksale solcher i Gefangenschaften, als Sklaven verkauft zu werden, durch die liebevolle Fürsorge ihrer jüdischen Brüder in den Seestädten Italiens, welche sie gewiss für grosse Geldsummen loskauften. Auch diese Flüchtlinge wanderten nach Rom ein, wo sie noch lange Zeit durch ihre arabischen Namen und zum Teil durch die Bezeichnung "Tripolitaner" kenntlich blieben.3) Rom war noch die Freistätte der Welt. - Erst in den letzten Tagen seines Lebens sah sich Julius II. durch Geldnot zu einem Schritte gegen die beinahe ungestört in Rom wohnenden Marranen veranlasst. Wie ein Blitzstrahl aus heiterem Himmel muss ihnen der Verhaftungsbefehl einiger ihrer Leidensgenossen in der Stadt und deren Übergabe an das Inquisitionsgericht vorgekommen sein. In der Depesche vom 16. Januar 1513, durch die der venetianische Gesandte in Rom von diesem Vorfalle Meldung macht. wird aber sogleich der eigentliche Beweggrund desselben angegeben. So eine Gefangennahme war eine Finanzoperation ohne Risiko. — Noch kurz vor seinem Tode sah Rom eine Karnevalsfeier, die in ihrer Pracht und Grossartigkeit alle seit langer Zeit abgehaltenen weit

<sup>1:</sup> Stern S. 72. Vgl. Archivio della R. società Romana di st. p. 1894 S. 288.

<sup>2)</sup> Güdemann S. 240 nach Spanô Bolani in Archivio Storico per le provincie Napoletane VI (1881) p. 336.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Carmoly, Rev. or. XII. 44: Perles, Beiträge S. 201; Berliuer, Censur und Confiscation p. 5. Siehe Namenregister Beilage 12.

<sup>4)</sup> Marino Sanuto, Diarii XV. M. Brosch in Historische Zeitschrift XAAVII 314.

übertraf. Sie war zugleich ein Freudenfest für die ganze Stadt, die durch das gezwungene Zurückweichen der französischen Truppen unter Ludwig XII. von Frankreich aus der Romagna und der Lombardei von einer drohenden Belagerung verschont geblieben war. Ausserdem waren gerade unter Julius die Karnevalsfestlichkeiten in Rom durch die öftere Abwesenheit des Papstes während der betreffenden Woche sehr beeinträchtigt worden.1) Neben anderen Festlichkeiten wurden am 30. Januar 1513 Stierjagden auf dem Campidoglio, auf der Piazza Giudea, bei den "Banken" und auf der Via Florida abgehalten. Dann folgte das Wettrennen der Juden, das diesmal besonders prächtig ausgeführt ward. Über dasselbe besitzen wir eine ausführliche, poetische Beschreibung von Joannes Jacobus de Pennis. Zehn Jünglinge nennt er mit Namen, welche sich am Rennen beteiligten, unter ihnen auch einen der afrikanischen Einwanderer (Alfagore). Der Kampfpreis bestand in einer kostbaren rosenfarbenen bologneser Decke. Die Läufer waren in weisse, reich mit Lobeer verzierte Mäntel gekleidet und auch sonst mit allerlei Flitterwerk bedeckt. Auf dem Kopfe trugen sie seltsam geformte Mützen. In festlichem Zuge begaben sie sich zum päpstlichen Palaste. Auf einen Trompetenstoss begann das Rennen, dessen Bahn sich bis zur Cloaca di Santa Luce erstreckte. Der Sieger war diesmal ein gewisser Vitale.2) Der Papst selbst hat das Fest nur wenige Tage überlebt.

Sein Nachfolger ist eine der herrlichsten und liebenswürdigsten Erscheinungen auf dem Papstthrone. Giovanni de Medici — als Papst Leo X. — war ein gutmütiger, freigebiger Mann, ein Menschenfreund und ein Menschenkenner, bescheiden in seinen Sitten, glänzend als Förderer der Wissenschaften, der mehr Sinn für die Musik und die schönen Künste als für den Ernst seines Amtes hatte. "Religiöse Vorurteile besass er nicht. Aus seiner klassischen Bildung entsprang seine Toleranz." Rom blühte unter seinem Scepter in kaum geahnter Weise. Seine Einwohnerzahl stieg von 40 000 auf 90 000 Seelen. Ein bisher unerhörter Reichtum und Glanz hatte "wie einst in den Tagen der Kaiserherrschaft dem Gedanken Raum gewähren mögen, dass der Wankelmut des Geschickes nun überwunden sei. Man lebte in Leos X. Tagen im vollständigen Bewusstsein der Sicherheit und im Genuss

<sup>1) 1507</sup> war er z. B. zur Kurnevalszeit in Bologna.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Text des de Pennis mitgeteilt bei A. Ademollo, il Carnevale di Roma al tempo di Alessandro VI, Giulio II e Leone X (1499—1520) Firenze 1891 p. 37 p. 45 f. Allgemeine Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung 1885 S. 157 f. Siehe hist. Texte 1513.

der in einem bisher nicht gekannten Masse von allen Seiten herbeiströmenden Hülfsmittel jeder Art."1) Die jüdische Gemeinde Roms hatte sich unter seinen Vorgängern wahrlich nicht zu beklagen gehabt. Unter Leo war aber für dieselbe eine Zeit so ungestörten Glückes, so froher Sicherheit gekommen, dass man glaubte, im messianischen Zeitalter zu leben. In der That nahmen die Juden unter ihm eine so geachtete und so ehrenvolle Stellung ein, sie lebten in einem solchen Rausche eines nie gekosteten Glückes, dass die Gemeinde im letzten Lebensjahre Leos eine Anfrage nach Jerusalem richtete, ob man dort nicht Zeichen für die Erlösung wahrgenommen.2) Ihr Rabbiner nahm eine derartig geachtete Stellung bei dem Pontifex ein, dass ihn selbst ein christlicher Gelehrter aus Deutschland, wohin der Ruf seines Einflusses gedrungen war, um seine Verwendung beim Papste bat. Unter einem solchen Fürsten mussten alle Verleumdungen gegen Israel schweigen. Unter seiner Agide konnte die Gemeinde ihre Kraft und Entwicklungsfähigkeit in reichem Masse beweisen. -- Als der Papst von seinem Krönungszuge nach seinem Palaste zurückkehrte, brachte ihm die jüdische Gemeinde am Castello Adriano ihre Huldigung dar. An der Thür desselben war eine hölzerne Estrade errichtet, welche mit seidenen Tüchern und Goldbrokaten bedeckt war. Zahlreiche Juden hatten sich auf derselben mit Gesetzrollen aufgestellt. Acht Fackelträger mit brennenden weissen Wachsfackeln standen um sie herum. Als der Papst herankam, knieten die Vorsteher nieder und boten ihm das Gesetz dar, auf welches sie in hebräischer Sprache eine Lobrede hielten. Dann forderten sie den Papst auf, vor demselben seine Ehrfurcht zu bezeugen. Nachdem Leo das geöffnete Buch aus den Händen des Rabbiners genommen, las er darin einige Worte und erwiderte die Aufforderung in lateinischer Sprache. "Das heilige Gesetz, sagte er, loben und verehren Wir, ihr Hebräer, da es vom allmächtigen Gotte durch Moses' Hand euren Vorfahren übergeben worden. Eure Beobachtung und Deutung desselben verdammen und missbilligen Wir aber, da das apostolische Glaubensbekenntnis die schon erfolgte Ankunft des Messias, den ihr noch immer vergeblich erwartet, lehrt und unsern Herrn Jesum Christum predigt, der mit dem Vater und dem heiligen Geist lebt und herrscht als Gott für

<sup>1)</sup> Reumont III. 2. S. 447 f.

Antwortschreiben der Gemeinde Jerusalem auf die Anfrage über dort bemerkte wunderbare Naturerscheinungen, deren Kunde nach Rom gedrungen war. Tiede V. 406 ff.

ewige Zeiten." 1) Nach diesen Worten liess er das Buch auf die Erde fallen und setzte seinen Zug fort.2) — Seine Regierungszeit erfüllen die widerlichen Streitigkeiten Reuchlins mit Pfefferkorn, deren günstiger Ausgang zum guten Teile auf Leos Eingreifen zurückzuführen Der fanatische Feind Reuchlins, der Kardinal Bernardino de Santa Croce, hat in Rom wenig Lorbeeren gepflückt. Er fand seinen Meister in dem vom Papste in Reuchlins Angelegenheiten ernannten Grimani.3) Auch Hochstratens Hetzereien hatten in Rom wenig Erfolg. Als Reuchlins "Augenspiegel" von der aus Mitgliedern des damals in Rom tagenden Laterankonzils zusammengesetzten Kommission freigegeben war, fand Hochstraten kein besseres Mittel, sich von der deshalb auf ihm lastenden Schmach zu reinigen, als dass er seine verketzernden Artikel gegen Reuchlin, Juden und Talmud an verschiedenen Stellen in Rom anschlug. Er hatte nicht an die vielen Freunde Reuchlins gedacht, welche die Thesen Hochstratens herabrissen und in den Kot traten. Mit Schimpf musste er die Stadt verlassen, die keinen Raum für seine Hetzereien bot.4) Später machte sich in Rom eine Reuchlin feindliche Stimmung geltend, welche nicht zum wenigstens durch die allzuheftigen Dunkelmännerbriefe hervorgerufen wurde, vielleicht auch eine Reaktion gegen die Lehren Luthers, als deren Vorposten man die Reuchlinsche Fehde in Rom auffasste, bilden sollte.<sup>6</sup>) In diesem Sinne hat man das Verbot der Dunkelmännerbriefe und die Verurteilung der Schrift der Humanisten, welche noch ausserdem auf den Einfluss des Kardinals Silvester Prierias und die Dominikaner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) So nach C. G. Hoffmann, Nova scriptorum collectio II. Rituum ecclesiasticorum sive sacrarum ceremoniarum libri 3 von Christoforus Marcellus 1516 verfasst. p. 326.

<sup>2)</sup> Chronica delle Magnifiche et honorate Pompe fatte in Roma per la Creatione et Incoronazione di Papa Leo X. Pont. Opt. Max. des Johannes Jacobus de Pennis (bei Roscoe, The Life and Pontificate of Leo the Tenth V. London 1806 p. 191—221). Danach Cancellieri, Possessi p. 64 (in lingua latina, et non volgari) und p. 71. Audin. Histoire de Léon X., Louvain 1846, I. 316. Gregorovius, Wanderjahre I. 84 f. Reumont III. 2. p. 60. Falsch Magazin für die Lit. des Auslandes 1861. p. 375.

<sup>3)</sup> Geb. 1460, gest. 1523. Dukas, Recherches S. 43. In Ms. lt. Vat. 6528 ein Brief Elia del Medigos an ihn (Das. 44). Er übersetzt des Averroes Schrift de substantia coeli nach einer hebräischen Version des 14. Jahrhunderts (דרושים מבעיים) ins Lateinische (Hebr. Bibl. XXI. 68.). Über ihn: Burckhardt, Kultur der Renaissance I. 67. 140. Sitzungsberichte der Münchner Akademie 1875. II. 180.

<sup>4)</sup> Grätz IX. 166. 185 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Riederer, Zur Kirchen- und Gelehrtengeschichte I. 180: si pridem Capnionis ausibus via regali obviasset, numquam Martinum (sc. Lutherum) talia fuisse ausurum, hacque occasione sententiam contra libellum extorserunt.

zurückzuführen war, aufzufassen.1) In diesen humanistischen Streitigkeiten scheint auch Jakob b. Immanuel ein gewichtiges Wort mitgeredet zu haben. In einem hebräischen Schreiben wandte sich Reuchlin kurz nach seiner Appellation an Leo (nach dem 12. Oktober 1513)<sup>2</sup>) "an den berühmten Arzt in Rom, der in der italienischen Sprache Bonetto heisse". Er bittet ihn, dahin zu wirken, dass er nicht durch ein päpstliches Machtwort gezwungen werde, sich vor fremden Richtern zu verantworten, vor allem nicht vor den Kölnern. Er richte diese Bitte an ihn, da er gehört habe, dass er beständig im päpstlichen Palaste weile und dass der Papst seinen heiligen Leib ihm anvertraut habe. Er flehe ihn inständigst an, seine Bitte nicht unberücksichtigt zu lassen, denn in seiner Hand läge die Macht, dies und noch mehr zu erwirken.3) Das ist ein handgreiflicher Beweis für das grosse Ansehen, das der gelehrte Rabbiner der römischen Gemeinde am päpstlichen Hofe genoss. Leo hat auch ihm und seinem Sohne Joseph die ihnen von seinem Vorgänger bestätigten Vorzugsrechte erneuert.4) Noch viele andere Juden hat Leo an seinen Hof gezogen. Schon als Kardinal hatte er sein Haus voller Sänger und Musiker. Unter ihnen befanden sich auch zwei jüdische Künstler, die der freigebige Papst mit fürstlichen Geschenken überhäufte. Der eine von ihnen, Joan Maria, ein tüchtiger Komponist, erhielt von dem kunstsinnigen Fürsten sogar den Grafentitel und ein Städtchen verliehen. Der andere, Jacopo Sansecondo, hat sich nicht weniger durch seine musikalischen Fähigkeiten als durch seine Schönheit ausgezeichnet.5) Auch ein Spanier Mordkhai Angel (אנגנ"ל) hat sich in Rom in dieser Zeit hohen Ansehens erfreut. Von ihm selbst ist nur soviel bekannt, dass er wegen der Schönheit seines Ausseren und seiner Sitten von den römischen Edelleuten Galantuomo genannt wurde. Diesen Namen hat dann seine Familie angenommen, aus der eine Anzahl berühmter Ge-

3\*

<sup>1)</sup> Grätz IX. 197 nach Riederer I. 180.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wenn auch die Briefe dieser Reihe bei Friedländer (Beiträge) aus den Jahren 1518—20 sind, muss doch das Schreiben vor Anfang 1515 abgefasst sein. Da aber die Entscheidung für Reuchlin bereits am 17. (21.) November 1513 gefasst war, muss der Brief in der Zeit vom 12. Oktober bis 17. November geschrieben sein. (L. Geiger, Johann Reuchlin p. 297).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das. p. 90 ff. Stellen des Briefes finden sich in dem später verfassten hebräischen Aufsatze Reuchlins (Illustrium virorum epistolae Hebraicae, Graecae et Latinae ad Joannem Reuchlinum....missae, Hagenau 1519 pag. E. 1—4).

<sup>4)</sup> Marini II. 270.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Burckhardt, Geschichte der Cultur der Renaissance II. 137 f. 181. Siehe Weiteres unter Sittengesch.

lehrten, die Galante, hervorgegangen ist.1) Einem römischen Juden, Sabbatino Salomonis, der sich durch die Ausführung einiger Geschäfte des heiligen Stuhles besonders verdient gemacht, liess der Papst eine jährliche Gratifikation von 60 Golddukaten aus den Abgaben der Juden in der Mark Ankona auszahlen. In einem Schreiben vom 11. Januar 1515 sprach er ihm seinen besonderen Dank aus.2) Über die Art dieser Geschäfte erfahren wir etwas Näheres aus einem Briefe Leos an den Kämmerer der Mark, Aloysius de Gaddis, in welchem dieser beauftragt wird, von den Geldern seiner Kasse 100 Dukaten an Sabbatinus Salomonis für eingekaufte Gerätschaften zu zahlen.3) Dass sich Leo nicht nur einzelner seiner jüdischen Unterthanen in Rom be sonders angenommen hat, bezeugt unter anderem ein Schreiben vom 8. September 1514, in dem er geradezu ausspricht, dass es sein Wille sei, dass den Juden ihre Privilegien gewahrt würden. Der Bischof von Carpentras hatte nämlich den Juden von Avignon, Carpentras und Venaissin das Tragen eines oblongen, zweiteiligen, zwei Hände breiten Abzeichens von gelber und roter Farbe anbefohlen. Der Papst verfügte die sofortige Zurücknahme dieser Ausnahmebestimmung.4) Eine zweite Bulle vom 1. November 1519 ist noch interessanter. In ihr hebt der Papst eine den Juden früher auferlegte jährliche Herdsteuer von einem Dukaten und eine Banksteuer von je zehn Dukaten gänzlich auf. Er erteilt ihnen Amnestie für alle Ausschreitungen, Vergehen und Verstösse, auch für die in der Stadt errichteten Synagogen, welche die Anzahl 11 nicht überschreiten sollten, und deren Ausbesserung. Von jetzt an sollte man gegen sie nur auf dem Wege der gerichtlichen Klage unter Beibringung von vertrauenswürdigen Zeugen vorgehen dürfen, ganz nach dem Gesetze, und vor den ordnungsgemässen Richtern. Schliesslich bestätigt er alle von ihm und seinen Vorgängern gewährten Vorrechte, Zugeständnisse und Vergünstigungen.5) Hierher gehört auch noch ein Edikt des Papstes gegen die

יד אהרן יד אהרן II. zu Eben Ha'ezer sub ביוו verbo יד שמות האנשים עוד ווו. ביוו ביוו ביוו אנשים עוד אוווים יד וווים עוד וווים ביווים וווים וווים ביווים וווים וווים ביווים וווים ביווים וווים ביווים ביווים וווים ביווים ב

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hergenroether, Regesta Leonis X. Romae (III. Id. Jan. 1515) fasc. VII. VIII. p. 8 No. 13 652 "Sabbatino Salomonis hebraeo Romano viam salutis agnoscere" Div. Cam. t. 64. f. 100.

<sup>3)</sup> Hergenroether, l. c. 3. Mai 1515 (V. Non. Mai.) No. 15284 nach Archivio storico italiano Serie III. Tome III. Parte I. p. 220) "Cum Sabbatinus Salomonis (so anstatt Salomonus) hebraeus romanus."

<sup>4)</sup> Hergenroether, l. c. p. 709. Siehe w. Sittengesch.

<sup>3)</sup> REJ XXI. 285-89. Mitgeteilt von Kaufmann.

Volksredner, welche das Volk gegen die Wechseltische der Juden aufreizten.1) — Als ein Förderer der Wissenschaft zeigte sich der Papst auch, indem er die Errichtung einer hebräischen Druckerei in der Hauptstadt gestattete. Mit seiner besonderen Erlaubnis war im Hause des Joan Giacomo Fagiot de Montecchio auf der Piazza Montanara eine hebräische Offizin eingerichtet worden, welche sich die allerdings sehr beschränkte Aufgabe gestellt hatte, lediglich Schriften eines Autors, des damals in Rom weilenden Elia ben Aser Levita zu veröffentlichen. Sie hat nur ein sehr kurzes Leben gehabt. In einem Zeitraum von etwa drei Monaten (August bis Oktober 1518) hat sie drei kleinere Schriften dieses Autors gefördert.2) Fruchtbar wirkte die Aufforderung Leos zum Drucke des Talmuds, für den er besondere Privilegien gewährte.3) — Auch eine grössere Judentaufe sah Rom unter diesem Papste. Am St. Peterstage des Jahres 1518 liess der Papst nach der Messe einige Juden mit Weib und Kind taufen. Unter ihnen war auch die spätere "Judengeissel" Felix Pratensis, "der viele Jahre den Juden in Rom gepredigt hatte." 4) Nach dem Akte liess der Papst die Getauften nach alter Sitte zum Fusskusse vor.<sup>6</sup>)

Unter Leos Nachfolger Hadrian VI. änderte sich die glückliche Lage der Gemeinde in keiner Weise. Erst sieben Monate nach seiner Wahl konnte er von seinem Bischofssitze Tortosa in Rom einziehen. Über den Judenplatz ritt er zum Campo di Fiore nach dem Vatikan.<sup>6</sup>) Er war ein frommer und einfacher Mann, der aber dem wilden Treiben in der Stadt nicht gewachsen war, zumal als die Pest in Rom schreckliche Ernte hielt. Die Schreiben des venetianischen Botschafters vom 31. März und 1. April 1521 entwerfen ein furchtbares Bild

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sandi, Principj di storia civile della repubblica di Venezia 1756. Teil III. Bd. I. p. 442 nach Cassel in Ersch u. Gruber II. 27. p. 151. Ann. 36.

<sup>2)</sup> Das Nähere siehe Sittengesch.

<sup>3)</sup> Riederer, l. c. I. 180. quamvis paullo ante pontifex quosdam exhortatus fuisset, ut Talmut imprimerent ac adeo privilegiis exornasset.

<sup>&#</sup>x27;) Er war zu Prato geboren, dreier Sprachen mächtig, trat in den Augustinerorden ein und widmete sich von da an bis zu seinem Tode der Judentaufe † 1539
in Rom). Bereits 1515 ist von ihm eine lateinische Psalmübersetzung erschienen:
Psalterium ex hebraeo ad verbum fere tralatum, Venedig 1515. Hagenau 1522, als
Psalmorum liber ad Hebraicam veritatem... tralatus, Basileae (apud Andream Oratandrum) 1524. Er war anch ein Lehrer Bombergos, zu dessen Biblis Veneta 1518
er die Masora ordnete (Wolf I. 981, III. 935 f. No. 1835; Steinsehneider, Catalog
Bodl. p. 2111 f.).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Diario di Leone X. di Paride de Grassi (ed. Delicati-Armallini) Roms 1884 p. 67.

<sup>6)</sup> Constantin Höfler, Papst Adrian VI. Wien 1880, p. 197.

von der Lage der Stadt. Kein Tag verging, an dem nicht fünf bis sechs (nach anderen vier bis acht) Menschen ermordet wurden.1) Im August kam dazu die Pest. Nach dem genauen Berichte des englischen Agenten in Rom, Hannibal von Wolsey. vom 23. Dezember 1523, hatte die Pest 28 000 Menschenleben gefordert.2) Besonders hatten ihr die in Rom zusammengehäuften Truppen Vorschub geleistet. Die Bevölkerung gab sich jetzt ganz Übungen der Busse und Askese hin. Man erzählte von einer Jüdin, dass sie erblindet wäre, weil sie von einem über die Piazza Giudea getragenen Muttergottesbilde die Augen weggewendet. Noch schlimmer sollte es dabei einem Juden ergangen sein, der seitdem den Nacken nicht mehr bewegen konnte.<sup>3</sup>) Scharen von jungen Leuten, die sich geisselten, Matronen mit brennenden Kerzen durchzogen die Stadt. Wer fliehen konnte, hatte dieselbe verlassen.4) Eine Belohnung für das tapfere, mutige Aushalten der jüdischen Arzte der Stadt scheint die in den von Hadrian bestätigten städtischen Statuten gewährte erneute Befreiung der Ärzte vom Tragen des Tabarrus rubeus zu sein.5) Anfang Dezember 1521 kam es in Rom zu einer nicht unbedenklichen Unruhe. Trasteveriner versuchten eine Plünderung der Juden, bei der neben materiellem Schaden auch vier Menschen auf der Piazza Giudea erschlagen wurden. Ausgeplündert wurden allerdings nur eine Courtisane und ein Schwertfeger. Auch zwei Sbirren verloren bei dem Tumult das Leben.<sup>6</sup>)

Die Regierung Clemens VII. war gleichsam eine Fortsetzung der Leos X. Dem milden und gerechten Fürsten haben die jüdischen Gemeinden des Kirchenstaates viel zu verdanken, sodass ihn ein jüdischer Gelehrter mit gutem Rechte "Clemens, den Israel Gnädigen" nennen konnte.") Sogleich nach seinem Regierungsantritte kam eine Anklage gegen die Juden von Venaissin und der Provence durch Sadolet vor ihn. Da reiste eine jüdische Gesandtschaft von dort nach Rom, um die Restitution ihrer Privilegien zu erlangen. "Sie kamen nach Rom in dem Glauben, einen Papst zu finden, wie der war, von dem sie ihre Privilegien erlangt hatten." "Durch Geldversprechungen

<sup>1)</sup> Das. p. 140. 141 (nach M. Sanuto).

Brewer, Letters and papers... of the reyn of Henry VIII. London 1862.
 III. 2. n. 2714.

<sup>3)</sup> Lettere di principi I (Venedig 1570) p. 91 a Brief vom 14. Aug. 1523.

<sup>4)</sup> Höfler, l. c. p. 161. Reumont III. 2. p. 153. 157. 448. Benvenuto Cellini I. 5.

<sup>5)</sup> Ettore Natali p. 181.

<sup>6)</sup> Marino Sanuto, Diarii XXXII. p. 234.

י) Joseph b. David Jehaja Kommentar zu מנלות (Bologna 1538) p. 41 b.

und ihre sonstigen Künste" erreichten sie beim Papste ihr Ziel.") Als ein Fortsetzer der Traditionen seiner Vorgänger zeigte sich der neue Papst auch bei der Bestätigung der Joseph ben Semuel Zarfathi von Leo gewährten Vorrechte durch eine Bulle vom 25. Februar 1524. "Er bestätigte dieselben gern, da er, wie der Papst vernommen habe, nicht weniger Edelmut und nicht geringere medizinische Kenntnisse als sein verstorbener Vater verspräche." Die Privilegien sollten für ihn. Semuels Familie, seine Hausgenossen, Kinder und Diener sowie auch für einen gewissen Datilus gelten.2) Einen anderen jüdischen Arzt, Isaaco Zarfathi (Zalfati), der sich durch glückliche Heilerfolge an Hofleuten und Freunden des Papstes berühmt gemacht hatte, ernannte Clemens am 13. November 1530 auf sein Ersuchen zum Familiaris und Tischgenossen und erteilte ihm das Recht, seine Kunst frei zu üben.3) Von der hochangesehenen Stellung zweier Juden am päpstlichen Hofe, des gelehrten Arztes Abraham ha-Kohen, und eines Jehuda di Rodez ist unter Clemens mehrfach die Rede. "Gott hat sie mit Glanz und Pracht begnadet. Sie haben grossen bisher nie bei Juden gekannten Einfluss am Hofe des Papstes und am Hofe des grossen Königs Franz. haben sogar die Macht am Vermögen zu strafen. Ihr Einfluss erstreckt sich über die Umgebung Roms, das Königreich Neapel und weiterhin." 4) Wahrscheinlich ist Abraham mit dem Mantuaner Arzt Abraham Arje Sohn des Guglielmo (Benjamin) de Portaleone identisch, an den In einem Schreiben Papst Clemens mehrfache Breven gerichtet hat. vom 28. Februar 1525 dankt ihm Clemens, dass er sich mit der Heilung des Johannes de Medicis, der durch Flintenschüsse verwundet worden, beschäftige. Zu gleicher Zeit dankt der Papst dem Herzog von Mantua, dass er Abraham zu Johann de Medicis geschickt.") Am 24. November 1526 wurde ihm von Abramo das Bein abgenommen; am 29. war er eine Leiche. Natürlich schrieb man seinen Tod Abramo zu. der die Wunde vergiftet haben sollte.6) Die Unrichtigkeit dieser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Briefe des Hieronymus Niger in den Lettere di Principi (Venedig 1581) Tom. II. 68 bei Erler. Archiv für kathol. Kirchenrecht LIII. 30.

<sup>2)</sup> Marini II. 268 ff.. Stern S. 74.

<sup>3)</sup> Das. II. 272 f.

יכסל. Halberstamm 404: Brief ים יקרא חסדו בד, geschrieben von David Finzi. Ein David Finzi in Rom in den Notariatsakten der Gemeinde von 1536.

Nach Archivii secreti vaticani Clementis VII. brevium minutae A. MDXXV.
 pars I. Breve 115 von Antonio Guasti in Archivio storico italiano Serie V. tomo (1888) p. 193 ff. veröffentlicht.

Archivio storico italiano N. S. VII. p. 14; Giornale storico di lett. ital. V.

Beschuldigung ist von Braghiroli und D'Arco 1) nachgewiesen worden. An Abraham Khohen wird ausser seiner philosophischen Bildung eine besondere dichterische Begabung gerühmt, welche ihn zu vorzüglichen Predigten befähigte. Er pflegte in ihnen zu zeigen, wie schön die Midrasstellen auf biblische Verse aufgebaut seien.2) - Interessant ist es, dass Clemens die Absicht gehabt hat, eine neue Bibelübersetzung von 6 Juden und 6 des Hebräischen kundigen Christen anfertigen zu lassen.3) Das Verhängnis der Stadt hat auch diesen Plan zu nichte gemacht. - Dass sich Clemens auch für die inneren Verhältnisse der jüdischen Gemeinde in Rom interessierte, bewies er durch die Sanktionierung eines neuen Gemeindestatuts. In der Gemeinde war durch den fortwährenden Zuzug von aussen und die damit verbundenen Zwistigkeiten ein unerquicklicher Zustand eingetreten. Der Zwiespalt war gerade durch das ruhige und ungestörte Glück der Zeit nur noch mehr gepflegt worden. Die einzelnen Landschaftsgemeinden, Italiener und Ultramontani, standen sich geradezu feindlich gegenüber. Die Lage war auch dadurch erschwert, dass es in der römischen Gemeinde keine derartige Persönlichkeit gab, um welche sich die Parteien hätten scharen können. In dieser Not sah sich die Gemeinde gezwungen, eine auswärtige Autorität zum Schiedsrichter zu machen. Ihre Wahl fiel auf den beim Papste hochangesehenen Daniel b. Izhak aus Pisa. Derselbe sah die einzige Rettung in einer festen Gemeindeorganisation. Nachdem sich je 20 von ihm getrennt berufene Banquiers, begüterte und minderbegüterte Gemeindemitglieder, sowie die einzelnen Gemeinden mit seinen Vorschlägen einverstanden erklärt, begann er sein Reformationswerk. Die Einrichtung eines aus 60 Mitgliedern bestehenden Gemeinderates, die noch bis auf die jüngsten Tage bestand, geht auf diesen Rabbi zurück. Clemens VII. genehmigte dieselbe auf Bitten der Gemeinde und gab den Entscheidungen der Sechzig durch ein Breve vom 12. Dezember 1524 Gesetzeskraft. Eine geringe Änderung dieser Organisation wurde unter Gregor XIII. notwendig.4) — Die neuen Capitoli von 1523 5) brachten für die Juden wenig Neues. Sie wiederholten das 45; Lamenti storici dei secoli XIV, XV e XVI, tom III. (Medin e Frati, Bologna

<sup>1890,</sup> p. 337, 340).

1) Documenti inediti intorno a mo. Abramo medico magistro, Mantua 1867.

<sup>2)</sup> cod. Halberstamm 404, s. Katalog S. 116 f., das. S. 118 f. das Jahr 5246 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Enchiridium Psalmorum. Eorundem ex veritate Hebraica versionem, ac Jo. Campensis è regione Paraphrasim. Leyden 1540 (Seite 3 des einleitenden Briefes),

<sup>4)</sup> Rodocanachi 79 f. Das Dokument ist Archivio storico italiano Serie V, tom. XI. S. 405 f. veröffentlicht. Ein Šelomoh di Pisa 1536 in den Akten.

<sup>5)</sup> La Mantia, Storia della legisl. I. 225, 233, 212.

alte Schlachtverbot, dass nämlich der Schlächter den Juden nur lebendes Vieh verkaufen, der Jude nicht in den christlichen Schlachthäusern und nicht vor Christen schlachten und der Christ kein von einem Juden geschlachtetes Tier kaufen dürfe.¹) Dem Senator und den Marschällen wurde verboten von den Juden halbjährlich 26 Goldgulden einzufordern, wie sie es widerrechtlich "nach einem übeln Brauche gewohnt waren.²) Auch die Bestimmung, dass die Juden ihre Toten nur auf ihren Friedhöfen begraben dürften, wurden erneut.³)

Das Auftreten einer immer noch in tiefes Dunkel gehüllten Erscheinung sollte den Papst veranlassen, auch eine jüdisch-politische Rolle zu spielen.

Im Jahre 1523 erschien in Palästina ein Mann, namens David b. Selomoh der Rubenite. Er gab vor, der jüngere Bruder des jüdischen Königs von Tabor 4) zu sein, in dessen Auftrage er nach Westen reise, um Waffen und Geschütze vom Papste zu einem Entscheidungskampfe gegen die Mohammedaner zu erhalten. Schon nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, so erzählte er, sollten sich seine Vorfahren in den gebirgigen Gegenden niedergelassen haben, welche das "wüste" Arabien von dem "glücklichen" und dem "steinigen" trennen. Jetzt sei sein Volk, das ganz nach arabischer Sitte lebe, 300 000 Köpfe stark. Der dunkelfarbige kleine abgezehrte und magere Mann, der etwa im 33. Lebensjahre stand, machte den Eindruck eines Abessyniers. Er zeichnete sich durch persönlichen Mut aus, war ein tüchtiger Reiter, und erzählte, dass er an seinem Leibe 100 in Schlachten erhaltene Wunden habe. Dabei war er fromm und fastete häufig. Er war in der Bibel gut zu Hause und besass vor allem eine eingehende Kennt-

<sup>1)</sup> Cap. II. 138.

<sup>3)</sup> III. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) III. 162.

י) Sowohl in der Bulle als auch bei Ramusio und Oertel heisst er de tabor. Das יובה in seinem Tagebuch ist von dem Abschreiber aus dem ursprünglichen אבור וו ist auch gar keine Transskription für Chaibar. Abraham Oertel. Theatrum orbis terrarum. Anversae 1579 2. ed. (erwähnt von Azarja de Rossi Lil. 299 b f.): Tafel 83. Tartaria sive magni Chami regni typus. In Nordasien am Oceanus scythicus: Tabor Reg.: Tabor seu Tybur, umbilicariave Totarorum regio, ubilicet olim libros sacros perdidissent, sunt tamen uniti sub uno rege, qui 1540 (bei de Rossi 1530) in Galliam usque ad regem Franciscum id nominis primum venit, et postea a Carolo V. Mantuae igne suae infidelitatis poenas luit quia secrete sollicitabat Christianos principes ad Judaismum, de qua ro Carolum V. alloquutus erat.

nis der Kabbala. In der Unterhaltung bediente er sich zumeist der hebräischen Sprache.1) Er erzählte, dass er vor Jahren von seiner Heimat nach Medina und Mekka aufgebrochen sei, in Dschidda das Schiff bestiegen habe, das ihn über das rote Meer nach der äthiopischen Hafenstadt Zeïla gebracht. Hier habe er seine zahlreichen Glaubensbrüder, vor allem die Mosessöhne (בני משה) aufgesucht, die unter der Regierung des Königs von Athiopien (Prete Giani) lebten. Auf dem Nil sei er dann bis Caïro gefahren, habe hierauf einen Pilgerzug nach den heiligen Stätten des gelobten Landes unternommen. von dem er im Jahre 1523 nach Alexandria zurückgekehrt sei.2) Die erste dunkle Nachricht von seinem Auftreten erhielten ungarische Juden durch Briefe aus Damaskus.3) Man hatte sich nicht wenig gewundert, dass die Türken im Jahre 1523 keinen Einfall in Ungarn unternommen. Als Grund führte man eine allgemeine Pest im Orient Die Juden in Venedig behaupteten aber eben auf Grund jener Briefe, dass eine ungeheure Anzahl Juden, die schon seit 2000 Jahren in unzugänglichen Gebirgsgegenden Indiens gewohnt, jetzt in der Richtung nach Jerusalem aufgebrochen seien und dieses vom Sultan gefordert hätten.4) Bald erhielt man auch Kunde von David selbst, den man in Italien sehnsüchtigst erwartete. Nach einem kurzen Aufenthalte in Alexandria fuhr er auf einem Schiffe des Messer Santo Contarini nach Venedig b), das er im Januar 1524 erreichte. Hier verweilte er nicht lange, sondern begab sich in langsamem Zuge nach Rom, das er am 15. Adar I. zum ersten Male betrat. Zu Ross, begleitet von Glaubensgenossen, begiebt er sich zum Vatikan. Hier empfängt ihn Kardinal Egidio (גודיאו), bei dem gerade sein Lehrer Josef Askhenazi und der gelehrte Joseph Zarfathi weilen. Er stellt sich dem Kardinal als Gesandter seines Bruders vor, welcher ein Waffenbündnis mit den christlichen Fürsten gegen die mohammedanischen Araber abschliessen wolle. Er spricht so, dass die ihn begleitenden Juden seine Worte hören. Auf eine Einladung Egidios bleibt

<sup>1)</sup> Abraham Farissol אגרות ארחות עולם p. 16a. Ganz genau so bei Marino Sanuto Diarii LIV. 153 bei Cicogna, Delle iscrizione veneziane II. (Venezia 1827) S. 325.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Im Jahre 1530 erzählte er, dass er vor sieben Jahren von Alexandria weggereist sei (Cicogna l. l.). Statt Zeïla hat der hebräische Bericht צואקין Suakin.

<sup>3)</sup> Über Juden daselbst z. B. Marino Sanuto XXIII. 421.

<sup>4)</sup> August 1523. Marino Sanuto XXXV. 105.

<sup>5)</sup> Cicogna l. l.

er bis zum Freitagabend bei demselben. Auf Bitten seiner Glaubensgenossen verlebt er dann den Sonnabend im Hause des R. Josef Aškhenazi und des R. Rafael, die in der Strasse San Gili wohnen. Auf den Strassen drängen sich Kinder, Männer und Weiber an ihn heran; er empfängt zahlreiche Besuche. Sonnabend Nacht bittet der Kardinal R. Josef zu sich, um ihm mitzuteilen, dass David am Sonntag spätestens bis zur elften Stunde des Tages zur Audienz beim Papste vorgelassen werden könne. Begleitet von zwölf Greisen einer grösseren Anzahl Jünglingen kommt er zu Egidio. Der Papst, der durch ihn eine günstige Abwendung der Türkengefahr von den europäischen Ländern erhofft, nimmt ihn huldvoll auf. Er verspricht ihm Empfehlungen an den König von Portugal und erbietet sich, für seinen Unterhalt in Rom zu sorgen. So oft es ihm beliebe, solle er zur Audienz vorgelassen werden.1) Am 13. März 1524 berichtete der venezianische Gesandte in Rom über diese Audienz an die Signoria: "In diesen Tagen ist hierher ein Jude zu seiner Heiligkeit, dem Papste, gekommen und hat erklärt, dass er im Auftrage seiner Glaubensbrüder käme, die nomadisierend im wüsten Arabien ohne Stadt und festen Wohnsitz wohnen. Er erzählt, dass sie 300 000 waffenfähige Männer hätten. Da ihnen aber die Kriegführung mit Geschützen unbekannt sei, worin sie allein den Mohammedanern, deren Feind der Papst ist, nachständen, sei er gekommen, um einige in der Fabrikation von Geschützen und von Pulver bewanderte Leute zu verlangen. Er erklärt, dass es ein Leichtes sei, auf portugiesischen Schiffen auf dem Wege durchs rote Meer dies auszuführen und erbietet sich gleichzeitig persönlich zu diesem Zwecke den Weg zu unternehmen. Er verspreche, dass sie, sobald sie im Umgehen mit Geschützen so weit bewandert seien, alle Mohammedaner angreifen und Mekka unterwerfen wollen. Seine Heiligkeit empfiehlt ihn dem König von Portugal, damit seine Majestät, falls es David Recht erscheine, sich seiner Unterstützung zu bedienen, dies ausführen könne." 2) Die freundliche Aufnahme Davids beim Papste erhöht natürlich sein Ansehen in der Gemeinde noch mehr. Fattori (ממונים) und Gemeinde bestimmen ihm ein schönes Quartier. Da er hier erkrankt, mietet ihm Jomtob ha-Levi eine neue Wohnung. Da diese ihm zu geräuschvoll ist, quartiert

¹) Eduard Biberfeld, Der Reisebericht des David Rëubeni, In.-Diss. Berlin ✓ 1892 S. 24 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Marino Sanuto, XXXVI. 72, 76; Rawdon Brown, Calendar of state papers v III. 358.

er sich bei Josef Zarfathi ein. Hier bedienen ihn Hajjm, ein Kantor, David Ferani, Simhah und Selomoh הגבאנ"י, der Maghrebine Schua und dessen Brüder Mošeh und Sabtai.¹) Dann wohnt er bei dem Arzte Mošeh Abudarhin<sup>2</sup>) und hierauf bei Izhak Abudarhin.<sup>3</sup>) Da er aber fortwährend Angriffe auf sein Leben befürchtet und ungestört sein will, mietet er sich dann wieder ein Quartier auf sechs Monate. Sein Sekretär ist hier R. Eliah der Lehrer, Sohn des Joab, seine Diener die beiden Brüder Eliahs, Benjamin und der Kantor.4) Da Kardinal Egidio auf zwei Monate nach Viterbo übersiedelt, wählt sich David R. Daniel da Pisa, der damals in Rom wegen des Gemeindestatuts weilte, zum Dolmetscher beim Papste, "weil er häufig zum Papste komme, in der Nähe des päpstlichen Palastes wohne, sehr reich und angesehen und wahrhaft gelehrt sei." R. Daniel verspricht ihm, sein Dolmetsch beim Papste zu sein, und nicht eher Rom zu verlassen, als bis David die versprochenen Briefe vom Papste erhalten habe.<sup>5</sup>) Nach einjährigem Aufenthalte in Rom geht er mit Daniel wegen seiner Briefe zum Papste. Inzwischen hatte sich aber eine ganze Partei gegen ihn in Rom gebildet. An ihrer Spitze stand ein Mann namens Ruben 6), "den man zum Rab Gâôn gemacht. Das war ein grosser schlimmer Verleumder, der kein Erbarmen mit Glaubensgenossen kannte. Er war ein Arzt; er ging stets mit dem Hute in der Hand durch die Strassen und machte vor jedem Christen seinen Kratzfuss." Dieser und Mošeh Latino verleumdeten ihn beim portugiesischen Gesandten Dom Miguel da Silva.<sup>7</sup>) Trotzdem erhielt David innerhalb weniger Tage das Verlangte.8) Da er vor allem päpstliche Empfehlungsbriefe an die christlichen Könige zur Lieferung von ehernen Geschützen und Kanoniers verlangte, wies ihn der Papst an die Könige von Portugal und Abessynien, in der Erwägung, "dass keine anderen als die Portugiesen wegen ihrer indischen Schifffahrten und Exkursionen in dem Erythräischen und Persischen Golf — oder im Orient die Äthiopier, welche von Arabien nur durch das Erythräische Meer getrennt seien, mit den Arabern Beziehungen hätten." Der Papst

<sup>1)</sup> Biberfeld, a. a. O. S. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das. S. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das. S. 30.

<sup>4)</sup> Das. S. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das. S. 32.

<sup>&</sup>quot;) מאנטן ! ראובן? Mantin.

<sup>7)</sup> Das. S. 33.

<sup>8)</sup> Das. S. 36. vgl. Grätz IX3 538.

versah also David mit Beglaubigungsschreiben an den König von Portugal, damit dieser nach genauer Prüfung der Thatsachen mit den "arabischen Hebräern über die Verbreitung der christlichen Religion verhaudle." Der Brief Clemens' an David Alnazarenus, den König von Äthiopien, vom 4. Februar 1525 ist uns erhalten. Der Hebräer David, Sohn Salomons, heisst es in demselben, aus dem öden Arabien¹) und vom Berge Tabor, der Überbringer dieses, sei der Bruder des Königs über die dort wohnenden unzähligen Juden. Diese seien den Mohammedanern an Kräften gewachsen. Letztere hätten nur bessere Geschütze. Er solle ihn in dieser Hinsicht unterstützen. Nach Besiegung der Mohammedaner wollten die Juden Ägypten<sup>2</sup>) angreifen. Er habe sich bereits deshalb an Johann von Portugal gewandt, und jetzt wende er sich an ihn, da er jenen Ländern näher wäre und deshalb den Sachverhalt der Angaben Davids besser prüfen könne. Der König möge den Gesandten gut aufnehmen und ihn unterstützen, falls dem Christentum daraus ein Nutzen erwachsen könnte.3) Während seines Aufenthalts in Rom liess ihm der Papst alle Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigen. Ein jüdischer Zeitgenosse erwähnt dabei besonders, dass David auf seinem Maulesel in der Peterskirche שירון כ' פיירון) bis zum Hauptaltare vorgeritten sei. päpstlichen Trompeter brachten David ein Ständchen.4) Auf seinem Zuge durch die Stadt begleiteten ihn stets zehn jüdische Vorläufer und mehr als zweihundert Christen. Natürlich versetzte sein Erscheinen die Gemeinde in die freudigste Aufregung. Dazu kam noch, dass Clemens einigen Marranen in Rom gestattet hatte, sich offen zum Judentum zu bekehren, und den Konvertiten ein Asyl in Ancona gewährte.5) Was Wunder, dass sich eine grosse Anzahl Juden an David herandrängte. David wird aber als sehr zurückhaltend geschildert. Mehr als einmal wies er angesehene Besucher in Rom ab. Als z. B. vier Gemeindevorsteher, unter ihnen R. Obadia de Sforno und der Arzt R. Jehuda Ascoli (אסק"ל) ihn um eine Kopie des ihm erteilten Brevets baten, um sie zum freudigen Andenken an die einem Glaubensgenossen erwiesene Ehre aufzubewahren, wies er sie schroff ab.6) Am 24. Adar I. hatte David nochmals in der 18.

<sup>1)</sup> In אגרות ארחות עולם p. 15b aber Arabia felice (פיליצי).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das. p. 16a ist nur von der Eroberung Palästinas die Rede.

<sup>3)</sup> Raynaldi annales ecclesiastici ad. a. 1525. 93.

<sup>4)</sup> Biberfeld S. 41.

<sup>5) (</sup>Frätz IX. 270 nach Herculano I, 217.

<sup>6)</sup> Biberfeld S. 36.

Stunde Audienz, in der ihm der Papst ein Wappen und 10 Goldscudi verehrte.1) Bei seiner Abreise aus Rom am 15. Adar 1525 2) gaben ihm dreissig angesehene Israeliten das Geleit. Seine Reise durch Italien glich einem Triumphzuge. In Pisa erhielt er die Nachricht, dass ihn der König von Portugal erwarte. Er bestieg in Livorno ein Schiff, welches der Papst mit allerlei Kriegsgeräten gefüllt und mit Juden und Christen bemannt hatte, um sich an den Hof João III. von Portugal zu begeben, von dem er grossartig empfangen wurde. Dieser Empfang machte besonders auf die Marranen daselbst einen gewaltigen Eindruck. Sie glaubten in ihm den Messias zu sehen. In hellen Scharen strömten sie zu ihm. David sah sich deshalb gezwungen, Portugal nach mehr als sechzehnmonatlichem Aufenthalte zu verlassen und wieder durch Spanien und Frankreich, wo er in Avignon vom Gouverneur der Provence Monsieur de Claramonte zwei Jahre gefangen gehalten wurde 3), nach Italien zurückzukehren, das er nicht ohne Fährlichkeiten erreichte. 1) Seit dieser Zeit tritt Davids Erscheinung immer mehr in den Hintergrund, bis sie besonders durch einen von ihm begeisterten jungen Marranen wieder in Aller Erinnerung gebracht wurde.

Die römische Gemeinde führte unterdessen ihr glückliches Dasein fort, das selbst der schriftliche Bekehrungsversuch des Alfonso de Zamora durch einen hebräischen Brief wenig störte, wenn derselbe überhaupt je der römischen Gemeinde zu Gesicht gekommen ist. 5) Da vernichteten die politischen Verhältnisse die eben erst erreichte hohe Blüte der Stadt und zerstörten ihren Wohlstand und ihre Schönheit. Auch die jüdische Gemeinde der Stadt hat dabei Wunden erhalten, von denen sie sich nur langsam erholte. Bereits zweimal hatten feindliche Scharen (1524 und 1526) in der Stadt furchtbar gehaust. Der Papst wollte die Stadt nicht einer erneuten Plünderung durch die Kaiserlichen aussetzen und schloss mit denselben einen achtmonatlichen

<sup>1)</sup> Das. S. 37.

<sup>2)</sup> Die Angabe in Abraham Farissols אגרות ארחות עולם p. 16a Marheswan 5285 ist schon deshalb unmöglich, da David vor Erhalten der Geleitsbriefe die Stadt nicht verlassen haben wird.

<sup>3)</sup> Cicogna l. l.

י) Josef Khohen דברי הימים p. 90b.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Alfonso de Zamora, Introductiones artis grammaticae hebraicae Ende und Polyglotta Complutensia, VI. Compluti 1526 אגרת משלמות ספרד אל היהודים siehe Rodriguez de Castro, Bibl. Rabb. hisp. I. 399; De Rossi Annales 1501–1540 p. 30; Delitzsch, Wissenschaft u. Kunst im Judenthum S. 289 f.

Auf die Kunde von Verhandlungen war aber das Waffenstillstand. Heer Bourbons auch ohne seinen Führer gegen die wehrlose Stadt herangerückt. Hier war alles in der grössten Bestürzung. Kaum konnte Clemens soviel Geld schaffen, um die Stadt in einen einigermassen verteidigungsfähigen Stand zu setzen. Schon am 6. Mai drangen die feindlichen Scharen in die Stadt ein. Der Papst konnte sich nur mit Mühe mit etwa 3000 Menschen in die Engelsburg retten. Noch in derselben Nacht begann die fürchterliche Plünderung der Stadt. Dieselbe dauerte nicht weniger als drei ganze Wochen. "Unmuglich ist's / das man beschreiben mög / was sich in dieser Nacht hat zu getragen. Das arm hungerig Kriegsvolk plünderten und raubten was sie bekamen / Sie haben alle Häuser und Gemächer auffgebrochen / Kisten und Kasten zerhawen / und all Gebäuw zerrissen / darnach auch Mann und Weiber gefangen genomen / und geschätzt / die musten sich mit viel Gelt lösen / und den andrer gefangen auch seyn. Viel sind auch peinlich gefragt / und etliche darob erstochen worden."1) Eine grosse Hungersnot und die Unzahl auf den Strassen herumliegender unbegrabener Leichen verursachten eine Pestilenz, welche zwar der Plünderung ein Ziel setzte, aber Freund und Feind in gleicher Weise hinraffte.<sup>2</sup>) In drei Monaten zählte man in Rom 100 000 Tote.<sup>3</sup>) Unter den zahlreichen Männern und Frauen, welche sich nach der Eroberung in das Haus des Kardinals Andrea della Valle geflüchtet hatten, befanden sich auch mehrere anscheinend vermögende Juden. Zum Schutze seines Palastes hatte der Kardinal einen Colonel des kaiserlichen Heeres, den Neapolitaner Fabritius Maromau aufgenommen, welcher gegen eine gewisse Summe die Flüchtlinge und ihr Besitztum zu schützen versprach. Unter denen, welche sich am 4. Juni 1527 dem Kardinal gegenüber zur Zahlung der ihnen auferlegten Teilsumme verpflichteten, waren die jüdischen Männer Aron Masocti (Masset?), Angelo Caron (Baron?), Bondi de Mursia, Gentile Dactoli, Gentil Isac, Joseph de Jona, Vitale de Dactolo, Joochana, welche zusammen 400 Scudi, und die Frauen Camilla, Gattin des Bondi hebreo, Stella, die Gattin Vitales, die Witwe Allegrezza und Livia (Lucia?), Gattin des Leone hebreo, welche je 10 Scudi bezahlten.4) Nach

<sup>1)</sup> Reissner, Frundsberg Historia Frankfurt 1599. fol. 114a.

<sup>\*)</sup> Guicciardini, Opere inedite IX. 69, 78, 107, 110, 116. etc.

<sup>\*)</sup> Reissner, l. c. p. 123 b.

<sup>1)</sup> Notizia della Famiglia Boccapaduli Patrizia romana ordinata e distesa da Marco Ubaldo Bicci, In Roma 1762. p. 639. p. 645. Daselbst auch ein Jacopo rapech. Ob Jude? 2517? p. 646. Vgl. Jacques Buonaparte, Sac de Rome in

einem erhaltenen Schriftstück kaufte Izhak b. Selomoh sich und seine Familie durch Zahlung von 50 Scudi von zwei spanischen Hauptleuten los.1) Von dieser Unglückslage der Stadt sollen aber allein die Juden grossen Nutzen gehabt haben, die sich für eine Geldsumme losgekauft und dann von den Kriegsknechten für wenig Geld allerlei Raub eingehandelt haben sollen. Gregorovius erzählt sogar: "Um Spottpreise schleppten den Reichtum Roms die lachenden Juden in ihren Ghetto" — der 28 Jahre später entstand.2) Die Nachricht hiervon findet sich zum ersten Male in dem in Paris 1539 erschienenen Commentarius captae urbis 3), von wo sie in Reissners Historia 4) übergegangen ist. Hieraus schöpften sie dann Schudt b) und Ranke. 6) Von alledem wissen die älteren Quellen nichts. Die Warhafftige und Kurtze / Berichtung Inn der Summa: wie es ye / tzo, im Tausent Fünffhundert sibenundzwenzigsten / iar, den VI tag May . . . , Inn eroberung der Stat Rom ergangen ist bis auff den XXI tag Junii erzählt nur wie Christen, Juden und Heiden in gleicher Weise vom Kriegsvolk gebrandschatzt, gemartert und gepeinigt wurden. 7) Dasselbe wiederholen die Direptio expugnatae urbis Romae s) und die allerdings spätere Alwoig Romae.9) Damit stehen auch die jüdischen Quellen im Einklang. Don Joseph b. David Jehaja schreibt in dem Nachwort zu seinem, am 12. Juli 1527 in Imola vollendeten Psalmenkommentare: "Gott führte gegen unsern Herrn, Papst Clemens, von weither ein unbändig Volk aus Spanien und Deutschland. Die zogen gegen die nichts ahnende Stadt, mordeten, raubten, plünderten und keiner entkam. Auch die heiligen Gemeinden in Rom gingen ganz und gar in Entsetzen zu Grunde durchs Schwert, durch Hungersnot Der Rest ward zu Sklaven und Mägden verkauft. Uns aber, die unter seiner Herrschaft leben, hat er gerettet aus dem Ver-

Buchon, Panthéon (1836) p. 209, 210. Allerdings blieb der Palazzo Valle nur 8 Tage von den plündernden Horden verschont (Gregorovius VIII 538).

<sup>1)</sup> S. Beilage No. 5.

<sup>2)</sup> Gregorovius VIII. 546.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ex officina Roberti Stephani M.D.XXXIX. Neuerdings abgedruckt in Zeitgenössische Berichte über die Eroberung der Stadt Rom, Halle 1881 p. 61.

<sup>4)</sup> Reissner, l. c. p. 115 b.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Jüdische Merkwürdigkeiten I. 237.

<sup>&</sup>lt;sup>d</sup>) Ranke, Deutsche Geschichte II. 398.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Abgedruckt in Zeitgenössische Berichte etc. p. 24.

<sup>8)</sup> Das. p. 40; im Original S. 105.

<sup>9)</sup> Francosurti 1625 p. 9. Die deutsche Ausgabe: Aussührlicher Bericht und gründliche historische Beschreibung, Frankfurt 1625 S. 13.

derben, nachdem wir den bitteren Kelch der Leiden getrunken, deren Gewalt uns noch bedroht. Der wahrhaftige Tröster (Gott) tröste uns und sage: Genug ist unsrer Leiden!" Dem Unglücksjahre giebt er nach jüdischer Sitte den Namen "Zerstreuung." 1) Auch der Passus in einem Briefe des römischen Rabbiners Josef ben Abraham an Egidio de Viterbo, dass er das Geschick der Juden mit angesehen habe, kann sich nur auf das Jahr 1527 beziehen. 2) Die Leiden der Juden nach der Eroberung erzählt auch ein gelehrter jüdischer Mann, Rabbi Elia b. Aser der Deutsche:

Es war in der Zerstreuung Jahr,3)
Als über Rom verhängt es war
Zerstört zu werden, vernichtet zu sein,
Blieb mir vom Besitztum kein Pfenniglein.
Das war fürwahr eine Zeit der Leiden
Kein Hemde gabs sich zu wärmen, zu kleiden,
Im Hause kein Brot und kein Stück Holz.4)

Ausser seinem Vermögen verlor Elia wie sein Gönner Cardinal Egidio de Viterbo b auch seine Bücher, unter ihnen den grössten Teil seines Werkes הוכרונות D.6) Die kostbarsten Drucke und Handschriften mussten den wilden Horden zur Nahrung des Küchenfeuers und zur Streu ihrer Pferde dienen. Und Elia war nicht der einzige jüdische Gelehrte, der so zu leiden hatte. Man denke nur an das traurige Schicksal Joseph Zarfathis b und an das der Eltern des gelehrten David de Pomis.8) Die Reihe dieser Zeugen für die Mitleiden-

ים Bologna 1538 p. 66 a פירוש. Ebenso Elia Levita. נמן לאביונים. Venedig 1538 p. 9: ווה היה בשנת פו״ר.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Perles, Aram. Studien p. 201 che io veduto la vintura delo iudio. Berliner (II., 1, S, 86) macht Šemarja b. Josef Ungari (1544) zu seinem Sohne.

<sup>3)</sup> Siehe Anm. 1.

י) מסורת המסורת Venedig 1538. das.

<sup>5)</sup> Reumont III. 2. S. 369. Allerdings hatte der Kardinal schon vorher die Stadt verlassen (Gregorovius VIII. 513).

<sup>6)</sup> Einleitung dazu ed. Goldberg 1875. Chronikon des Konrad Pellikan (ed. Riggenbach, Basel 1877) S. 49 von Elin: donec ibidem expulsus est. non modico urbis et sui damno.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Johannes Pierii Valeriani Bellunensis de litteratorum infelicitate libri duo, Venetiis 1620. p. 19 ff.

ובשנת פ"ז על מאתים לפרט קטן Venedig 1587 Einleitung צמה דוד (\* שנחים אחר תולדתי כלה הפ"ז ונשאר הנחושת יען כי בעת שהספרדים ואשכנזים שללו רוטה העיר גוברת וטהוללה רוב סביבותיה נשמו גם כן וכו"

schaft der römischen Juden beschliesse der wahrheitsgetreue Joseph Khohen, der in seiner Chronik bei der Erzählung des Geschicks der Stadt auch seinen Glaubensbrüdern ein Wort des Mitleids weiht: "Auch die Juden daselbst," sagt er, "wurden der Plünderung preisgegeben; es starben von ihnen an der Pest, ihr Hilferuf stieg zum Himmel auf." <sup>1</sup>) Zieht man zu dem Gesagten noch den Umstand hinzu, dass die römische Gemeinde sich gezwungen sah, nach der Belagerung eine Anleihe zu kontrahieren, um den an sie gestellten Anforderungen gerecht zu werden <sup>2</sup>), so wird es um den "grossen Gewinn und Reichtumb", <sup>3</sup>) den die Juden bei der Plünderung erworben, nicht viel anders stehen als um die Mitteilung, die uns der grosse Fabulist Guicciardini <sup>4</sup>) und der Dichter der Presa di Roma <sup>5</sup>) mit ernster Miene auftischen, dass unter den schrecklich wütenden Spaniern viele Marranen und Juden gewesen seien.

Vor den verwilderten Soldaten und der wütenden Pest flohen die unglücklichen Bürger die Stadt. Sie begaben sich nach Ancona, Venedig und Neapel in ein freiwilliges Exil.<sup>6</sup>) Unter ihnen waren auch viele Juden wie der bereits genannte Elia, welcher sich nach Venedig wandte.<sup>7</sup>)

Nach immer erneuter Plünderung schloss der Papst am 31. Oktober einen endgültigen Vertrag. In den ersten Tagen des Dezember räumte er mit den wenigen bei ihm gebliebenen Kompanien der "Schwarzen Banden" die Engelsburg. Er selbst entzog sich einer drohenden Gefangennahme durch die Flucht nach Orvieto. Am 17. Februar 1528 verliessen die Kaiserlichen Rom. Kaum waren sie aus den Thoren, überfiel Amico von Arsoli die Stadt. Seine Banden, die Traste-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) דברי הימים Amsterdam 1733 p. 78a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Rom, Bibl. Vat. Cod. Ottob. 2483. fol. 191, s. Beil. No. 20. Rodocanachi p. 245.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Reissner, l. c. p. 115 b.

<sup>4)</sup> Guicciardini, Il sacco di Roma, Paris 1664 p. 228. Vgl. das Gedicht La presa e lamento di Roma (in Lamenti storici dei secoli XIV. XV e XVI t. III. Medin e Frati, Bologna 1890) S. 356 Strophe 1: per grandi obprobri fatti da marani. In dem Francesco Guicciardini zugeschriebene Lamento d'Italia werden die Plünderer mit Juden, Lutheranern und Marranen verglichen (das. S. 409, Zeile 124 ff.) Zur Erklärung vgl. Commentarius captae urbis, Parisiis 1539, S. 9: Significabantur autem Lutheranorum nomine Germani ut Hispani Marranorum. In diesem Sinne auch bei Leonardo Santoro da Caserta, Dei successi del sacco di Roma (Napoli 1858) S. 11 und bei Gregorovius VIII. 516. Nach Moroni XLV 109 sollen sogar 4000 Juden in Bourbons Heer gewesen sein.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup>) In Scelta di curiosità letterarie 218 (Guerra di Camollia) Strophe 97 (S. 153). Era in quel campo infiniti Giudei etc.

<sup>6)</sup> Alwois Romae p. 10 (deutsch p. 16 f.).

<sup>7)</sup> Josef b. David Jehaja a. a. O.

veriner, das Volk der Regola und die von Monti rasten in der unglücklichen Stadt. Ihre Blutgier schonte nicht einmal die Kranken in den Hospitälern. Den Schluss dieser Greuelscenen bildete natürlich eine allgemeine Plünderung der Häuser der Juden. 1)

Am 26. Oktober 1528 kehrte der Papst in die unglückliche Stadt, in welcher immer noch Not und Krankheiten unzählige Opfer forderten, zurück. Bereits nach Jahresfrist verliess er die Stadt, um Karl V. in Bologna zu krönen. In diese Zeit fallen die Streitigkeiten Roms mit König Heinrich VIII. von England wegen der Lösung seiner Ehe mit Katharina von Aragon. In diesen Streitigkeiten haben die italienischen Juden und vor allem eine der hervorragendsten Gestalten der römischen Gemeinde eine nicht unbedeutende Rolle gespielt. Während sich der Agent des Königs, Croke, in Venedig aufhielt, kamen täglich zwei Juden zu ihm, um Schriftstücke in der Sache des Königs abzufassen.<sup>2</sup>) Es waren der Rabbi und Magister artium et medicinae Helias (Chalfon) und der Konvertit Dom. Marco Raphael. suchte Croke durch Bestechung zum Unterschreiben der Schriftstücke zu gewinnen<sup>3</sup>), welche Helias und Raphael verfassten und die sich durchaus zu Gunsten Heinrichs aussprachen.4) Um die Arbeiten der Beiden zu fördern, kaufte Croke in Venedig eine Konkordanz und ein anderes hebräisches Werk.<sup>6</sup>) Am 2. März konnte Croke neue Schriften von Helias mit "correlaria" zu Numeri 27 und von Raphael an Ghinucci senden. Er bemerkte in dem Schreiben, dass er die Stimme von noch drei oder vier Rabbinern für des Königs Sache für gutes Geld kaufen könne.6) Croke sparte keine Ausgaben. Am 11. März zahlte er Marco Raphael fünf Dukaten für zwei Duplikate seiner im Januar 1530 vollendeten 7) Schrift 8), die er noch an demselben Tage mit einem Begleitschreiben und zwei Schriften des Magisters Helias an den König schickte. Ausserdem erhielt Raphael ein Gehalt von der venetianischen Regierung.9) Aber auch Helias bekam seine Mühewal-

<sup>1)</sup> Gregororius VIII. 584.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Brewer, Letters and papers foreign and domestic of the reign of Henry VIII, t. IV. 3. No. 6375, 10. Jan. und 20. Febr.

<sup>3)</sup> Das. 8. Febr.

<sup>4)</sup> Das. No. 6149 S. 2745 vgl. auch No. 6105, 6140, 6161.

b) Das. No. 6375, 20. Febr.

No. 6250.

<sup>7)</sup> Das. No. 6156 (Venedig, 22. Jan. 1530), vgl. 6236 (21. Febr.), 6239, 6240, 6300 (29. März) über diese Schrift und Raphael.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Das. und 6786.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Das. No. 6266.

tung gut bezahlt.') Die Schriften des Magisters waren durch die Unterschrift Benedikts, eines greisen und hochgelehrten deutschen Juden, und die des spanischen Magister artium et medicinae Marco Calo Calonymos bestätigt. Croke versprach gleichzeitig demnächst noch weitere Schriftstücke von Helias und Raphael zu schicken.2) Bis dahin war Helias der englischen Sache treugeblieben. zwischen hatte der englische Gesandte noch einen weiteren bedeutenden Bundesgenossen für seine Sache geworben. Schon im Januar 1530 wurde "Jacob Mantineus, ein jüdischer Doktor" zum königlichen Gesandten gerufen, der ihm Fragen über die Ehescheidung des englischen Königs vorlegte.3) Mantino war dem englischen Gesandten (Protonotar Casale), der im März 1539 neben dem französischen Gesandten die Bitte des Bischofs von Verona, mit unterstützt hatte. Mantino das Tragen des schwarzen Baretts in Venedig zu gestatten, stark verpflichtet.4) Die Unterredungen mit dem Gesandten wurden aus Rücksicht auf Kaiser und Papst vorläufig unterbrochen.5) Kurz darauf fand aber doch eine Verhandlung Crokes mit Jacob statt, in deren Verlauf er Croke erklärte, eine Schrift in Heinrichs Sache verfasst zu haben, die er mit seinem Bruder in Bologna zurückgelassen habe.6) Während Jacob nach Bologna ging, um dieses Schriftstück zu holen, wurde Marco Raphael nach Rom geschickt, um dort weiter für Heinrich thätig zu sein.7) Um diese Zeit war es, wo unter den jüdischen Bundesgenossen des Königs eine Spaltung eintrat. Offenbar auf beunruhigende Nachrichten aus Rom, schrieb Croke am 31. Mai 1530 au Heinrich, dass Marco Raphael, der so "ernstlich" für ihn geschrieben, in päpstlichen Diensten stehe. 8) Anfang Juni kamen Jacob und andere Juden aus Bologna zurück. Sie berichteten, dass der Papst die Anteilnahme der Juden an der englischen Sache missbillige und dass Helias, dessen Meinung vorher so viele ohne Zögern unterschrieben, jetzt angeblich keinen Juden finden könnte, der seine Schrift-

<sup>1)</sup> Das. No. 6375 u. 6786.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das. 6266. Über Calo s. Marino Sanuto Diarii XV. 578 f. 127. Febr. 1513 als phisico hebreo), XVII. 33—35. XXIV. 51, 289 (1517), XXV. 229. XXVII. 463 (1519). XXVIII. 253 (13. Febr. 1520: maistro Chalò hebreo medico yspano) und 292.

<sup>3)</sup> No. 6165 Brief des Richard Croke an Ghinucci vom 26. Jan. 1530.

<sup>4)</sup> Rawdon Brown, Calendar of state papers and manuscripts relating to english affairs IV. No. 434.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Brewer No. 6170.

<sup>6)</sup> No. 6194 vom 3. Febr.

<sup>7)</sup> No. 6398 vom 21. Mai.

<sup>8)</sup> No. 6414.

stücke unterzeichne.1) Inzwischen versuchten Frater Angelus aus Bologna und Croke in Rom Juden zum Unterschreiben von Gutachten zu veranlassen. Ihre Bemühungen waren umsonst, da diese erklärten, solche Anweisung von Venedig zu haben, dass sie nicht zu unterschreiben wagten.2) Von da an ist auch von einer Mitwirkung venetianischer Juden bei der Ehescheidungsangelegenheit nicht mehr die Nur gelegentlich schreibt Rodrigo Niño (28. Juni), dass er sich während seines venetianer Aufenthaltes mit zwei Juden über die Frage unterhalten habe, ob der Papst den Dispens erteilen dürfe.3) Es ist nicht unmöglich, dass sich Helias durch das Hinzuziehen einer neuen Autorität in seiner Eitelkeit gekränkt, vielleicht auch verdrängt sah, zumal Cardinal Aegidius erklärte, dass es in Italien nur zwei des Hebräischen wirklich Kundige gäbe, nämlich Magister Jacob und einen Mann, den der Bischof von London in seinem Gefolge in Bologna habe.4) Kurz, von jener Zeit datieren die Feindseligkeiten zwischen Jacob Mantin und Elia Chalfon. Marco Raphael war durch ein Geschenk von 40 Pfund wieder für die Sache des Königs gewonnen worden. 5) Wohl um sich seiner zu versichern, hatte man ihn nach London geschickt, wo er am 15. Jan. 1531 eintraf 6) und auch dort weiter im Dienste des Königs blieb. 5)

Die persönliche Zwistigkeit zwischen Mantino und Elia war auch verhängnisvoll für das Geschick Selomoh Molkhos. Als Clemens von der Krönung Kaiser Karls nach Rom zurückkam (9. April 1530), befand sich in der Stadt ein Mann, der die Erinnerung an jenen arabischen Fürstensohn David von neuem wachrief. Selomoh Molkho (Diego Pires), ein Sekretair des Königs von Portugal, war einer von den Marranen, auf die das Erscheinen Davids in Portugal so zauberisch gewirkt. Der phantastische junge Mann war von David so überzeugt, dass er sich beschnitt, heimlich Portugal verliess und sich, wahrscheinlich auf Davids Veranlassung, der Türkei zuwandte. Von Salonichi, wo er mit Joseph Taitasak verkehrte, dem er seine wunderbaren Erscheinungen brieflich mitteilte, ging er nach Safet, wo seine dunklen

<sup>1)</sup> No. 6445 vom 9. Juni.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) No. 6463 vom 19. Juni.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) No. 6479.

<sup>4)</sup> No. 6499 vom 22. Juni.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) No. 6541 London 17. Juli vgl. No. 6656.

<sup>6)</sup> V. No. 70.

<sup>7)</sup> Vgl. V. No. 120, 216, 567, 1065<sub>29</sub>, 1429, VI. 299 IX E. 1367; Rawdon Brown, Calendar of state papers etc. IV. No. 658, 682, 715, 726, 864.

Träumereien Anklang fanden. Es trieb ihn aber nach Italien und besonders nach Rom, da sich hier nach einem Midraschworte Elia offenbaren sollte. Das Jahr 1529 sieht ihn bereits in Italien. In Ancona wird er verleumdet und wunderbar errettet. Wegen eines Disputes auf dem dortigen Marktplatze nimmt ihn der Herzog von Urbino zu seinem Schutze mit sich nach Urbino. Hier lässt er seine Diener und zieht allein nach Rom, welches er nach fünf Tagen Bei einem Herbergsvater lässt er dort sein Pferd und seine In einem Bettlergewande setzt er sich an der Tiberbrücke nahe beim päpstlichen Palaste unter die Armen und Kranken. Nach dreissig Tagen am 10. Adar 5290 träumt er hier, dass furchtbarer Regen und Erdbeben in Rom, in einem Nordlande und in Portugal Verheerungen anrichten werden, vor deren Erscheinen er die Stadt Auch zwei unheilverkündende Kometen sieht er in verlassen solle. prophetischem Traume. Am nächsten Morgen kleidet er sich bei dem Herbergsvater um und fragt auf der Strasse einen Juden Menahem nach dem Rabbiner der Stadt. Auf dessen Auskunft giebt er sich dem Rabbiner Jehuda b. Šabtai gegenüber als Diener Šelomoh Molkhos aus, der noch in Pesaro verweile. Um den Nachstellungen seiner Feinde zu entgehen, begiebt er sich zu Fuss nach dem Aufenthaltsorte des Papstes, der noch nicht in Rom ist, und erhält von demselben, nachdem er ihm sein Gesicht mitgeteilt, neben anderen Versprechungen auch die Erlaubnis, nach Rom zurückzukehren. predigt er in der Synagoge nach dem Ausheben der Thora allsabbatlich auf dem Almemor.1) Währenddem hat sich David auf seiner Reise in verschiedenen Orten Italiens, besonders in der Romagna, auch in Rom und etwas länger in Mantua, wahrscheinlich incognito auf-Der Endpunkt seiner Reise soll vorläufig Venedig sein.2) Angeblich erhält Selomoh erst jetzt Kunde von Davids Ankunft in Italien und begiebt sich vor der von ihm prophezeiten Überschwemmung zu ihm. In Venedig beginnt die Peripetie in Davids Geschick. Selomoh tritt hier als Diener Davids auf. Er mischt sich thörichter Weise in den oben berührten Streit der beiden Ärzte Jakob Mantino und Elia Chalfon 3) und zieht sich dadurch Mantinos Hass zu, der für beider Schicksal verhängnisvoll werden sollte. Es war im November David, der in Venedig sehr prunkvoll in kostbaren Seiden-1530.

<sup>1)</sup> Graetz IX<sup>3</sup> S. 532.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diese sonst nicht bekannte Reise durch Italien erzählt David selbst, s. Cicogna l. l.

<sup>3)</sup> Graetz IX3 245 Anm. 1.

gewändern und von fünf Dienern begleitet auftritt, beschliesst die Wintermonate in Venedig zuzubringen und im Frühjahre zum Kaiser zu reisen, "um ihm hochwichtige und für ihn vorteilhafte Dinge mit-Da er aber nicht im Judenviertel, sondern ausserhalb des Ghetto wohnen will, und ausserdem durch seine Predigten über die Befreiung Israels in der dortigen Gemeinde verführerische und gefährliche Hoffnungen wachruft und nährt, so dass man ihn wie einen Messias abgöttisch verehrt, sieht sich die Signoria genötigt, nähere Auskunft über den seltsamen Mann einzuziehen. Sie bedient sich dazu des berühmten Reiseschriftstellers Gian Battista Ramusio, "da er zugleich ein Kenner der orientalischen Sprachen sei." Der interessante Bericht Ramusios über seinen Besuch bei David ist erhalten. Das Merkwürdigste an demselben ist, dass David seine angebliche Mission und den Auftrag seines Bruders schon ganz vergessen oder richtiger, dessen Thorheit und geringe Zugkraft bereits eingesehen Er erklärt dem Venetianer, von Gott inspiciert zu sein, das Volk Israel in das gelobte Land zurückzuführen und Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen. Er habe seine Reise unternommen, um diese Kunde allen seinen Glaubensgenossen zu predigen. Er behauptet mit den Engeln in Verkehr zu stehen und prophetisch die Zukunft voraussagen zu können. Nicht ohne Stolz erzählt er Ramusio, dass allein seine magische Geisteskraft hingereicht habe, seinen portugiesischen Diener (Selomoh) willenlos in seine Dienste zu zwingen, so dass er auf seinen Befehl mit wichtigen Aufträgen in den Orient zum Sultan (Signor turcho) und zu "Imbraim bassa" geeilt sei, und der letztere ihm sogar mehrere geheime Audienzen gewährt und ihn sehr lieb gewonnen habe. In der Unterhaltung erklärt er den Nil für den biblischen Pisonfluss, kann aber über die drei anderen Flüsse des Paradieses keine Auskunft geben. Als ihm Ramusio spöttelnd einwirft, dass hundert Büchsenschützen genügen würden, sein ganzes schlechtbewaffnetes Heer zu vernichten, erwidert David, dass durch Gottes Willen die Büchsen zur Zeit der Befreiung nicht treffen und verwunden können werden. Ramusio merkt sogleich, mit wem er es zu thun hat: soviel ist ihm klar, dass David aus Arabien oder Äthiopien stammen müsse. Unter Davids Dienern fällt ihm na-Er nennt ihn einen "sehr vorsichtürlich besonders Selomoh auf. tigen und schlauen Menschen, der in der Kabbala ausserordentlich bewandert sei. Auf Ramusios Bericht 1) hin giebt die Republik Lavid

<sup>1)</sup> Samario de le cose de david judeo fiel del re salamon de tabor of tratello

den Wink, Venedig schleunigst zu verlassen. Auch Selomoh Molkho beginnt bereits an Davids Mission zu zweifeln. Kaum von einem an ihm verübten Vergiftungsversuch geheilt, begiebt er sich nach Rom, um den von ihm prophezeiten Kometen zu sehen. Am Sonnabend, den 8. Oktober 1530, war hier nach monatelangem Regen der Tiber ausgetreten und hatte die ganze Ebene um Rom unter Wasser gesetzt. Das Wasser stieg vier Fuss höher als die ältesten Wahrzeichen. Dreihundert Menschen kamen um.1) Zu gleicher Zeit verheerten Fluten in Flandern weite Strecken. Da sich Selomohs Prophezeiung so wunderbar bewahrheitet hatte, war sein Empfang in Rom (Ende 1530) ein höchst ehrenvoller. Er erhielt sogar vom Papste im Palaste eine Wohnung angewiesen.<sup>2</sup>) Allerdings behaupteten einige Kardinäle, er habe die Wasser bezaubert, eine Ansicht, welche zur Anklage gegen ihn benutzt wurde. Dazu kamen noch die Wühlereien Jakob Mantinos, der wahrscheinlich nur zu diesem Zwecke nach Rom gereist war. Selomoh fand aber in Rom mächtige Schützer, unter ihnen besonders den portugiesischen Gesandten. Auch das Inquisitionstribunal erklärte Mantino, ohne gewichtige Zeugen gegen Selomoh nicht vorgehen zu Der venetianische Arzt wandte sich darauf an mehrere Portugiesen in der Stadt, welche Selomoh in seiner früheren Stellung gekannt hatten. Aber auch deren Zeugnis wurde durch den päpstlichen Freibrief wett gemacht. Die Inquisition wollte sich aber doch diese Beute nicht entgehen lassen und ersuchte den Papst, gegen den vom Christentume Abgefallenen selbst einzuschreiten. Der Papst wies aber dies Ansuchen mit Rücksicht auf seinen Freibrief zurück. Trotz alledem gab sich Mantino nicht zufrieden. Er hatte den erwähnten Brief Molkhos an Taytasak in seine Hände bekommen. In ihm sollten sich Schmähungen gegen das Christentum befinden. Mit der von ihm eingereichten lateinischen Übersetzung dieses Schreibens erreichte endlich der unversöhnliche Mantino sein Ziel, die Verurteilung Molkhos

del re joseph venuto nuovamente in Venezia (Cicogna a. a. O. und S. 316); vgl. Wolf in Allg. Ztg. d. Judenthums 1866, No. 37 und Encyclopaedia Britannica XX. 269.

<sup>1)</sup> Bonini, Tevere incat. p. 59 f. Reumont III. 2. S. 874, Buonarroti 1871. S. 78. Benvenuto Cellini I. 11. New-Zeittung von Rom; wie das grausam und erschröcklich gross wasser der Tyber schaden gethan hat. Muratori Annali d'Italia X. 240. L. Schrader, Monument. Italiae libri IV. Helmstedt 1592. p. 199 b.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nichts anderes bedeuten die Worte bei Josef Ha-khohen p. 91 a, dass er den Brief an טיטסק (lies טיטסק) im Monasterio (טונישטיריאן) geschrieben habe. — Allerdings auch eine Gemeinde in Monastir (טוניסטיריון), vgl. אייה מהרשד"ם אייה מהרשד"ם אייה אייה מהרשד"ם אייה 155 p. 92 a, vgl. No. 122.

zum Feuertode, zu welcher auch Clemens nach dem vorgebrachten Anklagematerial seine Zustimmung geben musste. Der Papst konnte es sich aber nicht versagen, seinen Schützling zu warnen, ja noch mehr, ihm in seinem Palaste Zuflucht zu gewähren. Die Inquisition ergriff einen Selomoh ähnlichen und gleichgekleideten Mann, der ohne Umschweife verbrannt wurde. Die Inquisitionsrichter, welche dem Papste von dem vollzogenen Akte Mitteilung machten, mögen nicht wenig entsetzt gewesen sein, als während ihrer Meldung Selomoh lebend und unversehrt aus den päpstlichen Gemächern vor sie hintrat. Das Tribunal sah sich gezwungen, den Verbrannten noch nach seinem Tode als Gottesverächter zu brandmarken. Inzwischen war, wie er prophezeit hatte, auch Portugal von einem Erdbeben (26. Jan. 1531) heimgesucht worden, und der verkündete Komet erschienen (Halleyscher Komet: August und September 1531). Trotz des päpstlichen Schutzes sah sich Selomoh aber von allen Seiten von Feinden umgeben. Nur die Gemeinde Rom scheint treu zu ihm gehalten zu haben. Wenigstens bestätigten ihm Gemeinde und Rabbinen auf sein Ersuchen die Richtigkeit der Schilderung seiner römischen Erlebnisse. trat er vor den Papst mit der Bitte, ihn zu entlassen. Mitten in der Nacht verliess er die Stadt zu Pferde. In Norditalien traf er David. mit dem er sich nach Regensburg zu Karl V. begab. Damit war beider Schicksal besiegelt. Wo David während Selomohs Reise geweilt, ist unbekannt. Über die Vorgänge in Regensburg sind verschiedene Gerüchte tradiert. Er soll den Kaiser aufgefordert haben, die Juden zu einem Kriege gegen die Türken aufzubieten 1), nach Anderen mit dem Kaiser über religiöse Fragen gesprochen haben. Er selbst sprach davon, dass er dem Kaiser Hochwichtiges mitzuteilen gehabt. Jedenfalls hielt Karl beide für so gefährlich, dass er befahl, sie sofort in Fesseln zu legen und sie nicht mehr aus den Augen zu lassen. In Ketten zogen sie mit dem Kaiser, der zu seiner zweiten Zusammenkunft mit Papst Clemens nach Italien eilte, über die Alpen. 13. Dezember 1532 zog Karl in Bologna ein. Hier trat durch ein seltsames Verhängnis die Katastrophe für die beiden Abenteurer ein. Fast gleichzeitig kam in Bologna ein Gesandter des Königs von Athiopien, Atani Tinghil (David), an. Francesco Alvarez war vom portugiesischen Könige Emanuel als Gesandter nach Äthiopien geschickt worden 2) und kam jetzt mit Briefen des Königs von Äthiopien zurück.

<sup>1)</sup> REJ XVI, 91.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sehon im August 1521 war ein Bündis zwischen den Königen von Portugal und von Äthiopien abgeschlossen worden. (Marino Sanuto, Diarii XXXI. 261.)

Diese Schreiben an den König von Portugal und an Papst Clemens waren aus dem Athiopischen ins Portugiesische und aus diesem durch Paulus Jovius ins Lateinische übersetzt worden. Allerdings sahen die Briefe des äthiopischen Königs der Botschaft David Reubenis bedenklich ähnlich. Am 29. Januar 1533 wurden die Briefe in einem öffentlichen Konsistorium in Gegenwart von Papst und Kaiser verlesen.1) Wahrscheinlich kam es zu einer Konfrontierung der beiden Gesandten, bei der sich David ungeschickter als Alvarez benahm. Damit war Davids Nimbus dahin. Doch war kein Grund, gegen ihn sofort einzuschreiten. Selomoh war aber dadurch eine schutzlose Beute der Inquisition geworden, auf den man sich sogleich stürzte. Wegen seiner Apostasie vom Christentum verdammt ihn ein Gerichtshof in Mantua zum Tode auf dem Scheiterhaufen. Schon hat man ihm den Mund mit einem Riemen geschlossen, da kommt ein kaiserlicher Bote, der ihn zum Widerruf seiner Ansichten auffordert. Selomoh, welcher ehrlich von sich selbst überzeugt ist, bleibt standhaft und erleidet den Feuertod.<sup>2</sup>) David zieht mit dem Kaiser über Mailand und Genua nach Spanien, wird der Inquisition in Llerena übergeben und endet wahrscheinlich auf dem Scheiterhaufen in Evora.3) Mit Selomohs Tod war der Glaube an ihn noch nicht zerstört. Ein Mann schwur hoch und heilig, dass Selomoh Molkho nach dem Flammentode acht Tage bei ihm geweilt habe; und er war nicht der Einzige, welcher fest an ihn glaubte. Noch Joseph Ha-khohen ist durchaus von der Echtheit seiner Sendung überzeugt.4)

<sup>1)</sup> Bottschaft des Großmechtigsten Konigs David / aus dem großen und hohen Morenland / den man gemeiniglich nennet Priester Johann / an Pabst Clemens den Siebenden / zu Bononia verhort in offnem Consistorio am XXIX. tag Januarij Anno. M. D. XXXIII. Gedrugkt zu Dreßden durch Wolffgang Stöckel 1533. — Italienisch bei M. Gio. Battista Ramusio, Delle navigationi et viaggi (Venedig 1613) I. 255 ff. In Lettere di principi III 1577 S. 116 b ff. ist das Schreiben an Clemens mit der falschen Datierung 1530 abgedruckt.

<sup>2)</sup> Ger. Steigenberger, hist.-kritischer Versuch von Entstehung und Aufnahme der kurfürstlichen Biblothek s. l. [aber München 1784] p. 23 Aum. 27: Nachschrift Widmanstads: R. Salomonis Molchi, qui se Messiam Judaeorum esse praedicavit, atque Mantuae propter seditionis Hebraicae metum Carolo V. Rom. Imp. providente concrematus fuit anno (ni fallor) 1532, liber de secreta Hebraeorum Theologia, Azarjah de Rossi: מאור עינים S. 300: [? מאור עינים ...

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Der Judeo de Çapato (Sabbationfluss?) bei Kayserling, Geschichte der Juden in Portugal, Leipzig 1867 S. 227, vgl. S. 193 scheint doch trotz Grätz' (IX. 255. Anm. 1) Bedenken David zu sein.

<sup>4)</sup> Ich folge hier, wo nicht andere Quellen angegeben, durchaus der

Ganz im Einklange mit Clemens liebenswürdigem Verhalten zu David Reubeni und Selomoh Molkho steht seine Stellung zu den Marranen, welche er selbst nach der Errichtung der Inquisition in Portugal (17. Dezember 1531) gegen die Unmenschlichkeiten dieses Glaubensgerichts schützte. Auf den Einfluss des diplomatisch ausserordentlich gewandten Marranen Duarte de Paz ist dann die Einstellung der Inquisition (17. Oktober 1532) und das wichtige Schutzdekret zu Gunsten der Marranen vom 7. April 1533 zurückzuführen, dass trotz des Einspruchs des Königs am 19. Oktober 1533 und dann endgültig am 26. Juli 1534 von Clemens bestätigt, ja erweitert wurde.

So war Clemens bemüht, allen seinen Unterthanen gerecht zu werden und die Wunden zu heilen, welche seinem Lande durch die politischen Verhältnisse zugefügt waren. Unter seinem milden Regimente sammelten sich die nach allen Richtungen hin verstreuten Gemeinden der Stadt. Schon nach wenigen Jahren erreichten sie dank ihm und seinem Nachfolger die frühere Blüte. Vielleicht waren sie schon an dem grossartigen Wohlthätigkeitsakt der italienischen Gemeinden im Jahre 1532 beteiligt. Andreas Doria hatte bei der Eroberung von Coron, Patras und Zante auch viele Juden gefangen genommen. Die israelitischen Gemeinden Italiens vereinigten sich, dieselben um jeden Preis loszukaufen. Sie hatten zu diesem Zwecke ordentliche Komitees gebildet. In Neapel übernahm Abraham Zarfathi die in Genua von Joseph Khohen 1) freigekauften Glaubensbrüder. Der Umstand, dass Andreas Doria gerade viel Juden zu Gefangenen gemacht, findet seine Erklärung darin, dass seine Operationen durch die Schiffe eines jüdischen Piraten mehrfach gestört worden waren. In einem Schreiben vom 16. August 1503 heisst es: "Vor wenigen Tagen ist die Nachricht nach Rom gebracht worden, dass Andreas Doria benachrichtigt worden sei, dass der berüchtigte jüdische Pirat eine starke Flotte ausgerüstet habe, um auf die spanischen Galeeren zu stossen, welche sich mit den Neunzehn (Schiffen) Dorias vereinigen sollten." 2) Im Februar 1534 unternahm Chaireddin Barbarossa seine Seeränberzüge wohl mit denselben Piraten, der in einem zeitgenössi-

Schilderung in Josef Ha-khohens דברי הימים (Amsterdam 1737) p. 90 b – 96 a. (Emek habakha 97–100). Vgl. Grätz in Monatsschrift V. 208–215, 241–261, cf. "עלעלת הקב"; Zunz. Benjamin II. 271–274. Gesammelte Schriften I. 279, Grätz, Geschichte IX. 227 ff.

<sup>1) \*</sup>Emek Habakha 96 f.

<sup>2)</sup> Brewer, Letters and papers VI. No. 991.

schen Bericht kurz als il Giudeo bezeichnet wird.¹) Über die Pest, die am Donnerstag, den 15. Elul 5293 in Rom auftrat, und von der die Gemeinde verschont blieb, besitzen wir eine kurze Notiz. Die Rolle, welche in derselben die drei Kantoren Lunel der Kleine, Josef Farissol und Barukh סשאושה sowie die Hebamme משאושה gespielt, wird aus dem fehlerhaften Text nicht klar.²)

Die Lage der Gemeinde, besonders deren finanzielle Verhältnisse gestalteten sich trotz der Errichtung des römischen Mons Pietatis unter Clemens Nachfolger Paul III. noch weit günstiger. Die dauernde Ruhe seiner Regierungszeit 3) war der Entwicklung der Gemeinde besonders förderlich. Dazu kam die freundschaftliche Gesinnung, welche Paul den Juden entgegenbrachte. Alexander Farnese machte sogar dem Papste ✓ den Vorwurf, dass er die Juden "über Gebühr" vorgezogen habe. ⁴) Erbittert schreibt Sadolet, der Paul zur Vertreibung der Juden aus Avignon aufforderte 5) am 4. August 1539: "Wie darf man den der Religion zu Liebe in seinem Lande die Lutheraner verfolgen sehen, der ebendort in solcher Weise die Juden duldet? Duldet er sie aber nur? fördert sie, zeichnet sie aus und überhäuft sie mit Ehren. √ sind Christen von einem Papste mit Gunstbezeugungen, Privilegien, Zugeständnissen so reich bedacht worden, als sie (die Juden) in diesen Jahren unter dem Pontifikate Pauls III. durch Ehrenstellen, Vorrechte und Auszeichnungen nicht nur gefördert, sondern gerüstet worden sind. 6 Sein Lamentieren hat ihm trotz der Unterstützung des Kardinals Farnese in Rom, an den er am 6. Juli 1540 ein Dankschreiben richtete und trotz der Venaissiner Gesandtschaft wenig genützt.7) Und er war nicht der Einzige, welcher sich über die Bevorzugung von Juden kränkte. Laelio Secundo Curio legt seinem Pasquino die Worte in den Mund: "Betreffs Spaniens ward beschlossen, dass die Inquisitoren nicht mehr so streng gegen die Marranen sein sollten, welche doch die Göttlichkeit Christi leugnen, - dass man aber möglichst grausam gegen die Lutheraner vorgehen solle, welche des Papstes

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Nuntiaturberichte aus Deutschland. Erste Abteilung 1533-59, Gotha 1892 I. S. 181 vom 14. Febr. 1534.

<sup>2)</sup> Jewish Quarterly Review 1892. 697.

<sup>3)</sup> Reumont. III. 2. p. 784.

<sup>4)</sup> Ciaconius, Vitae pontificum Romanorum, Romae 1697, Tom. III. 564.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Jacobi Sadoleti Epistolae III. Coloniae Agrip. p. 453. Rawdon Brown. Calendar of state papers etc. V. No. 208.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Basnage, histoire IX. 31. S. 861 f.

<sup>3)</sup> Sadoleti Epistolae III. 214.

Göttlichkeit leugnen, aber die Christi anerkennen." 1) Wie seine Vorgänger hatte Paul einen jüdischen Leibarzt, den berühmten und durch das Eintreten gegen Molkho berüchtigten Jakob Mantino (Giacomo Mantini). 2) Gastlich nahm er die wiederum trotz der Bemühungen des römischen Banquiers Selomoh Zarfathi bei Karl V. (Febr. 1541) aus dem Königreiche Neapel vertriebenen Juden im Kirchenstaate und in Rom auf. 3) Den von Sizilien und Unteritalien nach Palästina oder Afrika fahrenden Juden erlaubte er in Italien zu landen und befahl, sie überall freundlich aufzunehmen (24. Febr. 1543). 4) Der Prior der Lombardei hatte bei Zante ein Schiff, das venetianischen Juden gehörte, geplündert. Noch auf dem Sterbebette forderte der Papst den Kardinal Sta. Fiore auf dafür zu sorgen, dass das geraubte Gut zurückerstattet werde. 5)

Das Breve vom 15. Februar 1543, welches eine feierliche Bestätigung aller von früheren Päpsten den Juden bewilligten Vergünstigungen, besonders die Erneuerung von Martins Bulle von 1429 brachte und sie der Gerichtsbarkeit der Zunftherren entzog, war ein besonders grossartiger Beweis seiner humanen Gesinnung.<sup>6</sup>) Diese zeigte er bei der Aufhebung der nächtlichen Darstellung der Passion im Colosseo, in deren Folge das durch das Gesehene fanatisierte Volk, sobald es auf Juden oder Polizei stiess, dieselben schmähte und mit Steinen zu werfen pflegte, was nie ohne den Tod einiger Menschen abging<sup>7</sup>), — und endlich auch bei der erneuten Erlaubnis zur Errichtung einer hebräischen Druckerei in Rom im Hause des Mastro Antonio Bladao im Jahre 1545, einem Kompagnieunternehmen des letzteren mit Izhak b. Immanuel de Lattes dem Provenzalen und Benjamin b. Joseph di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Pasquino in estasi nuovo, e molto piu pieno ch'el primo ecc. Schlussblatt: Stampato a Roma, nella botega di Pasquino, a l'instanza da papa Paulo Farnese: con gratia et privilegio p. 85 b.

<sup>2)</sup> De Pomis, De medico hebraco p. 70; Marini I. 367-369.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Carmoly, Revue III. 47. Orient 1845. 323. Cod. 26 Casa de' Neofiti Blatt 1a (Sacerdote S. 175).

<sup>4)</sup> Stern S. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Rawdon Brown, Calendar of state papers etc V. No. 572, 586, Alberi Relazioni serie II. t. III. p. 340.

<sup>6)</sup> S. a. Stern S. 92.

<sup>7)</sup> Alessandro d'Ancona, Origini del Teatro in Italia, Firenze 1877. I. 365. cf. REJ IX. 81. Ruggeri, L'Archiconfraternità del Gonfalone, Roma 1866, p. 152; Fabi Montani. Feste et Spettacoli di Roma dal secolo X a tutto il XVI. p. 53. Adinolfi, Roma nell' età di mezzo I. 379 ff. — Von da an sollte nicht mehr die Passion, sondern die Verkündigung in der Chiesa dell' Annunciata dargestellt werden, um derartigen Exzessen vorzubeugen.

Arignano. Der eigentliche Leiter der Druckerei, welcher aber auch nur ein kurzes Bestehen vergönnt war, war Selomoh b. Izhak aus Lissabon. Für die Vorgeschichte der italienischen hebräischen Typographie in dieser Zeit ist es besonders interessant, dass vor allem der Sohn des Papstes Pier Luigi Herzog von Castro neben dem Dekan der Rota Nicola d'Aragon, dessen Vater, der jüdische Arzt Ferdinand, in Rom zum Katholizismus übergetreten war, sich für die Erlangung einer Erlaubnis zum Druck hebräischer Werke bemühte. Die Angelegenheit wurde Hieronymus Alexander zur Begutachtung übergeben, der aber nur den Wiederabdruck von hebräischen Druckwerken gestatten wollte. 1)

So wenig Paul nach alledem mit einer Einschränkung der Denk- und Gewissensfreiheit einverstanden war, begann sich doch unter seiner Regierung alles das gegen die Juden zu regen, was dann die kirchliche Reaktion unter seinem Nachfolger zum Staatsprinzipe erhob. Die ersten Anzeichen eines offiziellen Durchdringens derselben waren die Einrichtung des Mons Pietatis in Rom im Jahre 1539, die ✓ Bulle über die Rechte der Neophyten (1542) und die Errichtung des Katechumenenhauses in der Stadt (1543). Bereits seit dem 13. Jahrhunderte besassen französische Städte einen Mons Pietatis<sup>2</sup>) (Leihhaus). Ihrem Beispiele folgten dann nach und nach die Kommunen Italiens. Rom war eine der letzten Städte, in welcher diese Einrichtung eingeführt wurde. Der Franziskanergeneral Johannes Calvus begründete hier dieselbe. In der Bestätigungsbulle sprach der Papst sein schmerzliches Bedauern darüber aus, dass die hebräischen Wucherer Roms den Armen alle Mittel entzögen und ihnen das Mark aussaugten und ernannte zum Protektor des Instituts den Franziskaner Franz Quigonius.3) Die Bulle übersah nur das eine, dass die jüdischen Banquiers nach der am 11. Juni 1537 abgehaltenen Konferenz mit den christlichen Geldwechslern eine Vereinbarung inbetreff ihrer Geschäftsusanzen abgemacht hatten, - dass also der gute Papst eigentlich auch seinem Schmerze über die christlichen Wucherer hätte Ausdruck verleihen sollen. Übrigens erteilte der päpstliche Kämmerer am 8. November 1541 dem Arzte Magister Sabbato und dessen Schwiegervater Zacharia und am 29. Novbr. desselben Jahres den Erben des Zaccarias Leucii da Pesaro und Abraam Lazari da Viterbo das Privi-

<sup>1)</sup> REJ XXVII 210 u. 233.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Depping 288.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Wadding, Annales Minorum XVI. 144 f. Allg. Zeitung des Judentums 1841 p. 560. lies 1539!

leg zur Errichtung einer Geldleihbank.1) Auf judenfeindliche Hetzereien besonders gegen die Marranen vielleicht gar auf den heiligen lgnatius ist die Bulle vom 21. Mai 1542 zurückzuführen. Dieselbe liess den Neophyten ihr Familienvermögen, ausser dem durch Wucher erworbenen, welches an die früheren Eigentümer zurückgehen sollte (!). Alle mögliche Unterstützung und das Bürgerrecht ihres Wohnortes wurden ausserdem den Täuflingen versprochen. Man sollte aber darauf achten, dass dieselben nicht unter sich heiraten, ihre Toten nicht nach jüdischer Sitte begraben und Sabbate und jüdisches Ceremoniell nicht weiter halten.2) Man musste sich über diese Bulle um so mehr wundern, da der Papst seit Anbeginn 3) seiner Regierung die Marranen wirksam unterstützt und geschützt hatte 4), obwohl er sich dadurch den Groll Joãos III. von Portugal zuzog. Die Anwesenheit Karls V. in Rom und ein erhöhter Druck seitens Portugals zwangen den Papst zu einer Neubewilligung der Inquisition für letzteres Land, die aber ein Schutzbreve für die Marranen vom August 1537 in ihrer Wirkung sehr schwächte.<sup>5</sup>) Da die öffentliche Meinung in Portugal durch eine Gotteslästerung eines Marranen in Lissabon noch gereizter geworden, drang man jetzt in ihn, diesen Apostaten den Krieg offen zu erklären. Die Kriegserklärung bildete die erwähnte Bulle vom 21. Mai 1542. Nicht lange später aber befreite Ricci de Monte Pulciano im Namen des Papstes in Portugal doch 1800 Marranen.

Nicht weniger unfreiwillig entschloss sich Paul zu der Einrichtung eines Hospitals und Klosters in der Stadt für jüdische und heidnische Katechumenen, von denen das erstere die männlichen, das letztere die weiblichen Täuflinge aufnehmen sollte. Paul entschloss sich zu einer derartigen Institution auf das Ersuchen eines römischen Pfarrers, besonders aber auf die Bemühungen des heiligen Ignatius hin. Die Notwendigkeit desselben wurde mit der grossen Anzahl von Täuflingen begründet, unter welchen die Primarii der Juden sein sollten. Für die Bevölkerung des Himmels mit Juden war da-

<sup>1)</sup> Stern S. 85 u. 86.

<sup>2)</sup> Depping 312.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) z. B. 2. Oktober 1535.

<sup>4)</sup> z. B. durch die Erhebung Anconas zur Freistadt.

<sup>6)</sup> Im Jahre 1536 war — zwei Tage nach der Abreise des portugiesischen Gesandten — in Rom am hellen Tage der Agent der Marranen ermordet worden. s. Les lettres de François Rabelais, Bruxelles 1710, p. 22.

<sup>6)</sup> Bullarium Maximum, Rev. or. III. 47.

mals in Rom besonders Philippo Neri thätig.¹) Über die feierliche Taufe der Familie eines jüdischen Arztes Vitale in der vatikanischen Basilica am 22. Februar 1535 besitzen wir sogar einen offiziellen Bericht.²) Die Casa der Katechumenen ist nachher zu einer der unseligsten Schöpfungen zur Aussaugung und Erniedrigung der jüdischen Gemeinde, die allerdings kein Papst "schmerzlich empfand", geworden. Das Hospital der Neophyten ist fürwahr zum "Angeberhospital" geworden. Der Beginn einer Gesetzgebung gegen die Verbreitung ketzerischer und verdächtiger Bücher durch Giovanni Pietro Caraffa ist ein weiteres Anzeichen der in Rom beginnenden Reaktion.³)

<sup>1)</sup> Erler in Archiv für katholisches Kirchenrecht. LIII. 38 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nach den Diaria Joannis Francisci Firmani (Ms. Paris. lat.) in Notices des manuscrits du Roi, II. p. 630; Carmoly, Rev. or., III. 46.; nach Grassi und Firmani bei Marini, I. 417.

<sup>3)</sup> Reusch, der Jndex, Bonn 1883, I. 169.

## Literarisches Leben in dieser Periode.

Auf eine Zeit des scheinbar gänzlich erstorbenen literarischen Könnens, des Mangels an selbständigem Schaffen und Denken folgt in dieser Periode ein neues reges geistiges Leben, das besonders durch zahlreiche gebildete Einwanderer mächtig gefördert wird. Mit kräftigem Selbstbewusstsein ringt man sich aus den drückenden Ketten einer verdüsternden Mystik los, macht man sich frei von den Fesseln einer unnatürlichen beengenden starrreligiösen Strömung. müht man sich mit bei den Fortschritten auf allen Gebieten der Wissenschaft. Eifrig nimmt man Anteil an all den Neuschöpfungen des erfinderischen Menschengeistes in diesen Tagen. Auf den Hochschulen und Universitäten Italiens trifft man zahlreiche jüdische Jünglinge neben gleichstrebenden christlichen Jüngern der Wissenschaft. Sie nehmen regen Anteil an den neuauflebenden klassischen Studien und wenden sich eifrig der Medizin, Naturwissenschaft und Astronomie zu. Die erworbene Bildung zeigen sie in zahlreichen Schöpfungen auf allen literarischen Gebieten. In der italienischen Muttersprache dichten und denken, in der hebräischen fühlen und beten sie. Hochsinnige Fürsten und Edle fördern ihre Studien und gewähren ihnen Schutz. Christliche Gelehrte stehen im Wechselverkehr mit jüdischen Meistern. Christliche Humanität unterstützt das jüdische Streben. Das ist das Bild des jüdischen literarischen Rom bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts.

Es war gebräuchlich geworden, dass Juden sich nur von christlichen Lehrern, welche durch die grossen Subventionen von Fürsten und städtischen Behörden imstande waren, gegen geringe Entschädi-

5

gung zu lehren, in allen Wissensgegenständen unterrichten liessen, so dass die Lehrhäuser jüdischer Gelehrten beinahe verlassen waren und diese verarmten und in die grösste Not gerieten.1) Eine Folge davon war, dass sich die jüdischen Gelehrten mehr und mehr zurückzogen und ein auffallender Rückgang speziell jüdischer Wissenschaft eintrat, welcher sich in der Besetzung beinahe aller grösseren italienischen Rabbinate mit deutschen und französischen Talmudisten äusserte. Von diesem Rückgang der talmudischen Wissensgebiete war in Rom selbst nichts zu verspüren. Diese Ausnahmestellung war allerdings zu einem guten Teile auch auf den besonders starken Zuzug von auswärtigen jüdischen Gelehrten zurückzuführen, wenn wir auch eine bedeutende Anzahl in Rom heimischer Talmudisten in dieser Periode antreffen. Im Grunde ist aber dieser Umstand darauf zurückzuführen, dass in Rom das Anathema gegen die Philosophie von Männern wie Jakob b. David Provençale und Joseph Jabez keine Geltung erhielt, dass man in Rom philosophische Bildung mit talmudischem Wissen vereinigen durfte, dass man dem wissbegierigen jüdischen Jüngling, der sich mit Lust und Liebe talmudischen Studien gewidmet, nicht die Beschäftigung mit weltlicher Bildung versagte. Denn gerade darauf ist nicht zum geringsten Teile der Rückgang der talmudischen Gelehrsamkeit in dem damals den Wissenschaften zujubelnden Italien begründet. Man wird in Rom für den leidenschaftlichen Jákob Provençale 2), welcher jeden Juden in Nahmanis Anathema gegen den "teuflischen Griechen", dessen Worte Gift sind (אריסטן und אריסטן), einstimmen sehen wollte und eine talmudische, vor philosophischem Denken warnende Stimme anführt 3), nur ein Lächeln des Mitleids, für Joseph Jabez 4), welcher alles Unglück der Zeit auf die Beschäftigung mit der Philosophie zurückführen wollte, nur ein Kopfschütteln gehabt haben. Die philosophische Richtung der Zeit hatte auch fördernd auf den Verkehr mit christlichen Gelehrten gewirkt. Der Neuplatonismus hatte zu einer mystischen Behandlung der hebräischen Sprache, welche der Schlüssel zu den tiefsten und herrlichsten Geheimnissen sein sollte. geführt. Eine Schar geheimnisfroher christlicher Gelehrten vertraute sich deshalb der Führung von jüdischen Meistern bei der Erlernung dieser Sprache an. Das führte zu einer eigentümlichen Wechselwir-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Jakob b. David Provençale שו"ת בדבר לטוד im Sammelwerk הלא טוכ לנו לשטוע מפי חכטי הנוצרים וכו' .73. דברי חכטים

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. p. 66.

<sup>3)</sup> Berakhot 28b.

ים (ed. Amsterdam 5541).

Die Weltherrschaft der Kabbala hatte auch in Italien neue ungezählte Anhänger erworben, wenn sie auch hier nicht einen so günstigen Boden zu ihren hässlichen Auswüchsen, verwirrendem Aberglauben und verzehrendem Fanatismus, fand. Die grossen Umwälzungen in der Welt des 15. und 16. Jahrhunderts, die Entdeckung fernliegender zauberhafter Länder hatte aber auch hier die Phantasie in hohem Grade angeregt, vor allem das Auftreten von abenteuernden Schülern dieser Lehren begünstigt. Joseph Ha-khohen war entzückt über die phantastischen Träumereien und Lehren eines Selomoh Molkho. Durch die Berührung mit jüdischen Lehrern wurden nun christliche Gelehrte auf die Fülle geheimnisvoller Ansichten und deren ausgebildete Systeme im Judentum aufmerksam, was einerseits zu noch grösserem Eifer und noch höherer Begeisterung für die hebräische Sprache führte, andererseits aber die ebenso komische wie traurige Folge hatte, dass christliche Gelehrte, welche kaum das Verbum konjugieren konnten, sich für verpflichtet hielten, aus der Kabbala der Juden "die Wahrheit der christlichen Religion und die gänzliche Konfutation der jüdischen Lehre aus den Schriften der Hebräer" herzuleiten. Nicht mit Unrecht sahen deshalb sehr bald jüdische Lehrer mit grösstem Misstrauen auf ihre christlichen Schüler und suchten sie von den Geheimnissen der kabbalistischen Literatur fernzuhalten. Man verdächtigte, und zwar nicht ohne Grund, Männer wie Elia Levita, dass sie die "Thora" Christen gelehrt.<sup>1</sup>) Päpste und Gelehrte waren von der Macht der Kabbala überzeugt.

Besondere Vorliebe brachte man allseitig dem Studium der Medizin in jüdischen Kreisen entgegen. Auch auf orthodoxer Seite konnte man ihr nicht die Berechtigung absprechen, ja man suchte sogar dieselbe aus talmudischen Quellen abzuleiten. Man gab ihr den talmudischen Namen "Leben der Geschöpfe".²) Allerdings konnte man es sich nicht versagen, es auszusprechen, dass Philosophie, Medizin und Naturwissenschaften aus jüdischen Quellen plagiiert hätten.³) Eine für die damaligen Verhältnisse ausserordentlich grosse Zahl jüdischer Jünglinge widmete sich so der Medizin und bildete die geistige Elite der Gemeinde, bis die traurigen politischen Verhältnisse ihren Einfluss auch auf das literarische Leben der jüdischen Gemeinde der Stadt ausdehnten.

3) Daselbst p. 68.

י) Elia Levita מסורת המסורת Venetiae 1538, S. 8: יועל זה גדלה עלי צעקה וכו׳

<sup>2)</sup> Berakhot 60a. (Jakob Provençale l. c. p. 67.)

Ein vielseitig gebildeter Mann, welcher allerdings Rom nur auf kurze Zeit angehörte, eröffnet die Reihe der Gelehrten der Stadt in dieser Zeit. Ahron b. Geršon Abulrabi (אבן אל רבי) aus Catania kam auf seinen weiten Reisen, die ihn nach der Türkei, nach der Krim, Jerusalem, Damaskus, Alexandria, geführt hatten, wo er überall gleich Semarjah dem Römer mit Karäern disputierte, auch nach Italien, wo wir ihn in Treviso im Venetianischen antreffen. ist nicht unmöglich, dass er an der zu Forli beschlossenen Deputation der italienischen Gemeinden an Martin teilgenommen hat. Bei dieser Gelegenheit oder später, bei seinem Aufenthalte "im grossen Rom", hielt er im Palaste des Papstes vor diesem und seinen Kardinälen einen Vortrag über die Kherubim.2) Ahron wird denselben gewiss in italienischer Sprache gehalten haben, der er ebenso mächtig war wie der hebräischen und arabischen. Von Martin ist auch sonst eine gewisse Vorliebe für religiöse Unterredungen bekannt. Von Ahrons ausgebreiteter literarischer Thätigkeit ist nur sein Superkommentar zu Rašis Pentateucherklärungen erhalten.3) Von seinen philosophischen, religiösen und grammatischen Werken ist uns nur der Name überkommen. In seinem Kommentare tritt er mutig gegen rabbinische Erklärungen ein. Er deckt die Unwissenheit seiner Zeitgenossen unbarmherzig auf. Obwohl Kenner der kabbalistischen Schriften, ist er doch ein besonders kühner Rationalist. Neben philosophischer Bildung zeigt er Kenntnis der Astronomie 4) und der Astrologie, welche er seinem Vater zu verdanken hatte. Von Disputen auf seinen Reisen mit christlichen Gelehrten macht er öfters Mitteilung.

Eine weit grössere Bedeutung für die italienisch-jüdische Literatur hat Mošeh b. Izhak de Rieti.<sup>5</sup>) Er wurde 1388 <sup>6</sup>), wohl im Mo-

י) Steinschneider, Cat. Bodl. p. 717 f., Jüd. Literatur 420 n. 30.; Schorr in Zion I. 166—168. 193—196; Zunz, Zur Geschichte. 518—520; Grätz, VIII. 259; Perles, Ahron b. Geršon Aboulrabi, Paris 1891; אור החיים p. 132 f. No. 281. Über das ihm fälschlich zugeschriebene עלילות דברים (Ozar Nehmad IV. 179, אברות יש"ר (Ozar Nehmad IV. 179, וברים 1. 121, Haluz I. Ende) siehe Grätz VIII. 468 f. Über seinen Schwiegervater Mošeh Gabbai: Jaulus in Monatsschrift 1875 S. 174. Seine vier Brüder Šalom, Barukh, Mošeh, Izhak (Joseph fälschlich bei Zunz, Zur Geschichte p. 519; אור החיים p. 133). Er selbst war der jüngste Sohn Geršons.

<sup>2)</sup> פירוש Constantinopel s. a. fol. (פרשת תרומה) בהיותי בעיר רומי רבתי בהיכל האפיפיור וחשמנים

<sup>3)</sup> cod. Oxf. 2245 zur Genesis und zu einem Teile des Exodus.

<sup>4)</sup> צייור (195.

שה איש ריאיטי = מאי"ר (cod. Benzian 8 in Hebr. Bibl. XVI. 66).

nate Ab¹) in Rieti als Sohn des Maestro Gajo²) geboren. Noch nach dem Tode seines Vaters, der vor 1422³) erfolgte, finden wir Mošeh in Rieti, dann 1436 in Perugia.⁴) Im Jahre 1452 wird ein von ihm begründetes Lehrhaus in Narni erwähnt.⁵) Noch unter Eugens IV. Regierung kommt er nach Rom, von wo aus er sich, wie bereits erwähnt, für die römische Judenschaft an den Wohlthätigkeitssinn der übrigen Gemeinden Italiens wendet. Er bekleidet hier die Stellung eines Gemeinderabbiners. Er überlebt den Tod seiner geliebten Frau Zilla (Zippora, Sarah), welcher dieselbe im Alter von 70 Jahren nach 52 jähriger Ehe ereilt. Noch unter Pius II. nimmt er die Stellung eines päpstlichen Leibarztes ein. In ihr scheint er nach 1460 in Rom gestorben zu sein.

Bereits in früher Jugend war Mošeh in die Kenntnis des Talmud und der jüdischen Literatur eingeweiht worden. Mit grossem Eifer wandte er sich dann dem Studium der Naturwissenschaft zu, welche er neben seinem gebirgigen Geburtslande seine eigentliche Heimat nennt.<sup>6</sup>) Ausser der Medizin waren es dann besonders philosophische Studien, denen er Interesse entgegenbrachte. Bereits in seinem 21. Lebensjahre fasste er den Plan zu einer grossen jüdischen Divina Comedia, zu dem ihn Dantes unsterbliches Werk anfeuerte. Aber erst nach sieben Jahren, im Jahre 1416, ging er an die Ausführung dieses Gedichtes <sup>7</sup>), durch welches er sich nach Elia de Genazzano als "Haupt in Ješurun und Fürst der Scharen" den Ehrenplatz neben



יד ריאיטי (cod. Scaliger Leyden 10<sup>1</sup>), הר"ם ול מריאיטי in cod. Berlin 68 fol. 15<sup>b</sup> u. ö. In einem Ms. מקרש Almanzis ist יד יוסף punktiert. (קיאטי די ווסף) דריפא א. מ. 1888? p. 42).

<sup>9)</sup> Nach cod. de Rossi 1376. Siehe Cat. Bodl. p. 1984; Jewish Lit. p. 349; Bikkhure ha'ittim IX. 14; אלשלש p. 49a; Geiger. Zeitschr. II. 321 f.; Dukes. Ehrensäulen p. 50; cod. Oxf. 2221 f. 6b; Buonarotti 1876 S. 117 ff. Er wird also kaum mit Mošeh Remos im Verkehr gestanden haben. Dukes, Spruchkunde 85.

<sup>1)</sup> מקרש מעט p. 4b.

איין: Hebr. Bibl. I. 88, XIX. 17, Catalog Leyden S. 350 f., Catalog Bodl. 2127 No. 6800. Izḥak = אמיי, Gajo = Gaggio = Gaudio = Izḥak.

a) eod. Oxf. 1955. משה הרופא בכ"ר יצחק ו"ל

<sup>4)</sup> cod. Rossi 1376.

<sup>5)</sup> cod. Pal. Vat. 260, Berliner II. 1 S. 121.

של מקדש מעט p. 69 b.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) מקדש מעט p. 3b, 5a.

Dante erworben hat.¹) Zum ersten Male wagte er den Versuch, die Terza Rima in die hebräische Literatur einzuführen, ein Unternehmen, das ihm durchaus geglückt ist. Seine Verse haben Klang und zeichnen sich durch grosse Mannigfaltigkeit in den Endungen aus. Was ihm an poetischem Schwung fehlt, ersetzt er durch die warme Begeisterung und Hingebung für seinen Stoff und durch die Schönheit und Gewandtheit in der Behandlung der Sprache. Über das ganze Werk breitet sich der Hauch einer innigen Liebe für sein Judentum aus. Von dem ausserordentlichen Einflusse dieses seines Werkes legen neben einer verhältnismässig sehr grossen Anzahl von Abschriften desselben ²) auch fünf Übersetzungen von einem seiner Teile, welcher eine synagogale Bedeutung erlangt hat, in die italienische Sprache und eine italienische Übersetzung des ersten Hauptteiles beredtes

<sup>1)</sup> Letterhode X. 104.

<sup>°)</sup> cod. Almanzi (Hebr. Bibl. V. 21.) 122: מקדש מעט ואגרה יער הלבנון geschrieben von Elihu b. harofe R. Rafael b. Izḥak b. R. Mošeh Rieti.

cod. Almanzi (daselbst IV. 148) 112. Dasselbe mit anonymem Kommentar.

cod. Parma 1394 (Hebr. Bibl. XII. 33.) מקדש מעט ואגרת יער הלבנון

cod. Bresl. Sem. 31 Beides.

cod. Ghirondi 1 Beides.

cod. Halberstamm 104 Beides.

cod. Oxf. 1988 b, c; 1989 Beides.

cod. Parma 17 (von Rossi nicht beschrieben) Beides (Cataloghi I. 132f).

cod. Rossi 183 (Hebr. Bibl. XVI 132) מקדש מעט (Bollettino italiano degli studii orientali, Serie prima p. 147 f.)

cod. Rossi 1360. מקדש מעט

cod. Luzzatto 51. Dasselbe (אגרות שר"ל p. 1001).

cod. M. Münz in Lemberg. Dasselbe. (Siehe Catalog Goldenberg S. 46).

cod. Turin (Peyron) 147. Dasselbe in einer von der Ausgabe verschiedenen Anordnung.

cod. Constantinopel 18. Dasselbe. (Carmoly; Revue II. p. 209).

cod. Wien (Goldenberg) XIV. XX. Dasselbe.

cod. Paris 974. 5; 993. מקדש מעט

cod. Ghirondi 120. 3. Dasselbe.

cod. 693 Horace Günzburg. מעון השואלים (Letterbode X. 97.)

כסל. Vat. Pal. 281. מאטר השני מן ההיכל

cod. Rossi 1873. מעון השואלים

cod. Bisliches 45. 7. 'מעון הש'

cod. Oxf. 108. 5; 1403. 7; 2266. 6. מעון הש'

cod, Mantua XXXV c (Mortara S. 38).

cod. Halberstamm 200. מחברת האולם ומעון השואלים

Zeugnis ab.<sup>1</sup>) Das hebräische Original hat bis zum Jahre 1851 eines Herausgebers <sup>2</sup>) geharrt.

Das מקדש מעט (nach Ezech. 11, 16) zerfällt in zwei Teile, von denen der erste, מולם (der Vorhof) aus fünf, der zweite היכל (das Heiligtum) aus acht Gesängen besteht. Nachdem er in dem ersten Gesange Plan, Inhalt und Einteilung auseinandergesetzt und ein Wort über sich selbst gesprochen, tritt er im zweiten Gesange bereits in das eigentliche Thema ein. Die dreizehn Glaubensartikel des Maimuni und die Kabbala, Physik und Mathematik, geschriebenes und mündliches Gesetz und die Agada führt er uns vor. Dann geht er zu Aristoteles und seinen Schriften und, nachdem er über Zweck und Nutzen der Wissenschaften gesprochen<sup>3</sup>), zur Isagoge des Porphyrius und zu Aristoteles' Buch der Kategorieen über, wobei er Averroes' und Levi b. Geršons Kommentare zu diesem rühmend erwähnt. Ungleich wichtiger, besonders für die Geschichte der jüdischen Literatur ist der zweite Teil des Werkes, das Hekhal. Durch den himmlischen Tempel der abgeschiedenen Seelen (היכל הקדש) tritt Rieti in die Halle der Bittenden (מעון השואלים) ein. Im dritten Gesange (עיר אלהים) stellt er die heilige Schrift als eine Stadt dar, aus welcher er zu den אניית הנפש, Mišnah und Talmud, gelangt. Mit einer poetischen Vision schliesst er das eigentliche Gedicht. Hierauf führt er dem Leser die seligen Lehrer des Talmuds und die Gaonen (im מבור) und dann in

Tempio d'ogni Orator fin' e desio

Di chi pietà ricerca, e gratie tante,

Fonte di vita benedetto, e pio.

2. Debora Ascarelli, Venedig 1601. beginnend:

O tempio di chi chiede un fin perfetto

Di chi ricerca sol gratia e amore

E dà vita il tuo fonte benedetto.

4. cod. Oxf. 1988a beginnend: טינפוֹ דִּי אוֹרַאטוֹרִי

<sup>1)</sup> Die italienischen Übersetzungen des מעון השואלים:

<sup>1.</sup> Eliezer Mazliah b. Abraham Khohen (Lazaro da Viterbo) Venedig c. 1585, beginnend:

Semuel de Castel Nuovo, Venedig 1609. 1. und 3. in Bibl. Florent. Plut.
 II. 29 beginnend: אוֹ מֵיטְפּיוֹ דאֹרְטוֹר וִוּלְייָא אִינְפֿינִיטָה

<sup>5.</sup> cod. Oxf. 2578. 10. beginnend: Al tempio sue chi cerca un fin perfetto. Italienische Übersetzung des אולם: cod. München 356. q. Fragment des

<sup>2)</sup> Goldenthal ed. Wien. Die Inhaltsangabe nach seinen Mitteilungen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Siehe dazu Steinschneider, Alfarabi, p. 18 und 84, den Mošeh auch namentlich anführt.

bunter Reihenfolge alle die Geistesheroen der jüdischen Literatur vor. Das Gedicht ist Fragment geblieben. Rieti hat ihm eine Anzahl literarhistorischer Noten hinzugefügt, welche zum Teil charakteristisch für den Dichter sind: Er habe Levi b. Geršon, obgleich er auf allen Gebieten jüdischen Wissens Vorzügliches geleistet, Narboni und R. Izhak Albalag wegen ihrer Anschauungen über die Gottheit nicht in seinen Himmel aufgenommen. Den Dichter Immanuel habe er ausgeschlossen, weil er die Liebeslust besungen, und aus ähnlichen Gründen R. Mostin di Erera.<sup>2</sup>)

Vielleicht schon früher hatte Mošeh einen kurzen poetischen Versuch אגרת יער לבנון über die Bedeutung der Tempelornamente und Tempelgefässe in der althergebrachten hebräischen Reimweise gemacht, der aber in keiner Hinsicht an den מקדש מעם heranreicht. Das Gedicht ist in mehreren Handschriften gewöhnlich in Verbindung mit dem Hauptgedichte erhalten.2) Später hat sich Rieti von der Poesie ganz abgewendet, so dass die Sage entstand, dass er in einem Schreiben lebhaft bedauert habe, sich in seiner Jugend mit Poesie beschäftigt zu haben, und später allein die Berechtigung der Kabbala vor allen Wissenschaften anerkannt habe. (5) Von da an bewegen sich Rietis Studien auf dem Gebiete der Philosophie und der Apologetik. Vor allem beschäftigen ihn Levi b. Geršons Kommentare zu Averroes' Schriften, welche er sich in Rieti 1422 und 1423 durch den Betheliden Jehiel Haj b. Joab hatte abschreiben lassen.4) Aus dieser Zeit stammen auch seine Randbemerkungen zu Mošeh Narboni's Kommentar zu der Übersetzung כוונות הפילוסופים von Gazzalis אלפלאספה 5), seine Scholien zu Averroes' Erklärung der Isagoge des Porphyrius zur Logik nach der Übersetzung Jákob Anatolis 6) und sein Kommentar zu den Aphorismen des Hippokrates.7) Ein sichtbares Zeichen seines Eifers in den philosophischen Studien ist die von ihm in Perugia 1436 gefertigte Abschrift der Übersetzungen des Jehuda b. Mošeh b. Da-

י) cod. Bresl. Sem. 31. p. 129a. Hier heisst letzterer ר'מוסטין דיארירא, in cod. Almanzi (די ארירא 1888 p. 44) די ארירא Siehe Beilage No. 6.

<sup>2)</sup> Siehe Beilage No. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) In אגרת חטודות Orient 1841. 235.

<sup>4)</sup> cod. Oxf. 1373. 1389. 1955 (loose leaf) (Geiger, Zeitschrift VI 190, Catalog Bodl. 1985) cod. Paris 932 (vollendet Adar 5193).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) cod. Berlin 69 (521), cod. München 110 und 121.

<sup>6)</sup> cod. Rossi 458. 1, 1209. 1.

<sup>7)</sup> cod. Rossi 1365. 4, Catalog Leyden p. 289. Steinschneider, Donnelo in Virchows Archiv 42. p. 96. Ms. or Berlin 511 u. 517 qu. Siehe Beilage 7A.

niel.1) In diese Zeit gehören wohl noch seine 15 §§ Aphorismen, seine Antworten auf logische Fragen<sup>2</sup>) und eine von ihm erhaltene ethische Sentenz.3) Die letztere kann aber bereits dem grossen, in italienischer Sprache verfassten philosophischen Werke Rietis entnommen sein. Die Wahl der Volkssprache und der populäre Charakter dieses uns nur fragmentarisch erhaltenen Werkes weisen auf die ursprünglich apologetische Tendenz desselben hin, auf die auch bereits ein Teil der Noten zu Narbonis Kommentar zu den בוונות הפילוסופים zurückzuführen ist.4) Das in drei Teile zerfallende Werk hat einen allegorischen theologisch-philosophischen Charakter.<sup>5</sup>) Der erste Teil desselben giebt eine populäre Naturphilosophie nach Aristoteles, der zweite handelt von Gott und warum sich des Menschen Seele in Gottes Dienst fügt. Den dritten verlorenen Teil bildete die Geschichte der Schicksale Israels von der Urzeit bis auf des Autors Tage. Ein praktischer Fall nötigte den Autor zu einer eingehenderen Verteidigung des Judentums. Sie ist in 62 Abschnitten gegen den "bekannten judenfeindlichen Frater, der in seinen Predigten in Rom die Scharen Gottes lästerte und zu vernichten wünschte," abgefasst. Derselbe hatte eine öffentliche Disputation mit den Juden der Stadt veranstaltet, in welcher er von Mošeh Rieti siegreich widerlegt wurde.<sup>6</sup>) Dieser Frater ist, wenn man in ihm nicht den Bussprediger Roberto da Lecce zu suchen hat, vielleicht mit dem florentiner Gelehrten Giannozzo Manetti, dem Sekretär Nicolaus V. und Calixts III., der im Hebräischen sehr bewandert gewesen sein soll, identisch.<sup>7</sup>) Er ist durch eine Disputation mit einigen Juden in Gegenwart des Sigismondo Malatesta von Rimini berühmt geworden, bei welcher er seine Gegner durch seine ausserordentliche Kenntnis des Hebräischen aus dem Konzept gebracht haben soll. Die bei der Erzählung des Disputs vorgebrachte Klage der Juden über falsche Übersetzungen der hebräischen Urschriften scheint bei solcher Gelegen-

<sup>1)</sup> cod. Rossi 1376.

eod. Oxf. 818. 2. fol. 168 und am Ende die निरुद्ध

<sup>\*</sup> cod. Oxf. 1259 Anfang מצאתי זה וכיים

<sup>4)</sup> Steinschneider. Donnolo in Virchows Archiv 40 p. 95. Dukes in Kobaks Ješurun deutsch II. 59.

b. cod. Scaliger 10, 1 Steinschneider, Catalog Leyden S. 350 f., 404 f., daselbet Inhaltsangabe.

<sup>6</sup> cod. Oxf. 818. 2. fol. 174 b.

heit typisch gewesen zu sein.<sup>1</sup>) Rietis letztes literarisches Produkt ist wohl sein Klagelied auf den Tod seiner Gattin Zilla (Zippora)<sup>2</sup>). der er bald ins Grab folgte.3)

1) Tiraboschi, Storia della letteratura italiana VI. 1157. 1161. Manetti starb 26. Oktober 1459. Über ihn auch Colomesii Italia orientalis p. 4 ff.

<sup>9</sup>) Nach Catalog. Bodl. p. 1986: Sara. Zunz, Literaturgeschichte (1865) p. 524 f. קינה חברה מורינו אעירה אבלי עולם cod. Florent. Plut. 88, 19. VI. קינה חברה מורינו תרב ר'טשה ז"ל טריאיטי על פטירת אשתו (?צפורה) ע"ה. cod. Oxf. 2236. 7.

3) Das mutmassliche Stemma der Familie de Rieti:



Izhak b. Šabtai (Ferrara 1710. 1725. מחד יצחק, ה p. 16a).

Malkha, Tochter des Josef (Ferrara 1726 das. p. 16a).

Menahem († 1739. das. s. קבורה p. 63 a).

Ohne Zeitangabe: Mazliah Rieti (cod. Oxf. 2276) und Semuel Rieti (cod. Paris 681).

- 1) Magazin I. 37.
- <sup>2</sup>) cod. Oxf. 554, 2 a.
- 3) In Terni, cod. München 110, cod. Oxf. 99.
- 4) In Rom, cod. München 224.
- 5) cf. cod. Paris 681. Sein Sohn in Rom.
- 6) Schwager des Jehiel de Pisa (REJ XXVI 91).
- י) In Bologna: נחלת אכות. Ist er der R. der mit Jehiel Rieti in Bologna c. 1570 (Marco Mortara, Catalogo p. 43)?
  - שו"ח Izhak de Lattes S. 123.
  - 9) Schaffte das Geld, um in Rom ein Breve für die Gemeinde Empoli in oscana zu erhalten (REJ XXVI. 91, 232).
    - 10) Gemahlin des Räuben Sullam.
    - 11) cod. Alm. 112 Hebr. Bibl. V. 21.
    - <sup>12</sup>) Mosè V. 231.
    - <sup>15</sup>) cod. Merzb. 96, cod. Oxf. 2153. 2, 1184, 2061. 2, Jew. Lit. 242 f., Magazin I. 77.
    - <sup>14</sup>) In Siena משבית משבית מלחמות cod. Oxf. 2258.
- <sup>15</sup>) Wohl ders, wie Elh, Jedidia de Tossignano in Ferrara 1588 in cod. Oxf. 2251. 7. cod. Hamburg 120.

Von literarisch thätigen oder wenigstens besonders dafür interessierten Männern in Rom sind uns aus den folgenden Jahren nur die Namen von zwei Ärzten erhalten. Der eine, R. Eliezer b. Menahem lässt sich in Rom 1452 ein Manuskript kopieren.¹) Der andere, Mordkhai b. Eliezer b. Mordkhai b. Mošeh b. Eliezer aus der römischen Familie Angeloni (בית אניילוני) war im Besitze einer grossen Bibliothek, welche nach seinem Tode in den Besitz seiner Tochter Hanna überging.²)

Dann ist es ein Gelehrter im Gefolge des Grafen Johannes Pico de la Mirandola, welcher das literarische Leben der römischen Gemeinde repräsentiert, Flavius (Raimund) Mithridates 3), den man in neuerer Zeit mit Johanan Aleman zu identifizieren versucht hat. Pico de la Mirandola brachte neben den verschiedensten Liebhabereien ein durch die philosophische Richtung der Zeit begründetes Interesse der jüdischen Philosophie und Kabbala entgegen.4) In einem einzigen Monate hatte er mit dem hingebendsten Fleisse die hebräische Sprache erlernt.5) Zu diesem Zwecke trat er ausser den bereits genannten auch Elia del Medigo näher.6) Von seinem leidenschaftlichen Eifer für derartige Studien konnte einer der 1492 aus ihrem Vaterlande vertriebenen sizilianischen Juden erzählen, welcher wegen seiner Bücherschätze in Ferrara von Pico trotz seiner beschränkten Zeit 27 Tage aufgehalten wurde.7) Auch während seines Aufenthaltes in Rom (Dezember 1486) 8) wird er mit den jüdischen Gelehrten daselbst verkehrt haben.

Flavius (Raimundus) Mithridates 9) war in Rom geboren, wo er

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Wolf III. No. 285, Jew. Lit. 219, 223, cod. Oxf. 851.

<sup>17)</sup> Seine Tochter Cosolina verheiratet mit Mošeh Leon de Revere 5355 n. Letterbode III. p. 101.

<sup>18)</sup> Wolf III No. 593 b, Hebr. Bibl. XIX. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) ed. פקיץ רדומים Mantua.

<sup>1)</sup> cod. Pal. Vat. 260.

<sup>2)</sup> codd. München 77, 97, 111, 117,

<sup>2)</sup> Hebr. Bibl. XXI. 109 f.

<sup>1)</sup> Philippi Melanchthonis opera quae supersunt omnia edidit C. G. Bretschneider Corpus Reformatorum XI. Halle 1843. De Capnione Phorcensi p. 1010.

<sup>5)</sup> Brief an Marsilius Ficinus aus Fratta, J. Pici Mir. opp. IL 1572 p. 367

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dukas, Recherches S. 51.

<sup>7</sup> Das. S. 64. Zunz, Zur Geschichte, S. 522.

<sup>1</sup> Das. S. 48.

<sup>\*</sup>i Als Römer bezeichnen ihn Widmanstad und Münster, Opus grammaticum consum. Basel 1549. p. 383 und 387. Perles, Beiträge p. 195.

wohl bis etwa zum Jahre 1486 blieb, in welchem er sich bereits bei Pico in Fratta bei Ferrara als dessen Lehrer in der chaldäischen Sprache befindet. Mithridates folgte diesem Rufe, nachdem ihm der Graf eidlich versichert hatte, die Kenntnis dieser Sprache niemand weiter zu vermitteln.1) Ein von einem Unbekannten an ihn gerichteter Brief, welcher ausser einigen literarischen Anfragen auch die Bitte um ein chaldäisches Alphabet enthielt, traf ihn nicht mehr in Fratta. Pico beantwortete denselben sehr liebenswürdig. Er bemerkt, dass der Bittende von Mithridates nie ein solches Alphabet erhalten würde, da er auch ihm die Erlernung dieser Sprache sehr erschwert habe.2) Bei Pico erwartete Mithridates eine grössere Aufgabe. Sixtus IV. hatte in den Jahren 1471-1484 hebräische Bücher kabbalistischen Inhalts ins Lateinische übersetzen lassen.3) Drei Bände waren davon unübersetzt geblieben. Die Übersetzung derselben wurde ihm jetzt übertragen. Sie ist jedenfalls identisch mit den in der Vatikanischen Bibliothek vorhandenen drei Bänden von Übersetzungen kabbalistischer Schriften, welche 38 von ihm ins Lateinische übertragene Stücke enthalten.4) Von seiner weiteren Übersetzerthätigkeit zeugen Übertragungen von Levi b. Gersons Kommentar zum hohen Liede und von Maimunis Sein Werk über die hebräischen Tonzeichen (5.אגרת תחית המתים (De tropis hebraeis) wird von Münster gerühmt.6) Über seinen Charakter ist viel Unwahres verbreitet worden.7) Von dem Vorwurfe des Jähzorns ist er aber nicht freizusprechen, wie sein Benehmen gegen Hieronymus Benivenius zeigt, der bei einer seiner Lehrstunden in Picos Haus zufällig anwesend war und von ihm unsanft entfernt wurde. 9) An eine Übereinstimmung 9) unseres Mithridates mit dem in

Dukas. Recherches S. 46, REJ XII. 249, Perles, Beiträge S. 178-196.
 Jo. Pici Mirandulani opp. II. Basileae 1572, p. 385.

<sup>2)</sup> Jo. Pici Mirand. opp. II. 384.

<sup>3)</sup> Gaffarelli (Anhang zu Wolf Bibliotheea I) p. 9 nach Picos de hominis dignitate.

<sup>4)</sup> Assemani, Bibl. codd. Palat. Vat. 189-191. Siehe auch Colomesii Italia orientalis p. 16. cf. p. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Wolf 1, 727, 860.

<sup>&</sup>lt;sup>o</sup>) Münster. Opus grammaticum consum. Basel 1549 p. 383-387, Imbonatus bei Wolf 11, 612.

<sup>7)</sup> Dukas, Recherches p. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Joan. Pici Mir. opp. II. p. 386. Dukas. p. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Versucht von Dukas p. 72 und N. Brüll in Jahrbücher III. 196. Dagegen Steinselneider, Polemische und apologetische Literatur S. 379, Salfeld, das Hohelied S. 117.

Paris 1) 1435 geborenen hochgelehrten Johanan Aleman b. Izhak, welcher vielleicht erst 1488 mit dem Conte Juani della Mirandola in Florenz zusammenkam, und Mithridates in jeder Hinsicht übertrifft, ist nicht zu denken.

Eine ebenfalls durch ihr Verhältnis zu einem christlichen Gelehrten allgemein bekannte Persönlichkeit ist 'Obadja b. Jákob Sforni bekannte Persönlichkeit ist 'Obadja b. Jákob Sforni bekannte Persönlichkeit ist 'Obadja b. Jákob Sforni bekannte Studien Zeugnis ist er in Cesena geboren. Als junger Mann kam er nach Rom, um sich dort vor allem medizinischen Studien zu widmen, in denen er Bedeutendes leistete bei und derentwegen er sogar von David de Pomis als Bolognas berühmtester jüdischer Arzt bezeichnet wird. Wie bei den meisten seiner Zeitstellen der Bedeutendes leistete bei den meisten seiner Zeitstellen der Bedeutendes leiste bei den meisten seiner Zeitstellen der Bedeuten der

יו cod. Oxf. 1535. 2 Hoheliedkommentar השק שלטה, welchen er Tišri 1488 im Hause des Jehiel כונתי יואני דלטירנדולה auf Veranlassung des קונתי יואני דלטירנדולה begann. Über ihn Salfeld, Hohelied S. 116. Hebr. Bibl. XIII 117. XXI 35. 130 ff. Mortara Catalogo S. 22-28. Schorr החלוץ II 23. VII 107; אגרות יש"ר II. 63. 65. 68: בכורי העתים IX. 12; Azulai II. ה § 148; Steinschneider, Pseudepigr. L. 14., Alfarabi 64. 84. 114. 115. 131. 249., Polem.-apol. L. 379; אלשלע p. 50 a; Wolf I No. 807, III: Rossi, Dizionario; כרם חמד II. p. 44; Brüll, Jahrb. VIII. p. 171 Anm. 3: Carmoly, Rev. or. III. 42; Perles in REJ XII. 244 ff.; Perles, Studien 191; Probe aus dem Hoheliedkomm, abgedruckt in Magazin VII. 166-169. - ליקושים cod. Reggio 23 (= ? מאסף Oxf. 2234; עיני העדה cod. Paris 270. 849 (Einleitung); בים של של cod. Schorr = cod. Reggio = cod. British Museum 2854 (Hebr. Bibl. V. 28 f.); REJ XXIII. 293; העולמים cod. Ghirondi-Schönblum 47 (2?) Azulai in מעד לחכמים S. 181; Auszüge aus der Einleitung zum 'שק ש' gedruckt Livorno 1790 und Halberstadt 1864 mit Zusätzen des Jakob Barukh. שער החשק: 45 b Eroberung Granadas (cf. Zunz, Jubelschrift 15), p. 8b Selomoh b. Nathan אורגיירי in שינש. p. 7a Izhak Kolon und R. Israel, p. 43ab Johanans סבות erwähnt.

שורנו Wolf I. N. 1763 p. 938, III. p. 866 f. Der Name bei Reuchlin: Abdias filius Jacobi sphurno; gewöhnlich אוב'ספורנו; cod. Oxf. 2304. 4. עוב'איספורנו; cod. Oxf. 1208. 5. עוב'איש ספורנו Meir Padua עוב'איש לעורנו; Zunz, Zur Gesch. 258: Sifroni: De Pomis: Servadeus de Sfornis; Ms. 39. 8 Casa de' Neofiti: Abadias Sphorni; Šemuel Athias: די שפורנו.

יורני Sfornis ist von Speroni ebenso gebildet wie שורני (der aus Terano Stammende) von Terano wahrscheinlich infolge dialektischer Aussprache. Eine andre Verstümmlung dieses Namens ist Spiron z. B. Marino Sanuto Diarii I p. 897 (1498), XXXI p. 316 (1521). Vgl. Todesco statt Tedesco u. ä.

<sup>4)</sup> Joannis Reuchlini Phorcensis De Rudimentis hebraicis (1506) p. 3. Post vero legatus Rhomã ad Alexandrum sextum, qui reliqui fuerant ea in lingua canones cos a Cesinatensi Judaeo scilicet Abdia filio Jacobi sphurno petivi qui me quotidie toto legationis tempore perquã humaniter in hebraicis crudivit no sine insignia mercedis impendio.

<sup>5)</sup> cod. Halberstamm 331. עובדיה ספ" אביר הרופאים.

<sup>6)</sup> De medico hebraeo, p. 71.

genossen gehörte bei ihm das Studium der Medizin nur zur Vervollkommnung seiner Bildung. Sein eigentliches Gebiet war die Bibelerklärung, die Mathematik und die Philosophie. Als Reuchlin nach Rom kam, wies ihn jedenfalls der gediegene Hebraist Kardinal Domenico Grimani 1), welcher auch mit Elia del Medigo in brieflichem Verkehre stand, zur Erlernung der hebräischen Sprache an 'Obadja Sforni. Letzterer ist dann auch Reuchlins Lehrer während dessen ganzen Aufenthalts in Rom (1498-1500). Melanchthon erzählt in einer Rede auf Reuchlin, dass 'Obadja für jede Lehrstunde als δίδακτρα einen Dukaten erhalten habe.2) Im Jahre 1519 giebt er in Rom auf Ersuchen des Rabbiners Israel b. Jehiel Aškhenazi eine Entscheidung in Sachen der Donina 3) ab (פי מקץ). Bei der Organisation der Gemeinde von 1524 ist auch der eccelente doctore Servedio Sforni mit beteiligt.<sup>5</sup>) Die letzte Nachricht von 'Obadjas Aufenthalt in Rom finden wir bei David Rëubenis erster Anwesenheit daselbst. 6) Von da an führt er ein Wanderleben durch Italien. Er steht in brieflichem Verkehre mit seinem bedeutend jüngeren Bruder Hananel Hajim<sup>7</sup>) mit Meïr Padua 8), welcher seine tiefe Talmudkenntnis rühmt, und mit dem Rabbinate von Ferrara.9) Schliesslich geht er nach Bologna, wo auch sein Bruder Hananel ausserhalb der Porta S. Momolo wohnte. 10) Er begründet dort ein Lehrhaus 11), dem er bis zu seinem nach 1550 12) erfolgten Tode vorstand. Während seines ganzen Lebens hat 'Obadja eine reiche literarische Thätigkeit entfaltet. Eine Frucht

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Burckhardt, Kultur der Renaissance I. 67. 140. Sitzungsberichte der Münchner Akademie 1875. p. 180. Hebr. Bibl. XXI. 68; Dukas, Recherches, p. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Philippi Melanchthonis opp. quae supersunt omnia edidit C. G. Bretschneider (Corpus Reformatorum XI.) p. 1004, 1005. Halle 1843.

<sup>3)</sup> S. w.

<sup>4)</sup> Mosè I. 191 No. 40; 193 No. 119.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Berliner II. 1 S. 84.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) E. Biberfeld, Der Reisebericht S. 36 wo sein Name noch weiter entstellt ist, הרב ר' עובדיה מסופרנ"ו.

<sup>7)</sup> Von ihm noch 1586 cod. Oxf. 2259 geschrieben.

<sup>\*)</sup> שו"ת הא לכם זרע לצדקה Venedig 5313 p. 97 No. 48, 49.

ישראל מפורנו וצ"ל פה ר ") Das Rabbinat in Reggio hat er nie bekleidet. Die Unterschrift in der Entscheidung in Šemuel Algazis תולדות אדם lautet p. 13 נאם הצעיר עבדיה בכטו"הרר בכטו"הרר בכטו"ל פה ר "ו aus dem Jahre 1588/89, stammt also von 'Obadja b. Israel Sforno.

<sup>10)</sup> Mosè VI. 192.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) שלשלת הקבלה p. 72\*.

<sup>12)</sup> Das. 52a.

seiner philosophischen Studien war seine 1537 in Bologna gedruckte "Leuchte der Völker", eine Philosophie der Religion 1), in welcher er hauptsächlich durch biblische Argumente den Aristoteles widerlegen wollte. Das Motiv seiner Arbeit war, dem Unglauben im Judentum ein Ziel zu setzen, welcher auf das alleinige Studium des Aristoteles und die Missachtung der heiligen Schrift zurückzuführen sei. dem er einleitend sieben Grundsätze für die methodische Behandlung seines Stoffes ausgesprochen, stellt er fünfzehn Thesen auf, in denen er in strenggläubiger Beweisführung unter Hervorhebung der tiefsittlichen Momente des Judentums, zumeist auf biblische Beweise gestützt, ein System einer jüdischen Philosophie darstellt, welches alle die gewöhnlichen Fragen der Religionsphilosophie, das Wesen Gottes und der Seele, das Verhältnis Gottes zum Menschen, die Ewigkeit der Materie, der Bewegung u. s. w. polemisch behandelt. Obwohl er fortwährend gegen Aristoteles ankämpft, gebraucht er doch dessen Grundlehren, welche er aber als aus arabischen Quellen geschöpft ausgiebt.2) Das hebräische Original übersetzte 'Obadja dann in das Lateinische. Übersetzung übersandte er 1548 mit einem Begleitschreiben König Heinrich II. von Frankreich.<sup>3</sup>) Der beabsichtigte Druck des Werkes in Paris scheint aus religiösen Gründen unterblieben zu sein. Eine zweite philosophische Arbeit 'Obadjas ist der Kommentar zu den Sprüchen der Väter, welcher in der Bologneser Mahzorausgabe zum ersten Male erschien.4) Während dieser Arbeiten beschäftigte er sich mit der Erklärung der Bibel. Er hat ausser einem Pentateuchkommentar 6) noch exegetische Studien zu drei von den kleinen Propheten 6), zu den Psalmen 7), zu Hiob 8), zum Hohen Liede und zum Prediger 9) gefördert. Es ist aber möglich, dass ein Teil seiner Kommentarien verloren ist. Der Grundcharakter derselben ist strenge Heilighaltung des Schriftworts. Neben einer verständigen und geschickten Auswahl

<sup>1)</sup> cod. Paris 1007, 1; cod. Oxford 255; Einleitung dazu cod. Oxf. 2304, 4.

<sup>2)</sup> Jewish Lit. p. 226.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Daselbst p. 207.

ים und in Lemberg s. a. בית הבחירה und in Lemberg s. a.

<sup>6)</sup> Venedig 1567 cod. Rossi 1182. 1188. cod. Oxf. 255. cod. Florent. 26.

<sup>6)</sup> cod. Med. Plut. 1. 46. Komment. zu Prediger, Jona. Habakuk, Zekharia; cod. Halberstamm 331 zu Jona, Habakuk u. Zekharia (gedruckt 1602. 1724-27).

cod. Paris 275 (gedruckt Venedig 1586), cod. Oxf. 2310. 2, cod. Rossi 370.
 u. 1188.

<sup>9)</sup> cod. Paris 276 (gedruck: Venedig 1500 als 772 2522).

Siehe Wolf I. 939 f. (gedruckt Venedig 1567) siehe Anm. 6. cod. Oxf. 2310. 2. Anfang desselben. Andere Ausgaben siehe Cat. Bodl. 2075.

aus den Exegesen Rašis, Ibn 'Ezras, Rašbams, Nahmanis und andrer finden sich selbstständige oft originelle grammatische und sachliche Erklärungen, deren lehrhafter Zweck zumeist durchsichtig ist. Ausser einer Anzahl von synagogalen Vorträgen ') besitzen wir von ihm noch eine hebräische Erklärung der acht Bücher der Elemente des Euklid, welche ebenfalls nach Paris gekommen ist. Eine uns überkommene Nachricht über von ihm stammende Briefe und halachische Novellen ') und eine in doppelter Relation erhaltene Umrechnung der talmudischen Münzen ') vervollständigen das Bild des reichen literarischen Lebens dieses frommen und schlichten Mannes. Sein Sohn Jåkob, welchen Selomoh 'Athias ') unter den bologneser Gelehrten rühmend hervorhebt '), war eine Autorität auf talmudischem Gebiete. () Im Jahre

4) Psalmenkommentar Venedig 1549 Vorrede: Jákob די שפורנו.

6) Mutmassliches Stemma der Familie:



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für ihn cod. Parma 1429 abgeschrieben (Hebr. Bibl. XII 119).

י) cod. Halberstamm 331: דרשות.

<sup>2)</sup> שלשלח p. 72 a siehe Mosè VI. 192, 193, 338 und oben S. 78.

 <sup>\*)</sup> Ende cod. Halb. 331: אמר הגאון המחבר ו"ל כמהר"ר עובדיה ספורנו נ"ע ברומי המחבר ו"ל כמהר"ר עובדיה ועטרתי למצוא האטת מטטבעות התלטוד ולהביאם בהיותי ברומי הייתי עם חבירי ועטרתי למצוא האטת מטטבעות הגמר' 12° (מטבע רוטאנה וכו"לונטרות ברומ"לונו שבון הטבע מונס שבע מרומ (für מטבע וועסרנו הטבע מרומ שבון הטבע מרומ).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Ein Gutachten von ihm über Leviratsehe in פחד יצחק ('ת p. 26 b.)

s cod. Oxf. 2259. Eine השובה in באר עשק.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Editor des צידה לדרך (Sabbioneta).

<sup>4</sup> cod. Oxf. 1208. 5.

ה"וש Menahem Azaria Fano No. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hebr. Bibl. XXI. 27.

יצ" אגרת הטעטים, Buchst. 'ח p. 26b, אגרת הטעטים (Venedig 1600).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Zunz. Z. G. 258 f.

<sup>9</sup> פחד יצחק Buchst. 'ב p. 20\*.

נטח דוך (David de Pomis) Einl. 1594 Editor des Khuzari (Venedig); seine Responsen erwähnt in יש"ות נחלת יעקב Hebr. Bibl. XXI. 27; Letterbode III. 104.

<sup>11</sup> Mantua 5385 כנף רננים

יים נחמר אוצר נחמר III. 145. In Ms. or. Berlin 69: Šemtob di Sforni.

1582 wurden 'Obadjas Kommentare auf den Pentateuch, das Hohelied und den Prediger der Censur unterworfen.¹)

Eine noch grössere Bedeutung für die Gemeinde hatte Jakob b. Immanual Provinciale, wie er sich in Rom nannte, oder Bonet 2) de Lattes, wie er in seinem provengalischen Heimatlande hiess. Bonet heiratete die Tochter eines Arztes Comprat Mossé in Aix.3) Als über die Juden der Provence die traurige Zeit der Austreibungen hereinbrach, flüchtete sich Jákob mit seiner ganzen Familie in das päpstliche Carpentras, wo sich seitdem bis ins 18. Jahrhundert Glieder der Familie de Lattes fanden. Hier war es auch, wo der inzwischen ins reifere Mannesalter getretene Arzt eine wichtige astronomische Erfindung machte, die er in einem lateinischen Aufsatze beschrieb, der sich ebenso durch die ungelenkte Sprache als durch Originalität des Ausdrucks in derselben auszeichnete. Das Werkchen widmete er dem Papste Alexander. In 33 Kapiteln beschrieb er in demselben die mannigfachen Tugenden des von ihm erfundenen astronomischen Ringes zur Auffindung des Sonnenortes, zur Kalenderberechnung, zur Berechnung der Sonnenhöhe in jeder Tagesstunde, u. s. w. In der Einleitung zu seiner Schrift giebt er Gott, zu dessen Erkenntnis man Betrachtung der Himmelskörper gelange, allein die Er erklärt dann den achten Psalm in so eigentümlicher Weise, dass sich selbst der Herausgeber des Werkes nicht enthalten konnte, auf dem Rande des Druckes seinem Erstaunen darüber Ausdruck zu geben. Dann folgt die Widmung des Werkes an Papst Alexander VI. Zu seinem Lob und Ruhm, zu Nutz und Frommen seiner Unterthanen habe er dieses Instrument erfunden. Da vornehme und hochgeborene Herren gewöhnlich Fingerringe trügen, habe er demselben die Form eines Ringes gegeben, bei dessen Anblick nun ein jeder Sonne, Mond und die übrigen Himmelskörper betrachten und so zur Erkenntnis Gottes gelangen könne. Er sei der Überzeugung, dass seine Erfindung besonders durch ihre äussere Gefälligkeit das Astrolab und andere astronomische Instrumente übertreffe. Am Schlusse seiner Auseinandersetzung bittet er den Papst um freundliche Aufnahme derselben. Die grammatischen Schwächen seines Lateins möge er entschuldigen, da er "ein des Lateinischen unkundiger Hebräer" sei. Er schliesst mit den bekannten Worten:

con the

<sup>1,</sup> Ms. 39. 8 Casa de' Neofiti Sacerdote S. 184).

Auch falschlich Bonus and Bonis.

<sup>\*,</sup> REJ VII. 294.

"Bitte, verzeihe die Fehler dem, der des Latein'schen nicht kundig, "Da ein hebräisch Gesetz, nicht Romas Sprache mein Teil!"

Das Werk Jakobs wurde in Rom 1493 (nach Juni) dem Druck übergeben.¹) Sein Verfasser folgte ihm bald darauf, — vielleicht auf Alexanders Aufforderung — dorthin nach. Schon in Rom verfasste er seine Flugschrift Prognosticum, welche er den beiden Kardinälen Valentiniani und de Borgia widmete. Das Werkchen (6 Blatt) erschien in Rom 1498.²) Es enthält wohl seine auch anderweitig bekannte Berechnung der Ankunft des Messias im Jahre 1505³), deren Unrichtigkeit er selbst erleben musste.⁴)

Im Jahre 1499 ist er bereits Rabbiner der Gemeinde und Leibarzt des Papstes. In dieser Stellung hat er wohl auch mit Reuchlin während dessen Aufenthalts in Rom verkehrt. Und Reuchlin hat den einflussreichen Leibarzt "Boneto" nicht vergessen. In seinen erwähnten Abhandlungen nannte er sich noch Bonetus de latis hebreus medicus provenzalis, und unter diesem Namen kannte ihn auch der deutsche Humanist. Noch in einem Rechtsstreite in der Gemeinde hiess er 1499 Maestro Bonet Provenzali. Am Sonntag nach dem Wochenabschnitte קיקה 15259 (1499) wurde nämlich eine bereits vor zwei Jahren von den römischen Rabbinern Selomoh de Treves Zarfathi und Immanuel Provenzali entschiedene Streitigkeit, in welche neben den drei Ärzten Mošeh מלומטרו Jehuda und Selomoh de Trastevere (שירסאריברא), der greise Joab b. Šabtai, Mošeh b. Nathan und Jekuthiel b. Šemuel verwickelt waren, auf den Einspruch eines spanischen Hakham, R. Haim Usilio, als der höchsten Instanz dem ordi-

<sup>1)</sup> Boneti delatis hebrei medici Provenzalis Anuli per eŭ copositi super astrologiam utilitates incipiunt. Romae bei Andreas Fritag de Argentina. (Repertorium Bibliographicum opera Ludovici Hain, Volum. II. Pars. I. Stuttgart 1831 p. 242. No. 9926). Boneti de latis hebrei medici provenzalis anuli astronomici utilitatum liber ad Alexandrum sextum pontificem maximum mit de Sphera Johannis de Sacrobosco u. a. Paris 1511 (H. Stephan). Ausserdem daselbst 1507, 1521, 1527, 1534. Marburg (per J. Dryandrum) 1537, 1557. —

<sup>2)</sup> Boneti de Latis hebrei Provensalis rabi medicine do/ctoris ad Reverendissimos D. D. dum Cesare Cardina/lem Valentianum. Et donm meu Johannem Cardinalem/de Borgia. Prognosticum MCCCCLXXXXVIII, endet: tum ac si per me dictum non esset. Impressu Rome. Finis. [Rep. Bibl. op. Hain. No. 9927]. Nach Farissol 1494.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. Zunz in Geiger, Jüd. Ztschr. XI. S. 108.

י) Über dieses Werk handelt Abraham Farissol im מגן אברהם cap. 71 und 74 (Ms. or. Berl. Qu. 651 s. Beilage 9 A; s. Michael אור החיים S. 268).

nierten Gemeinderabbiner Bonet zur Entscheidung unterbreitet, dem der Papst das besondere Recht erteilt hatte, nach jüdischem Gesetze in Rechtsfällen endgültig zu entscheiden. 1) Von seiner angesehenen Stellung unter Leo und von dem Schreiben Reuchlins (Oktober 1513) ist bereits die Rede gewesen. Wenig später, in den ersten Tagen des Jahres 1515, ist Jakob nicht mehr unter den Lebenden. Ein Schreiben Leos an Jakobs Sohn Immanuel vom 11. Januar 1515 spricht bereits von dem verstorbenen Magister Bonettus physicus Romanus hebraeus<sup>2</sup>). Immanuel scheint an Leos Hof in grossem Ansehen gestanden zu In dem erwähnten Dokumente vom 11. Januar 1515 wird von seinen dem heiligen Stuhle geleisteten Diensten gesprochen. Papst gebrauche Immanuels Kraft jetzt zu einer wortgetreuen lateinischen Übersetzung eines hebräischen Werkes zu Nutz und Frommen Er wolle ihn auch weiterhin in seinen der ganzen Christenheit. Diensten beschäftigen. Zur Belohnung setzt er ihm ein Jahresgehalt von sechzig Dukaten aus den Steuereinkünften von den Juden in der Mark Ancona aus.3) Von einem anderen päpstlichen Leibarzte, der fast gleichzeitig mit Bonet in Rom praktizierte, ist schon mehrfach die Rede gewesen. Schon Alexander VI. hatte dem jüdischen Arzte Semuel Zarfathi 1) Privilegien verliehen, z. B. die Grade der von ihm geübten Kunst auch an Andere zu verleihen. Wahrscheinlich hat Semuel schon früh auch in der Gemeinde eine hervorragende Aber erst bei der Krönung des Papstes Stellung eingenommen. Julius II., bei welcher er zum Sprecher der Gemeinde ausersehen war, Von da an ist er auch der Leibarzt des neuen tritt er hervor. Am 14. Mai 1504 wurden die dem Vater von Alexander verliehenen Vorrechte auf seinen Sohn R. Josef<sup>5</sup>) ausgedehnt. bei der Leo von der Gemeinde dargebrachten Huldigung scheint Semuel die Bitte um Bestätigung des Gesetzes vorgetragen zu haben. Am 15. Sebat 1519 war Semuel wahrscheinlich nicht mehr unter den

יכולת טחצר אדון האפיפיור לכבוד תורתנו הקדושה .13 Mosè V. 266. No. 13 יכולת טחצר אדון האפיפיור לכבוד תורתנו

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hergenroether, Regesta Leonis X. fasc. VII-VIII. p. 8. No. 13651.

<sup>2)</sup> Das Stemma der Familie s. am Ende des Abschnitts.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Vielleicht ist er mit dem Leibarzt des französiehen Königs (21. Okt. 1500) identisch (Marino Sanuto Diarii III. 1009), der allerdings am 21. Mai 1501 maistro Salomon genannt wird (das. 1634).

<sup>5)</sup> Dem jüdischen Arzt des Lorenzo Suarez in Venedig, Josef. wurde das Tragen der bareta negra (Dezember 1502) gestattet (das. IV. 517, 519.). Derselbe?

Lebenden. An diesem Tage erhielt Donina, die Tochter des R. Semuel Zarfathi aus Rom auf ihr Ersuchen vom römischen Rabbinate, welches damals aus Israel b. Jehiel Aškhenazi, Sabtai b. Mordkhai und Mazliah b. Josef bestand, eine Rechtsentscheidung 1), der sich ein Responsum des 'Obadja b. Jakob Sforni (1519 מלמקץ) anschloss.2) Im Jahre 1524 wird Semuel als verstorben bezeichnet. Über die Höhe der Remuneration, welche er als päpstlicher Leibarzt erhielt, klärt uns eine Notiz aus den päpstlichen Rechnungsbüchern auf, nach welcher ihm am 14. Juli 1505 per ragione della Carica 125 Goldscudi ausgezahlt wur-Interessant ist es, dass ihm auch sein früherer Landesherr Ludwig XII. von Frankreich, ein Schutzdekret für seine Liegenschaften in Frankreich und Freizügigkeit in seinen Ländern gewährte. In venetianischen Berichten aus dieser Zeit wird mehrfach von einem päpstlichen Leibarzt gesprochen, der einfach als Rabbi (Rabi) zudio (= giudeo) oder maestro Rabi hebreo bezeichnet wird. Dieser Rabi kann kein andrer als R. Semuel sein.4) Am 23. November 1510 rieten die Arzte dem Papste gegen die Ansicht des jüdischen Rabbi Rhabarber einzunehmen. Die Arzte versprachen ihn in sechs Tagen zu heilen, wenn er ihren Anordnungen folgen werde. "Der Papst aber vertraute dem jüdischen Rabbi und nicht den anderen; der Jude sagte ihm, dass er gar nicht krank sei." 5) Die Gegnerschaft zwischen dem jüdischen und den christlichen Arzten mag überhaupt keine ge-Vielleicht fand sie ihren Ausdruck auch darin. ringe gewesen sein. dass, während Julius von Bologna gegen Mirandola zog, die christlichen Ärzte in Bologna blieben, Rabbi aber in San Felice (17. Januar 1511). 6) Von höchster Bedeutung war Rabbis Auftreten bei der schweren Erkrankung des Papstes am 17. August 1511. Die Arzte haben Julius bereits aufgegeben. Die Palastbeamten plündern schon die päpstlichen Gemächer. Am Krankenbette hält der jüdische Leibarzt treue Wacht. Alle Arzte sind wütend auf ihn und sparen keine Schmähungen. "Wenn der Papst sterbe, sei es nur Rabbis schmähliche Schuld." Seine einzige Verteidigung ist: "Noch kann der Papst genesen." Am 25. August erlaubt der Arzt Marco Scipio Lancelotti

<sup>1)</sup> Mosè V. 191. No. 40, 193 No. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das. V. 191 No. 119.

<sup>3)</sup> Marini I, p. 291.

<sup>4)</sup> Da Bonet schon am 11. Januar 1515 als verstorben bezeichnet wird.

b) Marino Sanuto Diarii XI. 633.

<sup>6)</sup> Das. 756.

dem Papste eine Pfirsiche zu essen — wenige Tage später ist Julius gesund.¹) Kaum hatte sich aber Julius zum Sterben niedergelegt — noch am 4. Februar 1513 traf er Anordnungen für sein Leichenbegängnis — da begann der Hass gegen den jüdischen Meister hell aufzulodern. Am 15. Februar wurde sein Wohnhaus, das im Borgo stand, geplündert.²) Fünf Tage darauf war Julius eine Leiche! Noch am 16. September 1513 wurde Rabbi in Rom an das Krankenbett des Marchese di la Padula gerufen.³) Zwei Jahre später (September 1515) war er der Leibarzt des Giuliano de' Medici in Florenz, "der seinen Ärzten den Abschied erteilte, ausser dem jüdischen Rabbi." ¹) Von da an verliert sich seine Spur.

Wieviel von dem, was Pierio Valeriano von dem Unglücke seines Sohnes 5) Josef (Josiphon, Giosifante, Giuseppe Gallo) erzählt, 6) wahr ist. lässt sich nicht nachweisen. Josiphon, der Sohn Semuels, des Leibarztes Julius' II., war Philosoph und Mathematiker. Durch seine medizinischen Kenntnisse hatte er sich schon früh einen guten Namen gemacht. Sein Diplom vom 14. Mai 1504 war ihm nach dem Tode seines Vaters auf sein Ersuchen am 25. Februar 1524 erneuert worden. 7) Er war von seinem Vater in das Hebräische eingeführt worden. Aber ebenso gut verstand er Griechisch und Lateinisch, in welchen Sprachen er so bewandert war, dass er in Rom berechtigtes Aufsehen erregte. Zu dieser äusseren Bildung kam bei ihm ein guter Charakter und Reinheit der Sitten. Der Rechtsgelehrte Teseo Ambrogio war sein Schüler in der hebräischen, chaldäischen und arabischen Sprache. 8) Nach seines Vaters Tode hatte ein untreuer Diener, so erzählt nun Pierio

<sup>1)</sup> Das. XII. 449 (Brief aus Rom vom 26. August 1511: Opus epistolarium Petri Martyris Anglerii Mediolanensis, Amsterdam 1670 ep. 463 (p. 245a). Horum nemo spem de vita Pontificis retinuit, praeter Judaeum quendam, qui a longa experientia notissimam Pontificis habebat naturam: Posse Pontificem reviviscere, solus ille contendit; Gregorovius VIII. 71.

<sup>2)</sup> Marino Sanuto Diarii XVI. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das. XVII. 75.

<sup>4)</sup> Das. XXI. 37.

<sup>5)</sup> Nicht seines Enkels wie Marini I. 291.

<sup>6)</sup> De litteratorum infelicitate libri duo Venetiis 1620. p. 19 ff.

<sup>7</sup> In demselben Jahre finden wir ihn im Hause des Kardinals Egidio, dessen Lehrer ein Josef Aškhenazi war (Graetz IX. 537).

figlio di un rabbino medico di Giulio II. gelernt. 1512 zum Laterankonzil nach Rom. Unter Leo X. Professor der orientalischen Sprachen in Bologna. 1539 Introductio in Chaldaicam linguam. Syriacam, atque Armeniacam et decem alias linguas etc. 1540 †.

Valeriano, Josefs Geldkiste erbrochen und war mit dem Raube nach Konstantinopel entflohen. Josiphon folgte ihm, musste aber froh sein, sein nacktes Leben nach Rom zu retten, da ihn der Dieb in der Türkei als päpstlichen Spion bezeichnete. Während der Belagerung der Stadt (1527) wurde er von vier Räubern überfallen, denen er mit knapper Not entkam. In Vicovaro, wohin er sich, nur mit einem leichten Tuche bedeckt, geflüchtet, wurde er nicht eingelassen, da ihn die in der Gegend wütende Pest sogleich ergriffen hatte. Ohne jede Unterstützung musste er hier elend sterben.

Wie die französische Familie der Lattes zeichnete sich in dieser Zeit die spanische der Angelo Galante in Rom besonders aus. Von den Söhnen des Römers Mordkhai hat der schon mit 22 Jahren ordinierte Mošeh auf dem Gebiete der talmudischen Novellistik und der Zoharerklärung Vorzügliches geleistet. Im Jahre 1536 treffen wir ihn in Safet als Schüler Josef Karos. 1) Von Mosehs drei Söhnen Jedidja, Abraham und Jonathan verliess der erstgenannte c. 1608 Safet, um sich in Venedig niederzulassen. Der zweite Sohn Mordkhais, der fromme und bescheidene Abraham, ist der Verfasser eines tiefsinnigen Kommentars zu den Klageliedern im Sinne des Zohar und aus ihm geschöpft, welcher in der Sammlung שוכים unter dem Titel קינת כתרים in Venedig 1589 und in Prag 1621 erschien. Ganz derselbe Geist spricht aus seinem Abothkommentare und seinem erklärenden Werke über den Zohar (ירה יקר). R. Mordkhai b. Moseh zeichnet noch am 1. August 1541 in den Akten der Gemeinde. Am 9. Nissan 1540 wird er in denselben "der Werte, Hochgeehrte" genannt.2) Aus der Familie der Galante sind auch noch später bedeutende Talmudisten hervorgegangen.<sup>3</sup>)

Neben solchen talmudischen Grössen sehen wir in Rom einen Mann, der unter dem Schutze eines christlichen Gelehrten in Rom durch seine ausserordentlichen Leistungen auf grammatischem Gebiete eine Zierde des Judentums und der Lehrer der ganzen Christenheit geworden ist, R. Elia b. Aser Ha-lewi der Deutsche. Mit dem Zuge deutscher

יות אבקת רוכל (No. 124, Mošeh Kal'ai: ש"ות אבקת רוכל No. 73 p. 64 a.

<sup>2)</sup> Auch d. 21. Tammuz 1539 zeichnet er in den Akten. Vgl. S. 35 f.

<sup>3)</sup> Wolf III. 712 No. 1472 e, Mortara טוכרת S. 25, Orient Literaturbl. VI. 211. p. 89. No. 176.

י) Zum Bibliographischen: Roest, Rosenthalsche Bibliothek, siehe Elia und David Kimhi; Nepi-Ghirondi S. 32 No. מולדות אליהו p. 11; Wolf III. 97. No. 249; cod. Oxf. 797. 3, 1476, 1483, 1493—1495, 1506. 3, 1954. 2a, 2290. 4; cod. Paris 134f, 1250. 2. 4. 5., 1251, 1. 2. 8; Hebr. Bibl. VI. 22. III. 28.; cod.

Gelehrten nach Italien am Ausgange des 15. und beim Beginn des 16. Jahrhunderts war auch der zu Neustadt an der Eysch bei Nürnberg 1) 1472 2) geborene Elia nach Padua gekommen, dem damaligen Mittelpunkte talmudischer Gelehrsamkeit in Italien. Sein dort 1504 begonnener Kommentar zu Kimhis שבילי הדעת (מהלך שבילי הדעת) ist ausschlaggebend für alle seine ferneren Studien geworden. In Padua hielt er sich bis zu der Eroberung dieser Stadt im Jahre 1509 auf. Von hier aus wanderte er nach Venedig und dann nach Rom, welches er in den letzten Wochen des Jahres 1512 1) erreichte. Hier sollte er nach längerer Ruhe durch einen christlichen Gelehrten zu einer fruchtbaren literarischen Thätigkeit angeregt werden. Der Augustiner Aegidius Viterbiensis hatte durch seine Rede bei der Eröffnung des Laterankonzils das grösste Aufsehen erregt. Wegen seiner vorzüglichen Bildung nahm er auch bald in der römischen Gelehrtenwelt eine geachtete Stellung ein. Ganz besonders machte ihn seine Kenntnis der orientalischen Sprachen zu einer Berühmtheit der Stadt. Mit den überschwänglichsten Worten preist Laurentius Grana an seinem Grabe seine Studien hebräischer Codices, "von denen er gehört hatte, dass sie die Meister jenes Volkes verborgen hielten", 5)

Medie. Plut. 85, 3. 7. 10. II. VI. VII, 13. Plut. 2, 39; Steinschneider, Catalog Bodl. p. 939; cod. Berlin 36, 2. 4. Zunz, Z. G. 116.

לאכת הדקרוק השלם Opus grammaticum Autore Sebastiano Munstero, Basileae 1549. Vorrede: Inter hos omnes excitavit Dominus in Italia Judaeum quendam, qui tamen natus fuerat in Germania, in Nova scilicet civitate sita super amne Eysch haud procul à Nurnberga, Eliā nomine etc. — Dass Elia in Venedig oder gar in Rom geboren und nach der dortigen Gemeinde der Aškhenazim seinen Beinamen erhielt, lässt sich nicht nachweisen. Für seinen deutschen Ursprung sprechen auch die reichlichen deutschen Worterklärungen z. B. im Thišbi 1541: — Münster 1526: nam expers est Latini sermonis Elias ipse. nempe in Germania natus et educatus, bei Perles, Studien p. 32. In Unterschriften einfach processe (Gedicht Elias an Abraham de Pisa REJ XXVI. 97, 238 f.). Die Erzählung im Chronikon des Konrad Pellikan (ed. Riggenbach, Basel 1876) S. 49, dass Elia noch 1514 in Neustadt gelebt und mit den dort wohnenden Juden von Kasimir oder Georg den Frommen vertrieben worden ist, ist natürlich bare Erfindung.

<sup>2)</sup> Im בחוך ed. II. Isnae 1542 sagt er, er sei jetzt 70 Jahre.

a) z. B. cod. Montef. College London (Neubauer) 54. 1, cod. Wien CL

<sup>&#</sup>x27;) In The ed. II. Isnae 1542 erzählt er, dass er 40 Jahre alt nach Venedig gekommen sei. Paulus Fagius. Nomenclatura (Isny 1542), spricht von einem 13 jährigen Aufenthalte Elias in Rom. Danach müsste aber Elia bereits 1525 die Stadt verlassen haben. Vielleicht bezieht sich die Zahl auf die Jahre des Verkehrs mit Egidio.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Amaducci, Anecdota litteraria ex. mss. codicibus eruta IV. Romac 1783. p. 309.

wie er dabei nicht Mühe und nicht Kosten gespart seit jener Zeit, wo er in ländlicher Zurückgezogenheit bei Viterbo sich der Erlernung der hebräischen Sprache gewidmet.1) Zur Förderung dieser Studien hatte ihm Leo X. eine Bibelhandschrift mit Erklärungen zum Geschenke gemacht.2) Von seinem Fleisse ist die von ihm 1513 vollendete Abschrift einer lateinischen Übersetzung der Portae Lucis, des Liber Maarekhet und des Menahem de Recanati ein schönes Zeugnis.<sup>3</sup>) Seine kabbalistischen Studien führten ihn auch zu Elia dem Deutschen. Elia, der vielleicht Egidio (זידין) in Venedig bei dessen Gesandtschaftsreise dahin kennen gelernt oder von dessen Vorliebe für die hebräischen Studien Kenntnis hatte, stellte sich Egidio in seinem Palaste vor.4) Er ward von ihm sehr freundlich aufgenommen, und vorerst (1514) b dazu ausersehen, drei mystische Schriften des Eleazar aus Worms, הכמת הנפש und פירוש כ' יצירה ,סודי רוייא und הכמת הנפש für ihn zu kopieren, welcher Aufgabe er sich noch im Jahre 1515 entledigte. Noch in demselben Jahre (Dezember 1515) reiste Egidio im Auftrage Leos zu Maximilian I. Dem ersten Auftrage des Gelehrten folgten dann weitere gleiche.7) Zu derselben Zeit hatte der wissbegierige Egidio in Elia den Gedanken an eine masorethische Konkordanz wachgerufen, einen Plan, welchen der deutsche Gelehrte in sechsjähriger Arbeit verwirklichte. Um Elia ein ungestörtes Arbeiten zu ermöglichen, nahm ihn Egidio Viterbiensis mit seiner ganzen Familie s) im Jahre 1516,17 in sein Haus, in welchem er zehn Jahre 9) hindurch in regstem literarischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das. p. 300.

<sup>2)</sup> In der Bibl. Angelica (Rom) Berliner, Magazin 1. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cod. Paris. lat. 598. Sitzungsberichte d. Münchner Akademie 1875 S. 173 bis 176; Cat. Bodl. p. 2140; Orient. Literaturbl. 1849.

י) עמורת המסורת Venetiae 1538 p. 9.

<sup>5)</sup> Tišbi Isnae 1541 Einleitung: אשר עטרתי עטו שלש עשרה ענה. Auch in cod. München 74. Letterbode VII. 174 f. לבריאת ארץ ושטים חטשת אלפים צו lesen! Siehe auch S. 87 Ann. 4.

o) cod. Almanzi 313 (Hebr. Bibl. VI. S. 90); אגרות שד"ל p. 1020 f., Luzzatto in Orient 1847 p. 341 f.

<sup>7)</sup> cod. München 81.

<sup>8)</sup> Idem est, a quo . . . Eliam Levitam cum tota familia nutritum scribit Josephus Scaliger Epistola 136 [Fabricius, Bibl. med. et inf. aet. I. p. 62 f.]. Josephi Scaligeri Epistolae. Lugduni 1627, Lib. II. Epistola CXXXVI. p. 345 sed interpretatio (sc. libri Zohar) illius Aegidii Viterbiensis, qui postea cardinalis fuit, et Eliam Levitam Germanum cum tota familia aluit.

<sup>&</sup>quot;אשר היה תלמידי וכעשר שנים תפידי (Venetiae 1538 p. 8) אשר היה תלמידי וכעשר שנים תפידי.
Das erstere bezieht sich auf den ganzen Aufenthalt, das letztere auf den im Hause.

Wechselverkehre mit Egidio stand, welcher noch durch ein freundschaftliches Verhältnis der beiden Gelehrten besonders gefördert wurde. Elia versichert aber, dass er ein treuer Jude geblieben sei. 1) Im Jahre 5277 wandte er sich dann auf besondere Anregung seines Gönners zur Abfassung seiner ersten selbständigen grammatischen Schrift, welche er nach seinem Beinamen den "Gelehrtenjunger", 2) Bahnr oder "Grammatik Elia Ha-lewis des Deutschen" nannte. Auf Vermittlung des inzwischen (1. Februar 1517) zum Kardinal creïerten Egidio wurde sogar in Rom unter dem hochsinnigen Leo die schon erwähnte hebräische Druckerei für Elias Schriften eingerichtet, in welcher im August 1518 eine zweite in Rom verfasste grammatische Schrift Elias, ההרכבה 'D, über die formae mixtae erschien. Wenige Monate später (Tišri 1518) wurde auch das erstgenannte Werk Bahur in Rom zugleich mit einer Approbation des römischen Rabbinats zu (jetzt verlorenen) "Konjugationstabellen" (לוח בדקדוק הבנינים והפעלים) gedruckt. Inzwischen war der Kardinal 1518 als Legatus a latere nach Spanien gereist. Während dieser Abwesenheit und noch später arbeitete Elia wohl fast ausschliesslich an seiner masorethischen Konkordanz (ס' וכרונות), so dass er sie im Sommer 1521 dem Kardinal in der ersten Bearbeitung fertig vorlegen konnte.3) Eine für Elia im Sebat 1520 in Rom gefertigte Abschrift des mas 'D weist auch auf seine grammatische Thätigkeit in dieser Zeit hin.4) Die grammatischen Studien des deutschen Gelehrten förderten dann hier noch eine hebräische gereimte Grammatik (פרקי שירה ספרקי אליהו בכללים קצרים) oder שירה (פרקי שירה) und die ersten Bogen einer aramäischen Grammatik (מתורגמו). Die jetzt folgende auffallend lange Zeit des Stillstands in den grammatischen Arbeiten wurde von den beiden Freunden mit kabbalistischen Studien ausgefüllt. Mag auch Elia noch so entrüstet dem Vorwurfe, welcher ihm in jüdischen Kreisen gemacht wurde, dass er einen Christen in die Geheimnisse der Lehre einweihe, zurückweisen, indem er sich entschuldigend sagt, dass die Weisen uns nur verboten, einem

<sup>1)</sup> Das. p. 9. ינהיה לי רב ואני אהיה לך לאב וכו' אך דעו כי אפילו הכי אבי אהיה לך לאב וכו' אך דעו כי אפילו הבי אני יואת אלדים אני ידא Die Quelle der Fabel von Elia Levitas Taufe, s. Kaufmann in Magazin XVII. 166 ff.

בתור בחור שם כנויי משונה ובשם בחור מכונה: ed. Rom. Vorrede: בעבור היות שם כנויי משונה ובשם בחור לאליה כנוי שמו בחור לאליה.

<sup>3)</sup> cod. München 74 (Tammuz 1521).

<sup>4)</sup> cod. Oxf. 1468.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) So in cod. Berlin 36. 4. Ed. princ. Pesaro 1520.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> So in cod. Günzburg (Letterbode XI. 164), codd. München 217—219, Hebr. Bibl. XXI. 81.

Nichtjuden ס' יצירה und מעשה מרכבה ,מעשה בראשית zu erklären, ') er ist doch begründet. Allerdings hatte sich Egidio Teile des Zohars von Barukh aus Benevent übersetzen lassen, 2) aber die erstaunlichen Kenntnisse des Kardinals in der Kabbala, in der Literatur der jüdischen Bibelexegese und im Thargum, welche er bereits in seinem nach 1517 verfassten Chronicon zeigt, 3) weisen auf den Verkehr mit unserem Elia hin. 4) Unter seiner Anleitung übersetzte Egidio libros Zoharis, 5) wohl Teile des מדרש הנעלם; auf seinen Unterricht gehen die Randglossen zu dem kabbalistischen גן אנון zurück; 6) aus seiner Belehrung schöpfte er wohl auch seine Schrift über die Thagin.7) Dafür hat ihn Egidio in die Mysterien der griechischen 8) und wohl auch der arabischen <sup>9</sup>) Sprache eingeführt. Alle diese Studien fanden ein jähes Ende durch die schreckensreiche Belagerung und Plünderung der Stadt im Jahre 1527. Aller Mittel beraubt verliess Elia die Stadt. Besonders schmerzte ihn der Verlust der grösseren Hälfte seiner in Rom 1525 (5286) begonnenen aramäischen Grammatik 10 — von welcher

<sup>1)</sup> ים עםורת המסורת Venetiae 1538 p. 9.

Landauer nach einer Note Widmanstadts im Orient Ltbl. 1850; REJ XXVII.
 54 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Cod. lat. Dresd, CHRONIC, INCERTI AVTORIS / Ab Initio Mundi usque ad annũ 1517 p. 196 a, p. 267 b. etc. Das Werk ist identisch mit der von August. Oldoinus im Athenaeum Romanum (Perusiae 1676) p. 32 genannten Historia viginti seculorum. Nach Fabricius, Bibl. med. et inf. aet. I. p. 62 f. als Ms. in der Angelica zu Rom (Ms. della Biblioteca Nazionale IX. B. 14 s. Archivio st. p. le pr. nap. 1884. S. 431). In der fortgesetzten Sammlung von alten und neuen theologischen Schriften 1748 p. 63 heisst das Werk Historia viginti seculorum per totidem Psalmos digesta ad Leonem X. und ist das auch sonst bekannte Commentarii in Psalmos. Aus dem Dresdner Manuskript, einer Abschrift des Originals in der Augustinerbibliothek zu Rom, sind Stücke von Höfler im Archiv für Kunde der österr. Gesch.-Quellen 1854 (XII.) veröffentlicht worden. Der richtige Titel des Werkes ist Historia X seculorum.

<sup>4)</sup> Allerdings hatte er auch schon früher, z. B. in dem ersten Schreiben an Reuchlin 1516, kabbalistische Kenntnisse gezeigt, welche aber aus Übersetzungen zu stammen scheinen. (Illustrium virorum epistolae Hebraicae, Graecae et Latinae ad Joannem Reuchlinum Phorcensem . missae. Hagenau 1519 pag. B. III b.

<sup>5)</sup> Josephi Scaligeri Epistola 136.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Lilienthal in Allg. Ztg. d. Js. 1838. 154 (No. 215).

<sup>7)</sup> Hebr. Bibl. XXI. 82. siehe Aug. Oldoin in Athen, Rom. 33. Nach Fabricius. Bibl. med. et. inf. aet. I. 62 f. ist es nur eine Übersetzung aus dem Hebräischen.

<sup>\*)</sup> Thišbi Isnae 1541 in der Hakdamah.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Daselbst in der einleitenden שירה.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Siehe Vorrede zum מחורגטן; auch in einem Ms. der Angelica (in Rom) 52 (Cataloghi dei codici I. p. 101).

ein Teil wie durch ein Wunder gerettet wurde - und eines Teiles seiner Konkordanz (ברונות). Nach mannigfachen Irrfahrten gelangte er im Jahre 5289 nach Venedig.') Im Jahre 1532 treffen wir ihn in Venedig im Hause des Marco Grimani, des Patriarchen von Venedig.2) Hier begann er eine rege ununterbrochene Thätigkeit auf grammatischem Gebiete, welche dann durch die Anteilnahme des französischen Gesandten in Venedig, des Bischofs von Lavour, Georges de Selve, an Elias Werken noch eine besonders angeregte wurde.3) Um in seinen Arbeiten ungestört zu sein, schlug er mehrfache Einladungen von Fürsten und Kardinälen, sogar einen Ruf des französischen Königs nach Paris aus.4) Da ihm die Drucklegung seines Thišbi in seinem Aufenthaltsorte durch die Aufgabe der Bombergschen Officin unmöglich gemacht war, wollte er das Werk zu diesem Zwecke nach Bologna Da erhielt er von Paulus Fagius den Auftrag nach Isny zu kommen, um dort den Druck seiner Werke zu beaufsichtigen. In kurzer Aufeinanderfolge erschienen hier der Kommentar zum Mehallekh Sebile hadaath, der Bahur, seine Harkhabah, Pirke Eliah, Masoreth Hammasoreth und Tub Taam. Von den noch vorbereiteten Methurgeman, Thisbi 5) und Zikhronoth erschienen nur noch die beiden ersten. Aber schon vorher hatte Elia die Stadt Isny verlassen und war nach Venedig, wo er seine Gattin gelassen, zurückgekehrt: "Jetzt will ich der Knechtschaft Joch abwerfen, nicht will ich länger Sklave sein. Zurück will ich in das Land Venetia, aus welchem ich ausgezogen, will sterben in meiner Stadt mit meiner greisen Gattin und keinen Schritt mehr von ihr wenden".6) Hier waren ihm noch einige Jahre der Ruhe beschieden.7) Als 76 jähriger Mann starb er in Venedig am 28. Januar 1549.8) Von seinen gewiss zahlreichen Schülern ist uns ausser Johann Eck 9) noch Josef aus Padua bekannt, welcher

י) Daselbst איר המהוללה לעיר עבאתי הנה לעיר המהוללה טעיר לעיר הוולכתים עטי גולה טעיר לעיר ... עד שבאתי הנה לעיר המהוללה פר"ט לפרט.

<sup>2)</sup> REJ XXVII. S. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Brüll, Jahrbücher IV. 181 Anm.; Carmoly Rev. or. III 494.

י) Vorrede zum משב" s. a. Frensdorff in Monatsschrift XII. 1863 S. 98 Anm. 3.

הקדמה Thisbi

ים Isnae 1541. Nachwort.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Seine Thätigkeit als Correktor und Enkomiast. Venedig 1525. 1529. 1532. 1538. 1545. 1546—48.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Grabinschrift bei Wolf. III. 98. Vgl. Soave in Geiger, Jüdische Zeitschr. XI. 208.

<sup>9)</sup> REJ XX. 261.

1565 in Mantua ein grammatisches Werk verfasste.¹) Von seinen Kindern ist uns nur der Name eines seiner Söhne Jehuda Lewi bekannt.²) Ein Sohn seiner Tochter spielt eine der verhängnisvollsten Rollen in der Geschichte des Judentums. Seine Nachkommen, welche sich Tedesco nannten, lebten in Rom noch Jahrhunderte hindurch in angesehener Stellung.³)

Ein zweiter bedeutender jüdischer Lehrer des Aegidius Viterbiensis war der aus Afrika stammende hochgelehrte Magister Zematus, von dem sich auch Widmanstad in Rom in kabbalistische Lehren einführen liess.<sup>4</sup>) Derselbe ist kein anderer als der römische Rabbiner Mikhael b. Šabthai (Rom 1546 pdd), der in den Akten den Beinamen und (von), latinisiert Zematus, führt.<sup>5</sup>) Das diesem Namen von Widmanstad vorgesetzte M. könnte demnach auch in Mikhael aufgelöst werden.

Zu Elias Zeiten weilte in Rom ein Mann, der in Bologna, Jesi und Recanati (1517) an seinen Werken gearbeitet, welche er 1518 in Rom vollendete. Es ist Izhak Ha-khohen b. Hajim b. Abraham b. Izhak b. Josef Ha-khohen, von welchem ein Kommentar zum Hohenliede, zu den Klageliedern und zu den Sprüchen der Väter erhalten ist 6), ein Estherkommentar erwähnt wird.7) Die überkommenen Fragmente seiner Predigten und eine Reihe didaktischer Verse 8) weisen auf seine eigentliche Thätigkeit hin.

Ein besonderes literarisches Hervortreten der römischen Rabbiner ist in dieser Zeit nicht bemerkbar. Ausser Semuel Zarfathi sind uns eigentlich nur Namen erhalten. Die Rabbinen des Jahres 1499 Selo-

י) cod. Oxf. 1496. לוח אילן הדקדוק.

<sup>9)</sup> Berliner, Censur und Confiscation S. 5 Anm. 2.

<sup>8)</sup> Richard Simon, Bibl. Selectae Tomus I. 148 (bei Wolf I, 153), Bartolocci Bibliotheca I, sub Elia Levita.

<sup>4)</sup> Perles, Studien 186. 189.

<sup>5)</sup> Notariatsakten: 19. Adar Šeni 1539. An den römischen Buchhändler in campo Florae, Zena. (Perles. Studien p. 163) ist demnach nicht zu denken. Im Jahre 1555 wird unser Mikhael namentlich von R. Elia de Nola als Besitzer kabbalistischer Schriften gerühmt (Perles, Studien, p. 217). Ferner Izhak Zemat b. Hujim Siziliano (27. Khislew 5303, 27. II. 1553; 24. I. 55; 23. VII. 64) und Šemuel

Rafael Geršon aus Anagni 15. XII. 77 12. VIII. 76; 20. IV. 78; 5. X. 84: 9. XII. 84.

<sup>9)</sup> cod. Almanzi 71 (Hebr. Bibl. IV. 122).

<sup>7)</sup> Bei Alkabez מוכרת s. Mortara מנות הלוי S. 15 Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) cod. Almanzi 71,

moh de Treves Zarfathi und Immanuel Provenzali und der Gemeindesekretär Abraham degli Piatelli sind bereits erwähnt worden. Joseph b. Abraham, Israel b. Jehiel Aškhenazi und Sabtai b. Mordkhai approbieren im September 1518 die Editio princeps des Bahur. Von dem ersteren ist auch ein undatierter hebräisch-italienischer Brief an Aegidius erhalten, in welchem er neben vielem Unverständlichen auch mitteilt, dass er "das Schicksal der Juden" mit angesehen habe — was sich ebensogut auf die Austreibungen aus den Berberstaaten, worauf der Name הגרי hinweist, als auf die Belagerung Roms im Jahre 1527 beziehen kann — und einen Elezaro erwähnt.1) Er scheint dem Rabbinate nur ganz kurze Zeit angehört zu haben, da noch kurz vorher am 18. Tammuz 1518 die dritte Stelle im Kollegium der Arzt Rafael b. Jekuthiel einnahm<sup>2</sup>) und schon im folgenden Jahre am 15. Sebat 1519 an seiner Stelle Mazliah b. Josef 3) unterzeichnet. Seinen Genossen im Rabbinate, Israel b. Jehiel Aškhenazi werden wir noch als Korrektor der Talmudausgabe 1511-13 kennen lernen. Er scheint durch seine grosse Talmudkenntnis seine beiden Kollegen im Amte übertroffen zu haben, die seine Entscheidung nur durch ihre Unterschrift bekräftigen.4) In hohem Alter ist er nach Palästina ausgewandert.<sup>5</sup>) Eine Anzahl römischer Talmudgelehrten lernen wir aus einem Gutachten kennen, welches in Rom neben dem erwähnten dritten Mitgliede des Rabbinats Sabtai b. Mordkhai noch Eliezer b. Abraham Aškhenazi, 'Obadja b. Isaak und Selomoh b. Josef unterzeichnen. Einer früheren Zeit gehört ein Gutachten über einen Bann an, den das römische Rabbinat und einige Gemeinden der Marca, unter ihnen auch Macerata, zu Gunsten zweier sonst unbekannter Männer Izhak und Simson ausgesprochen.7) Haupt der Gemeinde ist damals 'Azriel b. Hajim Trabotto, welcher wohl identisch mit dem Aussteller eines Schächterdiploms im Jahre 5234 ist <sup>s</sup>) und nicht mit seinem in Macerata 5329 verstorbenen

<sup>1)</sup> Perles. Aram. Studien 201 f.

<sup>&</sup>quot;) Mose V. 192. איים Jehiel Trabot No. 67.

<sup>5)</sup> Mosé V. 193. No. 102 n''w Jehiel Trabot.

<sup>4)</sup> ny W Jehiel Trahot. Mose V. 191 No. 40.

<sup>5)</sup> M'w des Mošeh b. Abraham Khohen di Bologna. Mosè V. 266 No. 6. Falls er mit dem R. Israel Aškhenazi (Archivio storico urbano in Campidoglio) identisch ist, war er noch am 13. Dezember 1536 in Rom.

<sup>4)</sup> Mosè V. 192, No. 61.

<sup>7)</sup> Mosè V. 193. No. 108.

b) cod. Rossi 62.

Enkel 'Asriel b. Jehiel di Ascoli, dem Verfasser einer Reihe von talmudischen Gutachten, verwechselt werden darf.¹)

Die Reihe dieser Namen von denen keiner einen seine Zeit überdauernden Klang hat, lässt auf eine Zeit der Erschlaffung schliessen. In der That ist in dieser Zeit kein selbstständiges grösseres literarisches Produkt entstanden. David Reubeni hat so den Namen eines Lehrers <sup>9</sup>) Elia b. Joab überliefert, welcher aber nur Name geblieben ist. Von drei weiteren römischen Rabbinern, R. Pethahia Jare b. Barukh da Pessinetto (מפשינטו), dem Arzte Jehuda b. Sabtai degli Piatelli und R. Joseph Ha-Lewi ist ein Gutachten aus dem Jahre 1535 erhalten. <sup>3</sup>)

Die bedeutendste Erscheinung in Rom ist aber in dieser Zeit unstreitig Jakob Mantino (מנטינו) aus Tortosa. Unter den spanischen Exulanten war er als Kind nach Norditalien gekommen. In Bologna studierte Jákob Medizin. Eine Frucht seiner medizinischen und philosophischen Studien war seine Übersetzung der Schrift des Averroes de partibus et de generatione animalium, welche er Leo X. widmete. Am Schlusse derselben sprach er die Absicht aus, seine bereits vollendete Übersetzung der Erklärungen des Rabbi Lewi (b. Geršon) auf dieselben Bücher demnächst erscheinen zu lassen.<sup>5</sup>) Noch in demselben Jahre (1521) erschien in Rom zugleich mit diesem Werke eine Übersetzung des grossen Kommentars desselben Autors auf das dritte Buch de anima und eine ebensolche der Epitome Metaphysicorum. Die letztere, welche er Hercules Gonzaga gewidmet hatte, erlebte bereits 1523 eine zweite Auflage.6) In Bologna treffen wir Jåkob noch 1524.7) Es ist möglich, dass er dort noch den Druck seiner lateinischen Übersetzung der Vorrede des Maimonides zum Traktate Aboth 1526 abgewartet hat 8), welche er seinem Schüler,

ישם הגדולים (Wien 1864, p. 37b, No. 190. Genealogisches über die Trabotti siehe Mortara מוכרת S. 65. Anm. 2.; Steinschneider, Catalog Bodl. p. 2052.

<sup>2)</sup> Es ist aber möglich, dass המלמד Familienname war, z. B. Joab פלמד 1539 (7. Nissan. Archivio urbano storico in Campidoglio [1539—1542 Diversi Scrittori]).

<sup>5)</sup> Mosè VI. 133.

ישלשלת p. 65b. 1479 verkauft Abraham. Sohn des gelehrten Jakob Mantin ein Buch an En-Benvenest (REJ XXVII. S. 32).

<sup>6)</sup> Nicolai Antonii Hispalensis Bibliotheca Hispana Nova, Matriti 1783, I. 615 f.

ם) Zunz, Jubelschrift 5 f., daselbst 102 hebr. ס' קוליית

<sup>7)</sup> REJ VII. 284, Mantin scheint autorisiert gewesen zu sein, an der Universität Bologna medizinische Vorlesungen zu halten (REJ XXVII. 37).

<sup>&</sup>lt;sup>8)</sup> Daselbst und Marini I. 368. Cinelli, Della Biblioteca Volante di Gio: Ci. Calvoli Scanzia VIII. 57.

dem Conte Guido Rangoni widmete. 1529 treffen wir ihn vorübergehend in Verona.1) Von Bologna begab sich Mantin nach Venedig, nachdem der Rat der Zehn ihm am 23. Juni 1528 die Erlaubnis erteilt, dorthin zu kommen, und ihn vom Tragen des Judenhutes befreit hatte. 2) Am 11. März 1529 bat der Bischof von Verona Gianmatteo Giberti durch Gasparo Contarini die Signoria, seinem Freunde, dem Magister Jakob Mantino, das Tragen des schwarzen Baretts zu gestatten. Jákob sei ein tüchtiger Arzt und ausgezeichneter Mensch (et homo molto excellente), der in seinem Auftrage hebräische Werke ins Lateinische übersetzt habe. Die Bitte wurde vom französischen (Bischof von Avranches) und englischen Gesandten (Protonotar Casale) unterstützt. Jakob sei erfahren in theoretischer und praktischer Medizin und habe grossartige Heilerfolge (de belissime cure) zu verzeichnen. Die Konzession wurde ihm für vier Monate mit 10 gegen 7 Stimmen erteilt. Am 1. April wurde ihm eine neue Erlaubnis für den Mai gegeben.8) Von seinen Streitigkeiten mit Elia b. Menahem Halfon, welche Selomoh Molkho im Oktober 1530 beizulegen suchte, ist schon oben die Rede gewesen. Der Hass gegen Selomoh führte Mantino nach Rom, wo er die schon geschilderte Rolle gegen den abenteuernden Marranen spielte. Er scheint dann in Rom geblieben zu sein, wo er seine grossen Übersetzungen fortsetzte und eine ausgebreitete ärztliche Thätigkeit ausübte. Der neugewählte Papst Paul III. machte ihn zu seinem Leibarzt. In dieser Stellung fuhr er in seinen wissenschaftlichen Studien fort und stand nebenbei im Mittelpunkt der Freunde kabbalistischer Philosophie in Rom. Widmanstad 1) verkehrte während seines römischen Aufenthaltes (1533 bis 1543) mit ihm.5) Der Täufling Franciscus Parnas (Ješája b. Eli'ezer Parnas) schrieb 1537 Teile aus dem Zoharexemplare des Leibarztes für Widmanstad ab.6) Im Jahre 1539 widmete Mantino Paul III. (patri beatissimo) eine Übersetzung von Averroes' Paraphrase der Platonischen Republik. In der Widmung dieser Übertragung führte er aus, dass der schönste und älteste Namen für einen Fürsten "Hirt" sei. Auch der Name

<sup>1)</sup> REJ XXVII. 43.

<sup>2)</sup> Das. 228.

Rawdon Brown. Calendar of state papers etc. IV. No. 430, 434, 438; seit. 1496 mussten die Juden in Venedig die gelbe Kappe tragen.

<sup>&#</sup>x27;, Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in München (Plut-bist. Kl.) 1875. IL 170-177.

<sup>5)</sup> Perles, Studien, 161.

<sup>6)</sup> cod. München 285. 217. Sitzungsberichte 1875. IL 173. 176

von Pauls Geschlecht (Farnese) deute darauf hin, da Pharnes im Etruskischen und Hebräischen die Bezeichnung für "Herr und Hirt" sei.1) Er empfiehlt dann sich und seine Studien, welche sich auf die Erklärung der heiligen Schrift und das Gebiet der Medizin erstreckten. dem päpstlichen Wohlwollen. In der That rief er durch diese Widmung das Wohlgefallen des heiligen Vaters in dem Masse wach, dass er ihn noch in demselben Jahre zum Lehrer der praktischen Medizin an der römischen Universität (Sapienza di Roma) ernannte.<sup>2</sup>) Wie lange Giacomo Ebreo (Jacomo, Jacopo, Giacobbe giudeo) ihrem Lehrkörper angehört hat, ist unbekannt. In dem Register der Universitätslehrer vom Jahre 1539 wird er als Professor der praktischen Medizin, welcher seine Vorlesungen am Nachmittag hält, erwähnt, in dem vom Jahre 1542 findet sich sein Name nicht.3) Des Papstes Gunst hat er sich bis zu dessen Ende zu erfreuen gehabt.4) Trotz seiner hohen gesellschaftlichen Stellung ist er während seines römischen Aufenthaltes in innigem Zusammenhange mit seinen jüdischen Glaubensbrüdern geblieben.<sup>5</sup>) Nach Amatus Lusitanus hat er sein Leben im Orient beendet. Mantino war von Amatus 1544 nach Venedig gerufen worden, damit er seine begonnene Avicennaübersetzung 6) dort vollende. Noch im Jahre 1546 liess er sich die Erlaubnis, das schwarze Barett zu tragen, vom Rat der Zehn auf weitere zwei Jahre verlängern.7) Ein venetianischer Patrizier, welcher als Geschäftsträger seiner Republik nach Damask reiste, bewog ihn, die Reise mit ihm zu unternehmen, ein Vorhaben, von dem ihm auch sein Freund, der Gesandte Karls V. in Venedig, Didacus Mendozius (Hurtado de Mendoca) nicht abraten konnte.<sup>8</sup>) Von seinen in Rom angefertigten Über-

<sup>1)</sup> Pharnes Hetruscorum lingua, quae meo judicio Assyrica esset, et ut Patria Hebraeis recepta. Pastorem atque Gubernatorem significat. (Tom. III operum Aristotelis Stagiritae, Venetiis 1560 p. 490.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Marini I. 368; Renazzi. Storia dell' Università degli studi di Roma, Roma 1805. II. 110.; J. J. Mangeti Bibliotheca Medica l. M. p. 257; Vessillo 1885. 317.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Renazzi l. l. II. 246: Vespere: M. Jacob Haebreus., vgl. J. Caraffa, De gymnasia romano (Rom 1781) p. 354.

<sup>4)</sup> De Pomis, De Medico hebraeo p. 70; Jew. Liter. S. 207.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Am 8. Januar 1536 unterzeichnet er ein Aktenstück der Gemeinde (REJ. XXVII. 209, 234).

<sup>6)</sup> Commentaria in quartum Fen. libri primi Avicennae, vgl. REJ XXVII. 212.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Das. 213 und 232.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Amati Lusitani Doctoris Medici praestantissimi curiationum medicinalium centuriae septem. Burdigalae 1620, I. 3; siehe auch Nicolai Antonii Hispalensis Bibliotheca Hispana Nova, Matriti 1783, I. 615 f.

setzungen aus dem Hebräischen ins Lateinische ist besonders seine Anteilnahme an der von Justiniani, dem Bischof von Korsika, allerdings wohl nur edierten lateinischen Übersetzung des Moreh Nebukhim des Maimonides hervorzuheben.¹) In seinen Werken zeigt er ausser der Kenntnis der lateinischen, italienischen und hebräischen Sprache besonders ausgedehnte Bekanntschaft mit dem Arabischen. Dafür dass Jakobs Familie in Rom geblieben, spricht der Umstand, dass seine Söhne Hananel²) und Semuel b. Jakob jud in Rom in geachteter Stellung lebten. Semuel, ein tüchtiger Arzt, hat sich besonders durch die Herstellung eines korrekten Textes der 1547 in Venedig besorgten Ausgabe von Izhak 'Aramas proportier verdient gemacht.³) Ob der 1554 in Bagni di Capranica vorkommende Graziadio (Hananel?) Mantini¹) sein Sohn ist, lässt sich zur Zeit nicht nachweisen.

Während Mantinos Aufenthalt in Rom waltete daselbst R. Abraham b. Ahron de Scazzocchio (מסקאצוקייה) seines Amtes als Rabbiner. Bereits vom 8. Juli 1536 besitzen wir seine Unterschrift in Prozessakten der Gemeinde neben der des Gemeindesekretärs Jehuda b. Šabtai (wohl der bereits erwähnte Arzt). In den Akten treffen wir ihn dann am 29. August desselben Jahres und am 1. Marheswan 1538 5) wieder. Auch Selomoh Athias nennt unter den Gelehrten, welche er in Rom getroffen, R. Abraham הרישקסאוקיאו Er muss im Besitze einer grösseren Büchersammlung gewesen sein, aus welcher Widmanstad in Rom mehreres ankaufte. Derselbe liess auch aus einer Zoharhand-

Steinschneider, Catalog Bodl. 1235, Hebr. Bibl. XV. 86; zu ergänzen durch dessen Hebr. Übersetzungen 145, 438, 673, 685, 976 f. Die aristotelische Poetik in der Paraphrase des Averroes ist jüngst in der lateinischen Übersetzung des Jakob Mantino von Fr. Heidenhain (Supplementband XVII. 2 der Jahrbücher für klass. Philologie 1890 S. 351—382 nach dem Text der Juntina von 1562) veröffentlicht worden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In den Akten: 23. Januar 1555.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) REJ XXVII S. 216. Kaufmanns Ansicht daselbst, dass der Besitzer von Ms. Eb. 399 Dresden: Šemuel Mantin, Jákobs Sohn sei, ist mindertens unbeweisbar. Die Nachschrift Blatt 63 (fälschl. bez. 64): אני (?) שנואל טנטין קנין כספי id est: Ego Samuel Mantin emi hunc librū Hierosolymis. In den Giemeindeakten z. B. 15. Oktbr. und 29. Oktbr. 1562 בפני המשכיל ונכון מעולה

כמ"ר שמואל אביר הרופאים בן הנאון חכם הכולל כמהר"ר יעקב מנטין וצ"ל.

<sup>4)</sup> Marini I. 368.

<sup>5)</sup> Archivio Urbano Storico in Campidoglio 1536 (Diversi Scrittori).

<sup>6)</sup> Psalmenkommentar Venedig 1549. Sein Stemma nach den Akten:

Aus den in dieser Zeit beginnenden Prozessakten der Gemeinde (im Archivio Urbano Storico in Campidoglio) lässt sich eine grössere Anzahl von Namen jüdischer Gelehrten entnehmen. Unter ihnen findet sich R. Jehuda b. Šabtai (8. Juli, 21. September 1536, 1. August 1541, 1. November 1543), die drei Richter R. Barukh b. Joab, der Arzt מוראלו b. Mathithia מוראלו und der Stadtschreiber Izhak b. Jehuda b. Šabtai (20. Thammuz 1538, der letztere auch Januar 1541, 10. August 1541, 18. Marhešwan 1542), ferner der "erhabene" R. Izhak b. Selomoh de Cori (5. Adar II. 1539, 11. Januar 1542), dann zwei Rabbiner. nämlich (13. Adar II. 1539) der "berühmte alte Rabbi" David Falkon

Ahron
Abraham

8. VIII. 53; 10 u. 26. IV. 54, 27. VIII 62, 4. II. 63.

Ahron Romano
10. I. 84, 10. V. 85

Elia Šemuel Šelomoh
19. VI. 84

1. X. 85

28. XI. 1599
24. XII. 1600; 29. I. 1603
5. I. 1605

Spätere Scazzocchio s. bei Berliner in קבץ על יד 1893 S. 8 ff.

<sup>1</sup>) Steinschneider in Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu München (phil.-hist. Cl.) 1875. II. 176. (Ob derselbe?)

\*) Sein Vater Šemája b. Šelomoh טריגו in den Akten 1536. Šelomoh in den Akten noch 23. Khislew 1542 (קבץ על יד) 1893 S. 4); 15. X. 53; 22. IV., 12. VIII. 54; 2. u. 6. VIII, 23. X. 62. Jákob Trego 18. XII. 1553.

<sup>3</sup>) REJ X. 80.

של Er ist wohl mit dem oben genannten Arzte Jehuda b. Sabtai degli Piatelli (Mosè VI. 133) identisch. Sein Sohn ist der מופר מחמר Izhak b. Jehuda, welcher 1530 Rabbiner der Stadt ist (Josef Khohen דברי הימים p. 93-).

und Šabtai b. Joab Calabrese (מול וקלווריםי), weiterhin R. Jehuda b. Mikhael (19. Adar II. 1539), der gelehrte alte Josef Khohen Fogliese פולייםי (3. Tammuz 1539), der angesehene greise R. Jakob Piperno (9. Nisan 1540), R. Rafael Stichi שטיכי (14. Siwan 1541), Šelomoh b. Hajîm Gatigno (גאטינין 24. Šebat 1542), Benjamin b. Meïr de Maregni (24. Šebat 1542), R. Izhak Rafael מלמד (25. November 1542. 1538) 1) und der "gelehrte weise" R. Barukh b. Joab (28. November 1542). — Die Rabbiner im Jahre 1540 sind: Izhak b. Selomoh מיגורו (de Cori), Šabtai b. Joab und Selomoh b. David Corcos. Am 1. November 1543 unterzeichnen als Rabbiner der römischen Gemeinde (משרת ק"ק רומה): Mošeh b. Mordkhai de Arignano (Akten 1536), Mošeh b. Rëuben 'Abdon und Elia b. Selomoh Corcos 2) (Akten 1536). Im Jahre 1546 finden wir in dem pos neben den genannten Abraham b. Ahron, Izhak b. Immanuel de Lattes, Selomoh b. Semaja שרען, Mikhael b. Šabtai und Jehuda b. Šabtai noch Abraham b. Izhak Zarfathi, den Arzt Barukh Hazak b. Jehuda und Benjamin b. Joseph de Arignano erwähnt. Zu ihnen kommt noch der mit Selomoh שריגן von Selomoh 'Athias als römischer Gelehrter gerühmte Abraham degli Piatelli.<sup>3</sup>) Am 16. März 1550 gehörten Mikhael b. Izhak und Josef b. 'Obadja de Rignano zum Rabbinat. Der letztere kommt in den Akten am 21. Mai 1553 mit der Bezeichnung "der Greis" vor. Nur die wenigsten von ihnen haben eine literarische Bedeutung erlangt. Es sind dies Izhak b. Immanuel de Lattes und Benjamin b. Joseph de Arignano.

Izḥak Jošuā b. Immanuel 4), der Enkel des grossen Bonetto, ist der Leiter der römischen Druckerei im Jahre 1546. In den neben manchen anderen in seiner Offizin erschienenen Gutachten des R. Nissim Gerondi druckte er einen seiner Rechtsentscheide mit ab. 5) Ein besonderes Verdienst hat er sich durch seine Bemühungen um die Drucklegung des Zohar erworben. Seine Entscheidung vom 1. Jjar 5318 ist nicht nur in der ersten Zoharausgabe (Mantua 1560), sondern

י) Mitglied der Familie Rafael (Barafel), von denen in den Akten z. B. noch: R. Joab Rafael b. Benjamin de Monsanto (פרגד (מרה באשר) (1. Tammuz 1539) 1550 ברגם; R. Mazliah b. Joab Rafael (9. Marhešwan 1540); R. Mošeh Rafael (1539).

<sup>2)</sup> Magazin I. 80. Noch am 8. November 1552 finden wir ihre drei Unterschriften zusammen in den Akten, Mošeh 'Abdon noch am 22. Mai 1553.

<sup>\*)</sup> Athias. Psalmenkommentar, Venedig 1549: Gelehrtenverzeichnis.

י) ש"ות p. 120. 144. 146. siehe Mortara סוכרת p. 32.

<sup>&</sup>quot;וח (des R. Nissim Gerondi (Rom 1546) p. 10—16. ש"וח לשון יצחק דלאטאש

auch in einer grösseren Anzahl späterer Editionen mit erschienen.1) Ausser einem Kommentar zum יולם verfasste er eine grössere Gutachtensammlung, welche erst in jüngster Zeit durch den Druck Verbreitung fand.<sup>3</sup>) In seiner Geburtsstadt Rom entstanden drei dieser Gutachten in den Jahren 1543 und 15444) und das schon erwähnte von 1546. 1536 treffen wir Izhak wegen des Zohardruckes <sup>6</sup>) in Mantua. Hier hat er wohl auch die beiden einleitenden Gedichtchen zu der Ferraraedition (1537) des מערכת האלהות verfasst.6) Von dort musste er mit Zurücklassung seiner Bücher nach Bologna fliehen. Auch hier verweilte er nur kurze Zeit, da ihn eine Familienstreitigkeit nach Avignon rief, von wo er im Tebeth 1558 ein Schreiben an seinen Freund, den römischen Rabbiner Abraham b. Ahron de Scazzocchio richtete. אור Auf seiner Reise gab er in ביארן 5318 ein Gutachten ab. אור ביארן 5318 ein Gutachten ab. Bereits im folgenden Jahre war er wieder in Bologna mit der Absicht, hier eine Talmudschule zu gründen. Während seines dortigen Aufenthalts verlobte er seine Tochter Dolcetta mit Laudadio di Siena.") Izhak war dann noch in Ancona 10) und in Cesena 1563 (צילינה?), 12) von wo ihn 1567 eine Berufung als Lehrer der Söhne des Izhak Abravanel nach Ferrara rief. Dort verfasste er auch den letzten von ihm erhaltenen Rechtsbescheid am 11. Khislew (5329) 1568.12) wird wohl auch nicht viel länger gelebt haben.

lzhaks Genosse bei dem römischen Druckunternehmen (1546) war der bereits als Unterzeichner des PDD von 1546 genannte Benjamin b. Josef d'Arignano (Rignano, Prov. di Roma). Er war einer von den Lehrern Widmanstads in Rom, den er in die mosaischen Gesetze und

<sup>1)</sup> In der Ed. Cremona z. B. nicht. Siehe auch Wolf III. N. 1222 S. 586, Jew. Lit. p. 227.

<sup>2)</sup> cod. Wien LXXXIV; Orient 1847. 818 f.

<sup>3)</sup> Ed. Friedländer, Wien 1860; Ozar Nehmad II. 60. cod. Wien LV. codd. Halberstamm 9, 228.

ים אין p. 23 ohne Datum, p. 56. 15. März 1543, p. 87. 24. Adar II. 5304.

<sup>5)</sup> א"ות p. 140 f.

יצחק מלטאש חוק הוק unterzeichnet sie יצחק מלטאש.

<sup>7)</sup> REJ X. 80. Daselbst ist 1568 ein Fehler.

<sup>&</sup>quot;) איות p. 125. Ob = איות (?

י) REJ X. 80. Daselbst für דולצישא lies דולצישא!

<sup>10)</sup> REJ X. 81.

<sup>11)</sup> Cod. Oxf. 2317. Siehe Steinschneider in Magazin 17, 231.

ים" p. 156 (Ferrara 22. Jjar 5327), p. 151 (daselbst 6. August 5327), p. 144 (daselbst 28. Marķešwan 5329). p. 146 (das. 11. Khislew 5329). p. 120: (13. Ijar. שב"ב ist wohl in משכ"ב zu ändern).

das Verständnis des babylonischen Talmuds mit Rašis Erklärungen einführte.¹) Für seine von Cornel Adelkind und R. Elia de Nola gerühmte grosse Bibliothek²) liess er einen Zohar abschreiben, dessen Kopie im September 1532 beendet wurde.³) Im Jahre 1541 vermittelte er einen Handschriftenverkauf,⁴) am 23. Khislew 1542 wird er in den Akten genannt.⁵)

Es bleibt noch übrig, auf zwei jüdische Gelehrte hinzuweisen, welche in der Stadt nur kurze Zeit geweilt: Der Spanier Don Josef Aben Jehaja war bereits im Jahre 1532 Lehrer im Hause des Don Semuel Abravanel in Neapel. Im höchsten Greisenalter musste er im Jahre 1541 auf das gegen die Juden erlassene Ausweisungsdekret hin das ihm zur zweiten Heimat gewordene Neapel verlassen. Er wählte Rom zu seinem Aufenthaltsorte im Exil. Er ist der bekannte Verfasser eines Kommentars auf den Pentateuch und die fünf Megilloth sowie talmudischer Erklärungen. Er hat die Stadt wohl nicht mehr verlassen. Et wa drei Jahre weilte in Rom auch Mordkhai Rafael

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Perles, Studien 189. biniamin de iosef de arimiano, Perles, Studien 209. 218. Berliner, Magazin VII. 115, cod. Mailand 100.

ין Ms. Prop. Fide No. 26 (jetzt im Vatikan). Dort heisst er ר' בניטין בן פר ר' בניטין בן פר (Berliner II. 1 S. 127).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) קבץ על יד (1893 S. 4.

<sup>6)</sup> Stemma der Familie Corcos siehe Seite 106 f.

<sup>7)</sup> Nomologia 5389 p. 306: En Roma fueron estimadissimos, y prevalecieron mucho los señores Corcoces nuestros Castellanos.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Landauer in Orient 1845. 323 nach einer Notiz Widmanstads. Auch bei Perles, Studien, heisst es am Ende Don Joseph Romae exitii (wie Perles oder exilii wie Landauer) sui locum elegit? Ist David b. Josef Jehaja (REJ XVI 37. 46, XX. 39) mit ihm zusammenzubringen?

b. Jakob b. Abraham b. Maimon b. Abraham Rosello (רושלה) und oder Ruscelli, der Verfasser einer Schrift über die zehn Sefiroth (שערי היים). Er war zu Barcelona geboren, kam dann auf seinen Wanderungen nach Neapel, 1541 nach Avignon und schliesslich nach Rom. Hier treffen wir ihn bereits im Jahre 1548. In Rom vollendet er in diesem Jahre das erwähnte Werk. Er lässt sich von demselben in Rom von Jošua b. Elia Hakhim eine Abschrift (mit einem Epigramm) machen, welche dieser im Dezember 1530 vollendet. Von demselben Schreiber lässt er auch im Jahre 5311 הקני הווהר על מכות בראשות abschreiben. Er war auch hier mit Benjamin b. Josef d'Arignano Zeuge eines Handschriftenverkaufs des Mordkhai b. Jakob an Elia Corcos. Am 1. Siwan des Jahres 1550 war er in Ferrara. Von da an verliert sich sein Name. Jakob Rosello, der noch am 4. Dezember 1558 in eine Untersuchung wegen seiner Bücher verwickelt war, ist sein Vater.

Über die literarischen Leistungen der römischen Juden in italienischer Sprache in diesem Zeitabschnitte sind wir sehr mangelhaft unterrichtet. Da man italienisch sprach und dachte, ist es selbstverständlich, dass man auch in dieser Sprache dichtete und schrieb. Auf einen regen brieflichen Verkehr in der Landessprache muss man schon wegen der engen Verbindung christlicher und jüdischer Gelehrten in dieser Zeit und wegen des kommerziellen Verkehrs schliessen.

Abraham

Jåkob 90 V 1549 11 V 6

29. X. 1542, 11. X. 62.

Mordkhai Rafael Barukh
27. I. 51, 9. Khislew 48 15. X. 76
28. XII. 52, 10. VI, 16. VIII. 54. 19. II. 77
Ferner Šabtai b. Jedidia 5", 20. II. 78.

<sup>1)</sup> cod. Oxf. 1653 (Oppenheim 914).

<sup>2)</sup> cod. Flor. Plut. II. 38. Ješurun VI. 95.

a) cod. München 49, 1.

יתכל מלאכת עבודת הקדש היום יום ג'ראש: God. Bresl. Sem. 109. Nachschrift בן לא"א ר' חדש(?)שנת י"ש"א' ברכה וכ"ט פה רומה רבתא ע"י צעיר הסופרים יוסף בן לא"א ר' אליהו חכים ולה"ה וכתכתיהו אל מעלת הזוהר השלם מרדכי רפאל בן הנשא אליהו חכים ולה"ה ויעקב רושילו י"ץ השם ית' יוכהו להגות בו הוא וורעו הנעלה זקן ונשוא פנים ר' יעקב רושילו י"ץ השם ית' יוכהו להגות בו הוא וורעו וורעו עד סוף כל הדורות אמן.

<sup>5)</sup> Ms. 2 der Pia Casa dei Neofiti in Rom, Sacerdote S. 160.

<sup>6)</sup> cod. Vatic. 210. Siehe noch Hebr. Bibl. XIV. 86. REJ X. 94. XI. 153. Zunz, Nachtrag 49.

<sup>7)</sup> Berliner II. 2. S. 10. Seine Verwandten nach den Akten:

Ein schwacher Rest desselben ist der in mangelhaftem Italienisch geschriebene Brief des Josef van. Allerdings muss man gerade bei ihm bedenken, dass Josef nicht geborener Italiener war, sondern aus den Berberstaaten stammte. Ein schönes Gedicht "die Hochzeit der Luna" von David Guido (1499) und eine grössere Satire von Santi Pagliero (1527), einem fleissigen Mitarbeiter Pasquinos, sind in neuerer Zeit römischen Juden zugeschrieben worden.¹) Neben Rietis erwähnten Werken sind es aber vor allem Leone Ebreos Dialoghi und die Werke des Scrittore accademico Leone dei Sommi²), welche den hervorragenden Anteil der Juden an der italienischen Literatur in dieser Zeit zeigen. Letzterer hat möglicherweise eine kurze Zeit in Rom geweilt.



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Von Ettore Natali 71. Die Satire soll sich in Lanucci 98 finden. Ich habe bei beiden nicht den Zusammenhang mit der römischen Gemeinde nachweisen und das erwähnte Buch nicht auftreiben können. Crescimbeni kennt beide nicht!

Ther Leone s. Alessandro d'Ancona, Origini del teatro in Italia II. 401—427. [Er kann nicht 10. Mai 1590 gestorben sein (p. 410), da der Dichter Manfredi noch am 18. November 1591 an ihn schreibt.] Vessillo 1883 373—377; REJ XXIII. 78 ff. Über seine hebräischen Dichtungen: Letterbode X. 113 ff. nach cod. Oxf. 2251 [siehe die dortigen Citate]; cod. Oxf. 2220. 2. fol. 92—108 [Jehuda wide ed Sommi] und Hebr. Bibl. VI. 48. Anm. 1; Zunz wide V. 154 f. Cat. Bodl. p. 1210. Wolf I. No. 763. p. 451; cod. Rossi 1227 hat er am 3. Mai 1538 für seinen Lehrer David b. Abraham Provincialis abgeschrieben. Seine italienischen Schriften in cod. Rossi, ital. 31, Turin cod. ital. LXVIII.

## Mutmassliches Stemma der Familie de Lattes. (Lattes bei Montpellier.)

מלטיש Gedalia 52 b. מלאטש Conforte 37a, לבית לטאש Šaåre Zion. RGA Šelomoh b. Adereth. דלטש in אנטיש 138. דבר שמואל Azulai II. 68, לאטיש 138. בר שמואל הו מלאטים cod. Oxf. 1298, דילאטש cod. Oxf. 1298, דילאטש cod. Oxf. 2133. 5, שנים cod. Oxf. 2142. 34, לאטאש cod. Oxf. 2317. דילאטאש Wolf III. 842. 1221 f.

```
Jehuda (Béziers)
   Izhak (Carcassonne)
                                              Mošeh
                                                                           Jakob
           Elia<sup>1</sup>
                                        Mešullam c. 12102
                                                                     Jehuda c. 1200*
                                             Tochter
     Izhak
                Jakob
       Jehuda 4
                                            'Immanuel
  Izhak 1293, 13048
                                    Eliézer c. 1282 Jošuás
    Jehuda c. 1320
                                 'Immanuel (Tarascon)
                                                                             Izhak
      Abba Mari
                                                                        Jakob st. 1348
                Jean Vidas?
                                                              Izhak 1372 8 Abraham 1390 sa
    Leon Davin 1406-28 (Aubagne)
    Sohn
                 Bonnet 9
                                 Astrug
                                                           Israel 1435 (Rev. hist, XIV. 43)
                           (Ms. Netter 24?)
            'Immanuel
                                                      Vides (Carpentras) 1485 %
              Jakob st. c. 1514
                                      Mosse, Bonetus, Astrug, Davin, Fosseta, Duranda, Regina
        Immanuel 1515-152710
                                           Abraham Abigdor Ahron
Izhak 11 Elia 12 Šemuel 13 Mošeh 14 Jakob 15 David 16 Josef 17 Šemuel 18 Manoah 19
1545-66 1554
                 1570
                            1569
                                     1575
                                              1546
                                                      1550 27. XII, 1570 1571
Mošch<sup>21</sup>Menahem<sup>22</sup>Šelomoh<sup>23</sup> Ímmanuel<sup>24</sup> Mordkhai<sup>25</sup> Menahem<sup>26</sup> Jošuá
                                 1.IV. 84. 30.I. 1585
                                                         19. IX, 85;
  1585
             1581
                        1584
23. VIII.
             17. I.
                        31. V.
                                            20. I. 1600
                                                           26. I. 86.
                                                                     Izhak<sup>27</sup> Menahem<sup>28</sup> Josef<sup>29</sup>
                                                                      1629
                             Rafael de L. 1670 Rabbiner in Rom
                                    Elia Arone 1806—1820<sup>50</sup>
                                        Salomone Lattes
       Die französische Linie<sup>31</sup>
                                    setzt sich fort in:
   1522-1532 Bonet.
                                   1540 Cresques.
                                                                   1565—1570 Bonjues.
```

1527 Arzt Immanuel in 1540-1546 Jossé (Jessé). 1570. 1571 Mossé (Mossé-1546 Mossé. Avignon. chon). 1532 Bonjoret. 1546-1565 Venture. 1565 Hoirs de Vides. 1522-1532 (David, Davin, 1565 Astruc de Valréas. 1571 Izhak Lyon. 1540-1546 Davym. 1570—1589 David(Davym). 1565 Benvengude.

 578 Vital b. Izhak in Avignon.\*\*
 1583 Mošeh b. Jákob\*\*
 1696—1679 Šemuel.

 1580—1589 Astruc.
 1600—1602 Vides (Vivas).
 1747 Jasséda de Lattes\*\*

 1580—1589 Astruc.
 1615 Benvengude, Witwe in Carpentras.

1580—1615 Salamiel Monnier. des Salamiel M. 1754 Elie. 1583 Josef in Cavaillon.<sup>83</sup> 1625 Izhak zu Šimon.<sup>25</sup> 1754 Šemuel.

Der Zeit nach unbestimmt sind folgende Glieder der Familie:

Israel ben Izhak (cod. Paris. 980), Imanuel לבית לאטאש Besitzer des Ms. Monte Cassino V. 10 (Monatsschrift XXXVII. 518).

Israel Izhak (cod. Oxf. 81). Ahron (cod. Oxf. 225).

Mošeh דילטים Arzt (cod. Oxf. 1998. 1).

י אין IV. 152 (s. אין ציון S. 41).

<sup>2</sup> Verf. des השלמה 'ם.

י Verf. des שערי ציון (s. שערי ציון S. 42); Renan., Rabbins II. 515, Gross in Monatsschrift 1869, 536.

<sup>·</sup> Gleich Vivas de Lattes.

י Ysac filius quondam Vivas de Latis et Flors ejus uxor in Montpellier (REJ XXII. 265. 273. 276. 277); איית רשב"א No. 1219 (Zunz, Ges. Schr. III. 149): Minhath Kenaôth S. 32. 88. 96; Renan Rabbins 664, 671, 697.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Zunz, Z. Gesch. 470, Hebr. Bibl. VIII. 76, שערי ציון S. 45 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> REJ VII. 294. Hinzuzufügen: Lionet 1331 u. Izhak 1447 (REJ IX 237, 240).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Das. S. 48. Verfasser des קריח ספר. Dass. in cod. Oxf. 1298. Dessen מאטר בבקיעה in cod. Oxf. 2142. 34, cf. Orient 1851 p. 94 Anm. 11; cod. Oxf. 2133. 5.

לם Ztschr. שערי ציון IV. 99.

<sup>9 1429</sup> Vidas Bonet d'Aix in RQH. 51 S. 398 ist wohl derselbe.

<sup>%</sup> Steph. Bertrandi Cons. II. 35 f. Regina heiratete Bonetus de latis.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> In päpstl. Diensten 1515.

<sup>11-15</sup> In Rom.

<sup>12</sup> Er ist wohl der auf der Medaille (Monatsschrift 38 S. 239 f.) dargestellte Elia Delatas Ebreo 1552.

<sup>18 28.</sup> II.; 15. X., 7. XII. 70.

<sup>14 19.</sup> IX. 69; 16. VIII. 73; 21. II. 74.

<sup>15 16.</sup> VIII. 75; 5. II. 78; Fattore.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Cod. Med. Plut. I. 17? ד' ב' אב' ז"ל דלטה 'ד.

<sup>17-19</sup> In Rom (Akten). Zu Letzterem s. Mosè V. 232.

<sup>20</sup>\_26 In Rom (Akten).

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> In Chieri. cod. Oxf. 212, Hebr. Bibl. VIII. 70 f., Cat. Bodl. 2802.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Berliner II. 2 S. 57.

<sup>99</sup> Das. S. 192.

so cod. Halberstamm 230 u. 374.

REJ XII. 197 ff. Les Juiss de Carpentras.

<sup>33</sup> Das. X. 82.

<sup>33</sup> Das. X. 83.

<sup>34</sup> Das. X. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Bulletin hist. et arch. de Vauclouse 1879 S. 65.

<sup>86</sup> REJ. XXVII. 268

| 0             |
|---------------|
| קורקים)       |
| <b>5</b>      |
| 00            |
| Corco         |
| ie            |
| mil           |
| der Familie   |
| er            |
|               |
| ımı           |
| Stemma        |
| <b>W</b>      |
| hes           |
| lie           |
| S S           |
| tm            |
| Mutmassliches |

|                                                                                                                                                                                                                                 | Efraim 0 | Šelomoh 18 Jehuda 14 | Selomoh 10 Efraim 21 | Josef no Selomoh 31   |                      |                          | iael Manoah                                                                                     | Benjamin Izhak                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Selomoh Corcos 1<br>1331<br>Jomtob Tariz<br>1412<br>Šelomoh Corcos 5<br>c. 1415<br>Izhak Corcos 24<br>1448<br>Symuel Corcos 5<br>1481<br>David<br>Šelomoh 6                                                                     | Jošuå 8  | Šelomoh 12           | Jošuá 18 Izhak 19    | Selomoh 39 Jakob 30   |                      | Šelomoh                  | Šelomoh Rafael Izhak 1686<br>1681 Abraham Rafael                                                |                                                     |
| .I. 2. S. 195 f.                                                                                                                                                                                                                | Elia 7   | Mošeh                | Šelomoh 17           | Izhak se David er     | Josef 34<br>Izhak 35 |                          | Tochter verheiratet mit Izhak C, dessen Bruder wahrsch. Rafael † 1692<br>Hizkia Manoah Hajjm 37 | , Deborah, Izhak Šemuel Hajim, Benjamin Izhak Josef |
| Soave in Corriere israelitico 1876. S. 82.  Berliner, Aus schweren Zeiten 8 ff.; Gesch. II, 2. S. 195 f.  Notariatsakten.  Notariatsakten.  Divinity im Familienregister des p"zy" (in ni"y des Abraham zw. ni 54b, Pisa 1812). | (E       | Izhak 10             | Elia 16              | Abraham 34 Eliezer 25 | el 32 Selomoh 33     | Hizkia Manoah 36<br>1616 | mit Izhak C', dessen Brud<br>Hizkia Manoah Hajjm <sup>37</sup>                                  | Flaminia, Deborah, Izhak Šemuel Hajim, Benjamin     |
| Soave in Corriere israelitico 1876. S. 82. Berliner, Aus schweren Zeiten 8 ff.; Gesc Notariatsakten. Dyariatsakten. Dyariatsakten. Dyariatsakten. Dyariatsakten. Dyariatsakten.                                                 |          |                      | Semuel 16            | Mošeh 11 Eliezer 23   | Selomoh              | Mathithia Manoah         | Tochter verheiratet                                                                             | Flaminia, Deborah, I                                |

Ferner

Elis C. 14. I. 1576, 17. II. 1583.

Selomoh 26. VIII. 1573; Fattore 24. IX. 1584, 17. I, 16. V. 1585.

Izhak 1. XII. 1577.

Josef in Jerusalem 1575, שלשלת הקבלה 51\*; wohl der Verf. der חדושי סופרים im 2. Teil der שו"ת חיים שאל לחיד"א.

Elia: 17. II. 1583, Arzt in Rom, Schwager des 'Azaël de Pomis; von ihm eine rabb. Entscheidung vom 28. VI. 1578. Ist er der Elia Corcos in Arch. st. arch. (Gori) IV. 1880 S. 16?

Dona, Tochter des Šelomoh C. c. 1585. (Ihr widmete Lazaro da Viterbo seine Übersetzung des מעון השואלים).

Izhak b. Šelomoh 26. IV. 1605.

Mošeh 1606 ed. פאה ברכות Venedig.

Rafael c. 1620 Rabb. in Padua (צחק des Cantarini 10b).

Menahem 1656 (cod. Oxf. 1285).

Mordkhai 1661-1672 Venedig (Vessillo israelitico 1883, 254; Wolf I. 798).

Hizkia Manoah Corcos b. Selomoh Corcos (Berliner in קבץ על יך 1893 S. 18).

Izhak b. Mordkhai 1714.

Josef C. in Livorno saec. 18.

Rafael b. Šemuel saec. 18 in Florenz מים רבים IV. 46. Vielleicht mit Rafael שנהר"ש IV. 46. Vielleicht mit Rafael במהר"ש

Josef in Gibraltar 1811-1825.

Hanoah in Siena (חטין של הרב ורע אטח Išmáel Khohen).

Unbestimmt ist בר"י קורקום ו"ל in Silte ha-gibb. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> cod. Mün. 33,3. 43,10. 261,1; cod. Turin (Peyron 170 f. 296 b); Wolf IV. 992.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aus Monzon s. שבט יהודה.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gutachten des Zerahja ha-Lewi an seinen Freund Sel. C. in שו"ח רשב"א V. Nr. 166 (Livorno 1825 p. 34). vgl. Hebr. Bibl. XII, 42.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bartolocci Bibl. III. 825. Sein Grabstein im Lateran. Die Jahreszahl aber durchaus zweifelhaft. Zunz, Z. G. 417.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Seine Gemahlin Mira. 1481 in Xerez de la Frontera (REJ XXII. 105).

משרת דק"ק רוטא 1536—1542.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Fattore. 11. Juni 1537, 11. Thammuz 1542, 28. VIII. 1552; אונה 8. XI. 1552, 8. IX. 1553, 26. VIII. 1554, 27. XII. 1564.

<sup>\* 11.</sup> VI. 1537, 15. III. 1552, 8. VI. 1552, 10. III, 17. X. 1569, 20. VI. 1570.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> März 1558.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Besitzer des cod. Vat. 169; s. Bartolocci III. 824; 1. XI. 1553, 1558.

<sup>11 17.</sup> III. 1562.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> 26. IX. 1563, 18. III. 1569. 17. I., 15. X. 1570, 11. III., 15. X. 1571, 8. VIII. 1573.

<sup>18 30.</sup> XII. 1563.

<sup>14 13.</sup> VII. 1564.

<sup>15</sup> st. 14. Nisan 1578. Bartolocei 825.

<sup>18 14.</sup> I. 1576, 15. VIII., 2. IX. 1577, st. 3. Tebeth 1581. Bartol. das.

<sup>17 27.</sup> XII. 1577.

- <sup>18</sup> 16. VIII. 1573, 4. XI. 1577, 18. III. 1578.
- 1587. נובר פו
- 50 17. XII. 1600.
- <sup>21</sup> 28. VIII. 1569, 11. XII. 1570, 5. III 1581, 31. V. 1584.
- 22 cod. Oxf. 1429. 2 im Jahre 1570.
- <sup>23</sup> 1578.
- 24 1595.
- 25 30. IV. 1581, als Lazaro 1573.
- <sup>26</sup> 20. II. 1584, st. 1594.
- 27 22. I. 1601.
- 28 9. III. 1576, 15. VIII. 1581.
- 29 24, I. 1584.
- <sup>40</sup> 25. VII. 1581, 2. I. 1584, 10. XI. 1585.
- 31 24. I. 24. XII. 1600.
- 32 In Urbino (Magazin XVII. 229). 1625 in cod. Oxf. 2317. Nach Letterbode III. 106 fällt sein Tod vor 1628.
  - 33 cod. Turin 170; Wolf IV. 992.
- Seine Gattin Rahel st. 25. Marheswan 1595 (Grabstein bei Bartolocci III. 825). Verfasser eines halachischen Werkes (zu Bartoloccis Zeit im Besitze des Rafael C. in Rom, Bibl. III. 821). Hebr. Bibl. XI. 44, 72. Er darf nicht mit Josef in Jerusalem verwechselt werden; 16. II. 1600, 17. III. 1601.
  - 35 st. 26. Ab 1594 (Grabstein Bartolocci III, 825).
  - <sup>26</sup> Rabb. 1520, Conforte קורא 47a, Bartolocci III 824.
  - 37 1660-1730 s. w.

## Sittengeschichtliches aus dieser Periode.

(1420 - 1550.)

Wir haben im Eingange des vorigen Abschnittes einen Blick in das rege wissenschaftliche Leben Roms im Zeitalter der Humanisten geworfen und gesehen, wie in Rom Rabbiner und Arzte in gleichem Streben fern von selbstischer Abschliessung und sklavischer Nachahmung allgemeine Anerkennung erringen. Das ist zum guten Teile auf die Erziehung und den Unterricht der römischen Jugend zurück-Die Erziehung der heranwachsenden Kinder war neben den Lehrern besonders dem Elternhause anvertraut. Fromme Väter machten es sich zu einer heiligen Pflicht, ihre Kinder in den Mussestunden in die heilige Schrift und in die Gebote der Religion einzu-Ebenso ungern sah man es, wenn sich Eltern dieser Pflicht Vermögende Leute hielten wohl auch einen Hauslehrer für ihre Kinder, wie jener Benjamin b. David, der den Eliezer Jerušalmi aus Terano als Lehrer für seine vier Kinder und ein Waisenkind für ein Jahresgehalt von 34 Scudi engagierte.<sup>2</sup>) Nach dieser ersten Vorbereitung wurden die Knaben auf sechs bis sieben Jahre zu gelehrten Rabbinern geschickt, welche dieselben in die talmudischen und exegetischen Lehrfächer einführten. 3) Gar viele Eltern hielten aber eine derartige Schulung gänzlich oder wenigstens teilweise für überflüssig und weihten ihre Söhne von vornherein dem Studium der exakten Wissenschaften. Die Kenntnis der lateinischen Sprache war unter

ים שראיתי בעיני כטה פרנסים בארץ הואת וכו" p. 254 אור החיים (י.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Berliner II. 1 S. 100.

ים אור החיים (2a, p. 17b sieben bis acht Jahre.

den italienischen Juden ausserordentlich verbreitet.1) Dafür hatte aber die der hebräischen, besonders in Bezug auf die Grammatik, und die des Talmuds grosse Rückschritte gemacht.2) Aristoteles, so pfiegte man nach einem in der Zeit umgehenden Witzworte zu sagen, hat durch seine Forschungen mehr geleistet als fünf solcher gottseligen Rabbiner.3) In frommen, religionstreuen Kreisen wurde deshalb wiederholt darauf hingewiesen, dass ein erspriessliches Studium auf der genauen Kenntnis des religiösen Lehrstoffes beruhen müsse.4) Es scheint aber, dass man ihrer Stimme nur in minder wohlhabenden Kreisen Gehör schenkte. Wenigstens wird es von den Rabbinern für ein besonders gottgefälliges Werk bezeichnet, Rabbinerschulen finanziell zu unterstützen. Ein Grund dieser Vernachlässigung lag aber vor allem darin, dass die Rabbiner für ihre Belehrung von den Schülern grössere Remunerationen verlangten 5) und in der geringen Dotierung der Rabbinatsstellen. Der Rabbiner war auf die Unterstützung reicher Gemeindemitglieder sehr angewiesen.6) Es war daher in Italien allgemein der Fall, dass die jüdischen Gelehrten in grosser Not lebten.7) Ausserdem legte man dem Rabbiner Ämter und Pflichten auf, welche weit über sein eigentliches Gebiet hinausgingen.8) Das waren für einen jungen strebsamen Jüngling wenig verlockende Aussichten. Es war eben ein Zeichen der Zeit, dass man sich nicht wie ehedem um der heiligen Sache willen talmudischen Studien widmete. Man hat sich also nicht zu wundern, dass nach Mošeh Rietis Tode nicht mehr von der durch ihn in Narni begründeten Talmudschule die Rede ist.9) Das Studium der neuplatonischen Philosophie in den herrlichen Lehrhallen wirkte

<sup>1)</sup> Münster bei Perles, Studien 32.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) אור החיים p. 6°.

<sup>4)</sup> Jákob b. David Provençale p. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das. p. 73.

<sup>6)</sup> אור החיים p. 24a.

<sup>7)</sup> Jákob b. David Provençale das.

<sup>\*)</sup> Meir Padua m'w Nr. 40; bei Zunz G.D.V. 450 g.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Cod. Vat. Pal. 260.

mehr anregend auf Herz und Gemüt der Jugend als die eifrige selbstlose Hingebung für die alten jüdischen Religionsquellen. Selbst Männer wie Jakob Provençale mussten trotz all ihrer Feindschaft gegen die Philosophie zugeben, dass auch die alten Lehrer des Talmuds die Weisheitslehre hochgeachtet hätten.1) Hauptsächliche Beachtung fand aber in jüdischen Kreisen das Studium der Medizin. Durch die grossen Universitäten war es jedermann ermöglicht, zu studieren. Nicht ohne Neid mussten die Rabbiner hören, wie ihnen jüdische Jünglinge auf ihre Aufforderungen, sich den religiösen Wissenschaften zu widmen, erwiderten, dass es für sie vorteilhafter wäre, gegen eine geringe Entschädigung Vorträge bei christlichen Meistern zu hören, welche durch Städte und Fürsten reichlich unterstützt, nicht auf die Bezahlung ihrer Schüler angewiesen wären und die auch durchaus keinen Unterschied zwischen ihren christlichen und ihren jüdischen Zuhörern machten.2) Die talmudischen Disciplinen erhielten erst durch spanische Einwanderer neue Pfleger und rege Freunde. Wie weit es die jüdischen Studierenden der Medizin gebracht, das zeigt eine Reihe glänzender Namen in dieser Zeit. Als sich der Kardinal Pietro Fonseca 1422 bei einem Falle schwer verletzt hatte, rief man einen jüdischen Arzt aus Rom nach Vicovaro.8) Als der Geistliche Stefano Caffari von der Pest in Rom befallen wurde, liess er sich am 23. Februar 1449 von dem jüdischen Arzte Magister consiglio und dem christlichen Paulus de Nerula operieren.4) Ein Jude war es, welcher ein wirksames Mittel gegen die Pest von 1476 erfand 5). - ein Jude Jakob Mantino, der an der römischen Universität Medizin dozierte. eine erstaunliche Anzahl jüdischer Ärzte, welche wir aus den Notariatsakten der Gemeinde und sonstigen Quellen kennen lernen.

1524: Rabbi Jehuda di Ascoli (אסקל); 6)

1536: Elia b. Abraham, Jehuda und Selomoh b. Jehiel (noch 1539);

1538: Zerahin b. Mathithia, Mošeh ha-Lewi ibn abi שבת; י)

<sup>1)</sup> Jakob b. David Provençale p. 65.

הלא טוב לנו לשמוע מפי חכמי הנוצרים אשר ילמדו לנו בדמים Das. p. 73 הלא טוב לנו לשמוע מפי חכמי הנוצרים אשר ילמדו לנו בדמים בעבור שחכמי הגוים ופקחי האומות יש להם פרס גדול מבית המלך או מתקיפי העיר אשר הם יושבים ובעבור זה הם מקילים לתלמידים ואין שואלים להם דבר בין שהיו גוים או יהודים ובעבור זה היהודים התלמידים אינם רוצים לפיופור ממון לתת לשום חכם יהודי:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Marini I. 295 nach den Libri delle spese della Camera.

<sup>4)</sup> Archivio della Società Romana di storia patria. VIII. (1885) 594.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Siehe Seite 20.

<sup>6)</sup> Graetz IX\* 538.

<sup>7)</sup> Berliner II. 1 S. 101.

1539: Josef b. Abraham 1), Šemuel b. Abraham, Šelomoh b. Jehiel, Jekuthiel b. Izhak und Mošeh b. Izhak (noch 1552);

1540: Josef b. Abraham (lebt noch 1550);

1543: Eliézer, Menahem b. Sabtai de Nola 2) und Mošeh b. 'Obadja; 3)

1544: Mordkhai b. Mikhael;

1545: Mastro David, welcher für alle chirurgischen Fälle vom Protomedico Tiberio Pabelli Licenz hatte; 4)

1549: Barukh b. Jehuda und Mešullam b. Abraham und

1550: Jehuda b. Izhak, Mošeh, Jehiel b. Šelomoh, Mošeh b. Josef de Monte Porzio, Mešullam b. Abraham und Josef b. Abraham.

Neben diesem Studium wurde in Rom von gebildeten Männern besonders das Schreibergewerbe betrieben. Neben mit Kopien beschäftigten Männern wie Mošeh Rieti und Elia Levita treffen wir eine Anzahl gewerbsmässiger Abschreiber, wenn sich auch ihre Zahl im Vergleich mit derjenigen in der vergangenen Periode bedeutend verringert hat. Denn einen Mann wie den Arzt Jehuda b. Benjamin (1436), welcher sich den Sprüchekommentar Benjamins b. Jehuda abschrieb b, kann man ebensowenig zur Zunft zählen wie Astruc Crescas Kalonymos b, den Sohn des Arztes Meïr Crescas Kalonymos, welcher in Rom eine philosophische Erklärung seines Grossvaters Maëstro Meïr Crescas Kalonymos zu Jeremia 2. 10 ff. s) fand und kopierte und auch in Lecce 1438 für seinen Vater eine Abschrift besorgte. Auch der Schreiber Daniel, der Sohn des Arztes Abraham de Castro (9. Khislew 1452) 10) stammte aus einer vornehmen Familie.

<sup>1)</sup> Wohl derselbe wie 1540 Josef ha-rofe.

<sup>2)</sup> Siehe auch Magazin (Berliner) I. 84, cod. Oxf. 427.

<sup>3)</sup> Daselbst S. 80.

<sup>4)</sup> Buonarroti, Serie III. Vol. 2. p. 229.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) cod. Schönblum-Ghirondi 69, cod. Oxf. 221. 5. Wohl kaum der Jehuda b. Benjamin למנקד b. Joab in cod. Brit. Mus. siehe Mathews, Notes from various authors, 108.

<sup>6)</sup> Er ist ein Glied der neapolitanischen Familie Kalonymos, welcher auch der obenerwähnte Arzt Jekuthiel b. Jzhak angehört. Er ist vielleicht auch derselbe wie der Schreiber des cod. Wien (Krafft) CXIX, CXXX: Crescas Kalonymos am 4. Tammuz 1472 für Messer David b. Maëstro Jakob Kalonymos.

<sup>7)</sup> Von ihm auch Profiat Durans drei Antworten an Maëstro Meïr Creskas in cod. Oxf. 2244. 10.

<sup>8)</sup> cod. München 315. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>0</sup>) cod. Rossi 1170.

<sup>10)</sup> cod. Vat. Pal. 260. Er kommt bereits 1427 mit seinem Schwager Jzhak b. Mešullam und dessen Bruder Nathan vor (Carmoly, Rev. or, 105 nach cod. fonds

Von vornehmer Herkunft war auch der Schreiber Jekuthiel b. Mošeh. der am 13. Juli 1472 eine Abschrift für Immanuel b. Benjamin in שביצי bei Benevent vollendete.1) Ebenfalls fern von Rom, in Reggio, entstanden eine Pentateuchabschrift des Mošeh 'Anaw b. Semuel aus Rom mit der kleinen Masorah (9. Adar II. 1503)<sup>2</sup>) und eine Kopie, welche der Römer Selomoh Khohen im April 1518 in Ferentino vollendete.3) In der Stadt vollendete Mošeh b. Eljakim am 20. Šebat 1520 für Elia Levita eine Abschrift des Sefer Zahuth.4) Der aus einer Arztefamilie stammende Menahem b. Mordkhai b. Mošeh b. Menahem kopierte für Egidio de Viterbo das Targum zum Pentateuch in Rom.<sup>5</sup>) Eine Machzorabschrift vollendete am 15. Elul 1533 in Rom Zemah ben David.<sup>6</sup>) Am 9. Hešwan 1538 unterzeichnet Abraham b. Mordkhai der Kopist (הסופר) in den Akten. Vielleicht war auch Mesullam b. Benzion Rafael, der 1531 für Mazliah b. Abraham kopierte, ein Römer.7) Der fruchtbarste Abschreiber in dieser Zeit ist der Spanier Hajim ben Semuel (ibn?) Gatigno, welcher am 24. Sebat 1542 in den Akten genannt wird. Am 28. Adar 1548 vollendete er in Rom eine Abschrift des הפליאה קפר הפליאה für Immanuel b. Jekuthiel di Nola s), am 8. Khislew 1549°) und am 22. Elul 1553 eine Kopie derselben Schrift 10), am 28. Adar 1553 eine Abschrift von Hasdai Crescas' ות אור In den Jahren 1558—1560 hielt er sich in Cremona als Korrektor der Zoharausgabe auf. 12) Noch am 13. Nisan 1574 beendete er in Bourges eine Abschrift. 18) Von Josef 14) (Jošuá) 15) b. Elia Hakhims

Sorbonne 142 und Orient IX. 309) und 1433 als Verkäufer eines Codex der Angeliea, den er von seinem Bruder Mesullam geerbt hatte. Ein weiterer Bruder Daniels ist Joab (Berliner, Magazin I. 45).

<sup>1)</sup> cod. Paris 926. 1; 2 ist später vollendet. Er ist wohl identisch mit dem Jekuthiel b. Moše, für den Eleazar b. Josef in Ascoli 1477 cod. Rossi 662 vollendete.

<sup>2)</sup> cod. Oxf. 45.

<sup>3)</sup> cod. Angelica 10 (Cataloghi dei Codici I. 91).

<sup>4)</sup> end. Oxf. 1468.

<sup>5)</sup> Ms. 1 Casa de'Neofiti in Roma, Sacerdote S. 159.

Ms. H. v. 8 Casanatense, Rom, s. Jewish Quarterly Review 1892 S. 697.

<sup>7)</sup> Ms. 26 Casa de' Neofiti, Sacerdote S. 175.

<sup>8)</sup> cod. Paris 794.

<sup>9)</sup> cod. Mailand 22 (Berliner, Magazin VII. 117).

<sup>10)</sup> cod. München 96.

<sup>11)</sup> cod. München 303, f. 99.

<sup>11)</sup> Steinschneider, Catal. Bodl. p. 2860.

<sup>18)</sup> cod. Montef. College 72 (Neubauer).

<sup>14)</sup> So in cod. Bresl, Sem. 109.

<sup>15)</sup> So in cod. München.

Hand sind uns zwei Handschriften erhalten, welche er beide im Auftrage Mordkhai b. Jakob Rosellos in Rom, die erste im Dezember 1550 1), die zweite jedenfalls nicht viel später 2) vollendete. Neben diesen jüdischen Abschreibern waren besonders drei Täuflinge als Kopisten in Rom thätig, Franciscus Parnas, Paulus Emilius und Fabius Ranugi. Von ersterem ist ausser seinem jüdischen Namen Ješaja b. Eleazar Parnas und einer für Widmanstad im Herbste 1536 gefertigten Abschrift nichts bekannt.3) Eine grössere Bedeutung hatte Paulus Emilius aus Röthelsee, welcher für Widmanstad im Frühjahr 1538 in Rom cod. München 103, im Sommer in Castro cod. München 112 und im September desselben Jahres in Gradoli cod. München 115 (3. September vollendet) abschrieb. Bereits 1543 war er in Augsburg Buchdrucker und 1547 wurde er zur Belohnung für seinen Übertritt zum Christentum als Professor der hebräischen Sprache nach Ingolstadt berufen, wo er 1575 starb.4) Der dritte Apostat, Eliša Adumim (dei Rossi) war zu Mantua geboren. In der Taufe (c. 1547) erhielt er den Namen Fabius Ranutius de Ranutiis (דנוגי). Bereits im November 1547 war er päpstlicher hebräischer Abschreiber, welches Amt Paul III. für ihn creïert zu haben scheint. 5)

Man spürt schon an der verringerten Zahl der Abschreiber das Aufblühen der schwarzen Kunst Johann Gutenbergs, welcher die Juden Italiens bereits früh eine Freistätte gewährten. Noch vor der Einrichtung einer eigenen römischen Typographie finden wir eine Anzahl Römer, welche sich dem Druckergewerbe widmen, das sie in allen Teilen Italiens ausüben. Der erste unter ihnen ist wohl Semuel b. Abi Semuel, der zu Neapel am Rüsttage des Versöhnungstages 1486 den Druck der Hagiographen beendete. Dann sind es drei Römer, Benjamin, Menašeh und 'Obadja b. Mošeh, welche Nahmanis am Ausgange des 15. Jahrhunderts druckten. Auch der

<sup>1)</sup> cod. München 49.

<sup>2)</sup> cod. Bresl. Sem. 109 (ohne Monatsangabe); s. o.

<sup>3)</sup> cod. München 217. Steinschn. in Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu München, Phil.-hist. Klasse, 1875. II. 173. Vielleicht ist er mit dem Korrektor Ješájah b. Eleázar Parnes in Rom 1545/46 identisch (שרשים Venedig 1545/46 f. 143b).

<sup>4)</sup> Nach Steigenberger, hist.-lit. Versuch etc. 1784 p. 21, Anm. 21, bei Steinschneider l. c. 185—187. Siehe Reinhardstöttner in Jahrbuch für Münchener Geschichte IV. 97. 153; Aretin. Juden in Bayern S. 57.

<sup>5)</sup> cod. Vat. 193. Wolf I. 183 f., Zunz כרם חטד 132.

<sup>6)</sup> Catalog Bodl. 1 und 3044, Berliner, Magazin I. 57.

<sup>7)</sup> Rossi, Annales 179, Cat. Bodl. p. 3017.

Korrektor der in Pesaro gedruckten Talmudausgabe (מגלה 1511-1512, ע"ד, 1513—1514, עירובין und מוכה) war ein Römer, der angesehene Israel (b. Jehiel) Aškhenazi 1), der dann in Rom eine hervorragende Stellung einnahm. In der Stadt selbst entstand aber erst 1518 eine hebräische Typographie, welche sich die allerdings beschränkte Aufgabe stellte, die Schriften Elia Levitas zu drucken. Die drei Söhne des Abigdor ha-Lewi Laniatore (קצב) aus Padua, Izhak, Jomtob und Jakob, widmeten diesem Unternehmen Zeit und Geld. Jedenfalls durch Egidio de Viterbo war dasselbe angeregt und dem Papste empfohlen worden, so dass mit besonderer päpstlicher Erlaubnis die Drucklegung von Elias מ' ההרכבה am 1. Ab 1518 im Hause des Juan Giacomo Fagiot di Montecchio (auf der Piazza Montanara) begonnen werden konnte. Dreimal täglich sah der Verfasser selbst mit einem Freunde (Egidio?) das durch den Druck Geförderte durch. Nach sechzehn Tagen war der Druck beendet. Nach einem Schlussgedicht Elias bittet Izhak um Entschuldigung, dass der Abdruck nicht vollendet schön sei.2) Aller Anfang sei schwer. Überdies hätten genügende Zeit zum Setzen und vor allem viele nötige Hilfsmittel hier ganz gefehlt oder sie seien doch nicht so vollendet wie anderswo vorhanden gewesen. Die nächsten Erzeugnisse seiner Offizin sollten aber besser sein. Der Drucker hat eigentlich wenig Grund zu seiner Entschuldigung. Das Schriftchen ist so nett, sauber und korrekt gedruckt, wie wenige seinesgleichen. Kurz darauf erschienen (verloren gegangene) Flexionstafeln Elias, deren am 7. Tišri 1518 vom römischen Rabbinatskollegium (Josef הגרי b. Abraham, Israel b. Jehiel und Sabtai b. Mordkhai) gegebene Approbation (Haskhamah) zugleich mit Elias Bahur erschien.<sup>3</sup>) In Fagiots Druckerei erschien auch jedenfalls später, unter Leos Pontifikat, eine hebräische Ausgabe des 52. und 53. Kapitels Ješaja mit einer lateinischen Übersetzung. Aus unbekannten Gründen ging die römische hebräische Druckerei ein. Bereits im Jahre 1525 sehen wir Jakob ha-Lewi b. Abigdor beim Drucke eines Gebetbuches in Tridino Montferrati thätig.4) Inzwischen druckten

137 17

ים Das seinem Namen zugefügte צבי, das nach Zunz, Z. G. 369. 454 nur von Toten gebraucht wird, ist hier vielleicht in ה'צעיר 'בן 'יחיאל aufzulösen.

<sup>2)</sup> Siehe Beilage Nr. 10.

<sup>3)</sup> In Münsters מ'דקדוק (Basel 1525 [Catalog Bodl. p. 2012 f.] u. ed. Basel 1532 p. 269) abgedruckt. Darunter: נדפם פה רומא עם גוירת נחש חכמי רומא ידפיםהו איש אחר בומן עשר שנים מהיום יום ו' התשרי(!)רעט:

<sup>4)</sup> Cat. Bodl. No. 2435.

zwei Römer Elia und Joseph, die Söhne Izhaks b. Jehiel in Venedig und waren daselbst noch 1546 als Korrektoren thätig.1) Auch ein Gersonide wird als in Rom wohnhaft bezeichnet. Es ist R. Ješájah b. R. Eleázar Parnes, der das השרשים des David Kimhi für die in Venedig von Cornelio Adelkind 1545/46 besorgte Ausgabe durchsah.2) Erst im Jahre 1545 sah Rom eine neue hebräische Offizin in seinen Mauern erstehen. Allerdings hatte Maëstro Antonio Bladao de Asula bereits 1524 das Hohelied mit der Übersetzung und Erklärung des Guidacerius gedruckt. Aber erst im Jahre 1545 konnten sich mit Erlaubnis des päpstlichen Vikariats Antonio Bladao mit Izhak b. 'Immanuel de Lattes und Beniamin b. Mošeh de Arignano zu einem Druckereiunternehmen zusammenthun. Am 10. Elul 1545 liessen sie Selomoh b. Izhak aus Lissabon in Bladaos Hause mit der Drucklegung der Responsen des Nissim Gerondi beginnen. Am 10. Sebat 1546 war das saubergedruckte Werk, dem Izhak ein Gutachten und ein kurzes Schlussgedicht aus seiner Feder hinzugefügt, vollendet. Noch in demselben Jahre erschienen bei ihnen Nahmanis אגרת הקדש, im Oktober der pos der römischen Rabbiner in Sachen des Selomoh de Monte de Lulo (דלולו) und des Jakob Catalano 3) und vielleicht auch der Auszug, den David b. Josef Jehaja aus dem לשון למודים seines Vetters gemacht. Der Typograph dieser letzteren Schrift ist Semuel Zarfathi<sup>4</sup>), welcher auch das letzte (1547) in Rom von Juden gedruckte Buch יד שערים gedruckt hat. 6) Dreissig Jahre später (1578) errichtete Francesco Zanetti in Rom eine hebräische Typographie, deren Korrektor der getaufte Enkel des Mannes war, für den in Rom zum ersten Male hebräisch gedruckt wurde. In ihr erschienen die Genesis (1578), die Psalmen (1581) und die Megilloth (1580). Auch ihr war nur ein kurzes Dasein beschieden. Hundert Jahre später begründete dann die Congregatio de Propaganda Fide in Rom eine hebräische Druckerei, welche nur Missionszwecken diente und keine Bedeutung erlangt hat.

Hatte man schon in der vergangenen Periode ein bedeutendes

<sup>1)</sup> Cat. Bodl. p. 2951.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) s. מ' השרשים f. 143b הח"ר ישעיה בר"וני ein anderer Gersonide Johanan b. Jákob vollendete in Tivoli am 6. Ab 1514 für Aegidio von Viterbo Cod. Harl. 5704 (REJ. VIII. 317).

<sup>3)</sup> Siehe die Beschreibung im Orient 1848 322 f. 12 Blätter 40.

<sup>4)</sup> Zedner in Hebr. Bibl. 1859. p. 110 f. 20 Blätter 4°; Catal. Bodl. p. 2800 No. 7562.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Catal. Bodl. p. 550 Nr. 3551.

Anwachsen der Geldgeschäfte bei den römischen Juden bemerkt, so nehmen dieselben unter der Gunst der Verhältnisse in diesem Zeitabschnitte noch einen weiteren großen Aufschwung. Es war sogar in Italien Brauch geworden, dass die einzelnen Kommunen mit den Juden wegen der Verleihgeschäfte förmliche Verträge und Abmachungen abschlossen.1) Trotzdem nahm das Wuchern der Juden in dem Masse zu, dass man z. B. in Cesena befürchtete, dass die Juden durch ihr Vermögen Herren der ganzen Stadt werden möchten.2) Man hat sich allerdings darüber nicht zu verwundern, wenn man hört, dass die Stadtverwaltung zufrieden war, wenn die "hebräischen Verleiher" nicht mehr als 20% jährliche Zinsen nahmen.3) In Rom war dagegen eine Einigung der christlichen und jüdischen Banquiers wohl schon früh zu stande gekommen, wenn auch die erhaltenen Akten über dieselbe erst aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts stammen. Man kann sich ein Bild über den Umfang der jüdischen Geldgeschäfte in Rom machen, wenn man aus den Akten erfährt, dass sich am 11. Juni 1536 dreissig jüdische Bankfirmen zu einer Konferenz in der Scuola Siciliana vereinigten. Dieselben waren zusammengekommen, um zwei Deputierte aus ihrer Mitte zu wählen, um gewisse Geschäftsusancen festzusetzen, welche einer Vereinbarung mit den christlichen Banquiers zu Grunde gelegt werden sollten. Die beiden Deputierten waren Selomoh Zarfathi und Beniamin di Localo (לוַקְלָּנָ). Die übrigen damals genannten Firmen waren: Selomoh de Pisa. Beniamin di כינפרי, Mošeh Tosso & Comp., Menahem Tartaglia, Izhak Giojoso (גוייוס), David Piccio, Josua Corcos, Selomoh Rofe, David Ram, Elia Corcos, Jakob di Daniele, Mordkhai di Scazzochio, Josef Zarfathi, Menahem Cordovano (גורדובאן, גורדובאן). Massûd, Mošeh de Gaviello (גויילו), 'Obadia di Rosello (oder di Rosetta המרוסטה), Semuel Albizi, Mošeh b. Jehiel, Mordkhai di Rosetta, Šabtai di Pone, Mazliah de Monte Rotondo (oder נפא דכוכי), Josef di Rignano, Mordkhai di כנפרי, Izḥak de Localo (לוקלו), Mozzone, Elia b. Joab und Mošeh Moro.4) Die grosse Anzahl der jüdischen Banquiers nahm erst ab, als den Geldgeschäften durch die Errichtung des römischen Monte di Pietà grosser Schaden zugefügt wurde und die Ungunst der Lage alle die aus Rom vertrieb,

<sup>1)</sup> Theiner, Corpus diplomaticum III. 335. Antworten auf Supplicationes per oratores communis Civitatis Castelli pontifici exhibitae 1435.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hergenroether, Regesta p. 520 No. 8238 (Romae, 29. April 1514).

<sup>\*)</sup> Hergenroether, Regesta, p. 555 No. 8853 (Romae, 17. Mai 1514).

<sup>4)</sup> Die letzteren sechs Namen sind aus einem späteren Fascikel, aus welchem auch die angegebenen Varianten der Namen stammen. Siehe Beilage 11.

welchen es Vermögen und Stellung irgend erlaubte. Allerdings wurden, wie bereits erwähnt, sogar jüdischen Banquiers Privilegien zur Errichtung von Geldleihbanken erteilt. Die römischen Banquiers übernahmen auch für italienische Gemeinden die Zahlung der Steuern an die päpstliche Kammer. So zahlte am 2. Januar 1542 der Banquier Šelomoh, Sohn des "Magister Isaac Zarfatti", 28½ Scudi Gold als Vigesima für die Gemeinde Velletri, am 31. Januar der genannte und Helyas Corcos 55 Scudi Gold als Vigesima für die Gemeinde Benevent.")

Neben den Geldgeschäften war es besonders ein Gewerbe, welches in dieser Zeit bereits anfing sich zu der Bedeutung zu entwickeln, in der es sich in Rom bis in die neueste Zeit erhalten hat, - das Schneidergewerbe. Es war im Jahre 1541, als sich die christlichen Schneider an ihre jüdischen Kollegen wandten, um diese zu gemeinsamen Geschäftsprinzipien aufzufordern. Die Schneiderzunft beauftragte infolge dessen Jošua b. Selomoh Corcos und Jehuda b. Jehiel mit der Ausarbeitung des Übereinkommens, welches die christlichen mit den jüdischen Schneidern betreffs der Anfertigung sogenannter romaneskischer Kleidungsstücke (בגדי רומניסקי) getroffen hatten. Das Schriftstück erhielt dann durch die Unterschrift des Gemeindesekretärs (מופר מתא) Jehuda b. Šabtai volle Rechtskraft.2) — Auch der Tuchhandel muss in dieser Zeit wie in der vorigen Periode noch lebhaft betrieben worden sein. Darauf weist auch der Umstand hin, dass ein Hausbesitzer in Rom im Jahre 1442 von einem jüdischen Mieter einen Teil des Mietzinses in cremoneser Tuch entrichtet haben will.3) Bei einem anderen Verkaufe eines Tuchkleides im Werte von zehn Dukaten spielte eine Jüdin die Vermittlerrolle, für die sie acht Bolognini erhielt.4) Ob bei dem Verkaufe dreier Helme für 2 Gulden der Jude Bocca Paparo nur Verkäufer oder auch Verfertiger gewesen, ist nicht zu ermitteln.5)

Nicht wenige Glieder der Gemeinde scheinen sich dem Apothekergewerbe gewidmet zu haben. Wenigstens sollte der Erlass des Papstes Sixtus IV. vom 20. Juni 1476, — welcher das vom Papste am 14. Dezember 1471 bestätigte Gesetz, dass niemand es wage, den menschlichen Leib durch Medikamente zu heilen, falls er nicht Magister oder

<sup>1)</sup> Stern S. 87 u. 90.

<sup>2)</sup> Berliner, Aus schweren Zeiten. 9 u. 24; קבץ על יד 1893 S. 5.

<sup>5)</sup> Archivio della Società Romana di storia patria VIII. 565.

<sup>4)</sup> Daselbst IX, 605 f.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup>) F. Vernet, RQH 51 S. 397.

Lizentiat der Heilkunde sei, auch auf die Apotheker ausdehnte, für Christen und Juden in gleicher Weise Geltung haben.¹) Dieser Erlass wurde zehn Jahre später auch von Innozenz VIII. (25. Febr. 1486) und schliesslich am 8. September 1531 von Clemens VII. bestätigt.²) Dass alle diese Gewerbe sich zunftmässig vereinigt hatten, bestätigt neben deren gemeinsamem Auftreten auch das Vorkommen eines Obermeisters der Mazzothbäckerzunft (מבאי אצימאטורי). Capo degli Azimatori), namens Jehiel am 25. Nisan 1539.³)

Zum ersten Male erscheinen in dieser Zeit in Rom jüdische Musiker, von denen uns namentlich allerdings nur zwei genannt werden, Juan Maria und Jacomo Sansecondo. Bereits als Kardinal hatte Leo X. an seinen Hof eine Anzahl tüchtiger Musiker herangezogen. Zu ihnen gehörte auch der aus Deutschland stammende Juan, welcher seinem hohen Gönner zu Ehren den Namen Juan Maria de Medicis angenommen hatte. Zum ersten Male wird in der anonymen Lebensbeschreibung des Papstes Leo von dem berühmten Flötenspieler, dem Juden Johannes Maria, dem Leo die Stadt Verrutium geschenkt und die Grafenwürde verliehen, gesprochen.4) Diese Bemerkung erhält eine reiche Ergänzung durch die Briefregesten des genannten Papstes und die Tagebücher des Marino Sanuto. In dem ersten dieser Schreiben wird dem deutschen Musiker Johannes Maria, dem Sohne des Dominicus. um ihn besonders zu ehren, eine monatliche Pension von 23 Golddukaten ausgesetzt. 5) In einem weiteren Briefe ernennt ihn der Papst zum Kastellan der Burg Verrochium mit allen ihren Einkünften 6), die wohl mit dem erwähnten Verrutium identisch ist. Der bisherige Hauptmann und die Bewohner des Schlosses scheinen sich aber gegen die Aufnahme eines jüdischen Oberhauptes sehr stark gewehrt zu Der Papst richtet deshalb an Herzog Franciscus Maria die Bitte, seinen Freund Johannes Maria bei der Besitznahme des Schlosses thätig zu unterstützen?), und an den bisherigen Präfekten

<sup>11</sup> Berliner, Letzte Tage 17.

<sup>2)</sup> Marini. Degli archiatri I. 199.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Archivio Urbano Storico in Campidoglio 1539-1542. Diversi scrittori.

<sup>&#</sup>x27;) Roscoe. The Life and Pontificate of Leo the Tenth. London 1806, Band VI. 329. Auch bei Gregorovius VIII. 320.

a) Archivio sterico ital. Ser. III. Tom. III. Pars L 233.

Hergenroether, Leonis X. regesta p. 193 No. 3315 (Romae, 22, Juni 1513) Er war wohl der Nachfolger des Hironimo Arimondo, castellano di Verruchio 1504 Marino Sanuto Diarii VI. 20).

<sup>7)</sup> Petri Bem bi Epistolarum Leonis decimi Pont. Max. No mine Scriptarum

der Burg die Aufforderung, ohne Entschuldigung und Säumnis nach Rom zu kommen und die Burg selbst ohne jede Schädigung ihrem thatsächlichen Verwalter, Johannes Maria, zu übergeben.1) Im Anfange des Jahres 1518 erhielt sein Sohn Camillus, welcher sich auch der Musik gewidmet hatte, von Leo zum Zeichen seiner besonderen Gunst durch ein gnädiges Schreiben einen Jahresgehalt von 276 Golddukaten, welcher ihm in monatlichen Raten ausgezahlt werden sollte, ausgesetzt.2) Aus Marino Sanutos Tagebüchern erfahren wir, dass Juan sich inzwischen in Venedig niedergelassen und dort "Pfeifer des Dogen" (pifaro dil Doxio) geworden. Am 9. Mai 1520 bat der venetianische Gesandte in Rom die Signoria, um dem Papst einen Gefallen zu erweisen. Juan zur Ausführung gewisser Musikstücke nach Rom zu senden.3) Am 15. Juni gab darauf die Signoria die Erlaubnis, dass Juan auf ein Jahr in päpstliche Dienste treten dürfe. Sein Bruder aber solle in Venedig bleiben.4) Leo hat aber Juan nicht mehr von sich gelassen. Denn der venetianische Gesandte berichtet der Signoria aus Rom, dass am 20. Mai 1523 bei einem Gastmahl am päpstlichen Hofe der Jude Juan Maria mit drei anderen Künstlern ein wunderbares Quartett zur Laute vorgetragen habe.5) Ein Teil der Kompositionen Juan Marias hat in musikalischen Kreisen Italiens und Deutschlands weite Verbreitung gefunden. In dem Lautenbuche des Nürnbergers Hans Gerle sind neben einigen Preambeln und wälschen Tänzen der "berumbsten Lutenisten" auch acht Preambeln und sechs Tänze für die Laute von unserem Juan enthalten.6) Im Orlandino wird ein Musiker Giovan Maria de Cornetto - vielleicht unser Meister — gepriesen.7) Nicht minder berühmt muss Jacomo (Jacopo) Sansecondo als Musiker gewesen sein. Im Jahre 1502 spiel-

libri XVI., Lugduni 1538. p. 74. lib. III. No. 26. Hergenroether, Leonis X. regesta p. 210. No. 3557 (Romae, 8. Juli 1513).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Petri Bembi Epistolarum Leonis decimi p. 86. Liber IV No. 9. (Varruchianae arcis Praefecto). Hergenroether, l. c. p. 244. No. 4061 (Romae, 11. August 1513).

<sup>2)</sup> Arch. stor. ital. Ser. III. Tom. III. Pars I. 226.

<sup>3)</sup> Diarii XXVIII. 488.

<sup>4)</sup> Das. 618.

b) Das. XXXIV. 216 tra li quali (musici) vi fu Zuan Maria ziudio con tre sui compagni, che sonavano di lauto a quarto, e lui con la pena mirabilmente.

<sup>6)</sup> Ein Newes sehr Künstliches/Lautenbuch, . . . durch Hanssen Gerle den Eltern, Bürger zu Nürn-/berg 1552; s. Beilage 20.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Burckhardt, Geschichte der Kultur der Renaissance. II. 131 f. 181.

ten bei der Hochzeit der Lucrezia Borgia sechs berühmte Violinspieler. Baldesar Castiglione spricht in seinem Cortegiano seine Verwunderung darüber aus, dass jene es gewagt in der Gegenwart eines solchen Künstlers, wie es "unser Jacomo Sansecondo" war, aufzuspielen. — ein Beweis, wie hoch er die künstlerischen Fähigkeiten Jacomos geschätzt hat.1) Er war als ein geschickter Improvisator berühmt.2) Jacomo nahm am päpstlichen Hofe eine hervorragende Stellung ein. Er scheint auch mit Raffael in ein freundschaftliches Verhältnis getreten zu sein. Unter den Portraits, welche der göttliche Urbinate der Nachwelt hinterlassen hat, befindet sich auch das Bild eines Violinspielers, der sogenannte Apollo als Violinist im Parnass, welches bis vor kurzem den kostbarsten Schmuck der Gallerie Sciarra in Rom durch sein ausgezeichnetes Kolorit bildete.3) In diesem Apoll haben bereits die Zeitgenossen Raffaels unseren Jacomo wiedererkannt und unter das Meisterwerk den Namen Giacomo Sansecondo gesetzt. Das ist ein so sicherer Beweis für die Identität unseres Künstlers mit dem Raffaelschen Apollo, dass an ihm alle Zweifel, welche man durch die Altersverschiedenheit unseres Jacomo mit dem auf dem Bildnisse dargestellten jungen Manne begründet hat, zu nichte werden. 4) Die Angabe, dass der jüdische Meister im Jahre 1508 bereits 40 Jahre alt gewesen sein soll, also im Jahre 1518, in welchem Raffael das Bild zeichnete, bereits ein fünfzigjähriger Mann gewesen sei, ist durch nichts begründet; selbst wenn er damals bereits in diesem Alter gestanden hätte, würde ihn der begeisterte Künstler, der in ihm einen Apoll auf Erden erblickte, nicht mit grauen Haaren und gerunzelter Stirn dargestellt haben. Das ist das Vorrecht des Künstlers, dass er das ihm gegebene Objekt nach seinem Belieben und nach seiner Phantasie idealisieren darf. — Das Auftreten zweier so berühmter Meister in dieser Zeit darf durchaus nicht Wunder nehmen, da wir in Italien noch eine grössere Zahl wenn auch nicht so berühmter jüdischer Künstler antreffen. Wie sehr die Juden an den künstlerischen Bestrebungen der Zeit teilgenommen, das zeigt unter anderem das Auftreten jüdischer Schauspieltruppen in Italien in dieser Zeit, deren Leistungen sehr gerühmt werden. Sanuto erzählt, dass am Abend des 4. März 1531 im Ghetto zu Venedig eine reizende Komödie von den Juden aufgeführt

<sup>1)</sup> Il libro del Cortegiano del Conte Baldesar Castiglione, Venedig 1528. Libro secondo: Io non voglio...

<sup>2)</sup> Gregorovius VIII. 340.

<sup>3)</sup> Eugène Müntz, Raphaël, (Paris) 556.

<sup>4)</sup> Gryer, Raphaël peintre de portraits II. Paris 1881, 151, 152.

worden sei.1) Bereits am 7. August 1549 begannen die Darstellungen der jüdischen Schauspieltruppe in Mantua<sup>2</sup>), welche durch ihre vorzüglichen Leistungen und durch ihren genialen Leiter einen weiten Ruf erlangten und die mit kurzen Unterbrechungen bis in das Jahr 1605 dort fortgesetzt wurden. Die neuerdings mehrfach behandelte Geschichte dieser Bühne nennt eine nicht geringe Anzahl von tüchtigen jüdischen Sängern und Schauspielern. Ein Abramo dell' Arpa 3), der auch eine Zeitlang in Rom lebte 4), entzückte den Hof durch seinen Gesang, ein Isacchino durch sein herrliches Lautenspiel. Auch von einem jüdischen Tanzmeister, Guglielmo Ebreo Pesarese, welcher eine theoretische Anweisung der Tanzkunst verfasst hat und dessen Tanz partita crudele von einem Juden Giuseppe in Musik gesetzt worden, wird am Ausgange des 15. Jahrhunderts erzählt.<sup>5</sup>) Überhaupt waren Musik und Tanz unter den italienischen Juden auch in dieser Zeit sehr beliebt. So treffen wir die Gemahlin des R. Jehiel da Pisa im Garten beim Lautenspiel und in demselben Hause tanzen Mädchen vor David Reubeni, um ihn aufzuheitern.6)

Einen Maler, wie in Venedig Mošeh Castellazzo, 7) oder einen Bildhauer hat die römische Gemeinde, so weit bekannt, nicht hervorgebracht. Dagegen war die Freude an den erhabenen Kunstwerken der Renaissance auch unter den Juden der Stadt wahrscheinlich eine nicht geringe. Giorgio Vasari 8) erzählt z. B. von der allgemeinen Begeisterung, die Michelangelo Buonarrotis Standbild des Moses hervorgerufen, und wie die Juden "allsabbatlich in hellen Schaaren, wie die Staare. Männer und Frauen wallfahrten, es aufzusuchen und anzubeten; nicht wie ein irdisch Ding. sondern wie etwas Göttliches beten sie es an."

<sup>1)</sup> Alessandro d'Ancona, Origini II 429. Anm. 1. In questa sera in Geto fu fato tra zudei una bellissima comedia ecc. am Purim?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Daselbst 401. 424. Allgemeine Zeitung (früher Augsburger) 1883. 12. August S. 3277 (Mitteilungen aus dem bayrischen Hausarchiv und Archivio storico dei Gonzaga), ferner: Giornale storico di lett. ital. V. 44—72.

<sup>3)</sup> Alessandro d'Ancona origini II. 400.

י) In den Akten: 22. Januar 1555 אברהם הכונן מכוטובא.

<sup>5)</sup> Hebr. Bibl. XIX. 63.

<sup>6)</sup> E. Biberfeld, Der Reisebericht S. 41. 42.

<sup>7)</sup> REJ XXII. 290 ff., XXIII. 139 ff., E. Biberfeld, Der Reisebericht S. 24 f.

<sup>8)</sup> Delle vite de' più excellenti pittori (scultori et architetti III. 2 (Bologna 1663) p. 146. Michelangelo hat auch nichts tiefer erfasst als gerade die erhabenen Gestalten des alten Testaments, einen David, eine Lea, eine Rahel.

Dieses Mitarbeiten der jüdischen Kreise mit den gebildeten christlichen erzeugte natürlich einen freundlichen Wechselverkehr, welcher noch durch den zahlreichen Besuch der Universitäten durch jüdische Studierende und die engeren Freundschaftsbande zwischen einzelnen Gelehrten besonders gefördert wurde. Das leuchtendste Beispiel dafür gaben die Päpste allerdings in dieser Zeit selbst. Ein ungefähres Bild von dem Verhältnisse der Christen zu ihren jüdischen Mitbürgern erhält man aus dem Tagebuche des Stefano Caffari. Zu Martins Zeiten hatten die Juden das Recht besessen. Grundbesitz zu erwerben. Obgleich nun die Bulle Eugens vom 8. August 1442 den Juden den Erwerb von Grundbesitz untersagte, ist es nicht unmöglich, dass diese Bestimmung der Bulle in Rom ebenso unausgeführt blieb wie eine andere, welche den Christen verbot, unter den Juden zu wohnen. Stephan erzählt von einem Juden, der zu Martins Zeiten ein Haus im Rione della Ripa gekauft und es später einem Christen käuflich überlassen hatte.1) Sonst spricht er allerdings nur von Häuservermietungen an Juden. So vermietet er selbst am 13. August 1442 ein Haus auf der Platea Judeorum einem Juden Davicciolus mactasie (Schlächter?) auf zwei Jahre. Als jährlicher Mietspreis für dasselbe wurden achtzehn Golddukaten und sechs Ellen cremoneser ungeschorenen oder kordellierten (in Band gewebten) Stoffes (Dimity) ausgemacht, welche in zwei Raten zu entrichten waren. Der Mietsvertrag wurde durch die Unterschriften zweier Bürger vom Rione pinee rechtskräftig gemacht. Aus Stefanos Aufzeichnungen ersehen wir auch, dass viele Christen unter Juden und umgekehrt viele Juden unter Christen trotz des erwähnten Verbotes gewohnt haben.<sup>2</sup>) Es ist dabei nicht uninteressant zu erfahren, dass die ganzen Häuser und Lagereien auf der Platea Judeorum im Besitze des Paulus und Cincius Nisci waren, welche den vierten Teil derselben am 10. Juli 1453 an Stefano Caffari und die Hälfte des Casa nova genannten Hauses "alle macella delli Judei" für den jährlichen Preis von 271. Gulden vermieteten. Man kann daraus allerdings entnehmen, dass um diese Zeit den Juden der Erwerb von Hänsern in der Stadt untersagt war und diese genötigt waren, bei grösseren Unternehmern Wohnungen zu mieten. Dieses Zusammenwohnen hat auch trotz verschiedener

<sup>1)</sup> Arch. d. soc. Rom. di storia patria VIII. 533. (1449).

Zum Beispiel a. a. O. IX. 587 (16. September 1448., 595 (28. März 1449). Rodocanachi 38.

<sup>3)</sup> Arch. d. soc. Rom. di storia patria IX. 607.

Verbote während dieser ganzen Periode angedauert. Am 29. Juni 1449 schreibt Heinrich Kalteisen an Herzog Heinrich von Bayern: als ain Jud, der do nicht wuchert, mugen sie wonen under den Cristen, als sie zu Rom wonend, da sind sie gezaichent, sie kauffen und verkauffen, sie sein hantwerchs arbaitter u. s. w.1) In Rom wohnte im Jahre 1541 (18. Marheswan) z. B. Ahron b. Jehuda in Trastevere (משרכשיבירי), in San Lorenzo z. B. Gajo b. Mordkhai und Moseh b. Jehiel.<sup>9</sup>) Ein Schreiben Leos X. an das Stadthaupt von Cesena nimmt das Zusammenwohnen von Juden und Christen in demselben Hause als etwas durch die Verhältnisse Gegebenes an. Allerdings wohnten die römischen Juden schon damals zumeist in dichtbewohnten Häusern. Für David Reubeni mietete Jomtob ha-Lewi in Rom eine Wohnung in einem Hause, "das voller Parteien war und durch das alle Nachbarn durchgehn mussten". 3) Dass auch der Besitz an Liegenschaften den Juden später, wenn auch nicht offiziell, wieder gestattet wurde, beweist ebenfalls das Beispiel Cesenas, wo die Juden sich nach und nach die schönsten Güter und Ländereien erworben hatten. Der Papst verbot deren Erwerb nur den zuletzt eingewanderten Juden, liess aber die Angesessenen im ungestörten Besitze derselben.4) Die soziale Lage der römischen Gemeinde wurde auch noch dadurch besonders erleichtert, dass sie nicht unter Aufsicht einer eigentlichen geistlichen Behörde, sondern unter der Jurisdiktion des Kardinalvikars der Stadt Rom stand. Dessen rechtliche Stellung zu den Juden wird zwar erst unter den Befugnissen der Konstitution vom Jahre 1542: Licet ecclesiarum omnium festgestellt; da diese Konstitution aber nur eine Zusammenstellung der althergebrachten Rechte und Pflichten des Kardinalvikars bildet, so ist anzunehmen, dass er auch schon früher die höchste Autorität in Sachen der judischen Gemeinde gewesen ist. In dem erwähnten Erlasse wird ihm das Recht erteilt, in Civil- und Kriminalprozessen die Juden mit Straten zu belegen und etwaige Auswüchse in judischen Geldgeschaften Lauf das ehrbare Mass" zu redusieren. Der Kardinalvikar hatte ferner auf die Beachtung der kanomschen Vorschriften bei den Juden zu achten und war später wenigstens auch mit der Phusiehung der judischen Abgaben betraut.

<sup>1)</sup> Steven S 49

<sup>9</sup> Berliner 11 2 8 7

I a to the reduced the should it is

<sup>666</sup> ban (\$161 Engl. 22 822 5 N 22 L same a sugar substanting of 1000 5 1, 1000 5 N

In den ersteren war seit der vorigen Periode keine besondere Wandlung eingetreten. Von dem Tragen der Judentracht waren wie bisher die studierten Ärzte ausgenommen, die trotz aller Canones noch immer die gesuchtesten waren. Aus einer Aufforderung des Bischofs Mathias von Speyer (21. Okt. 1468) zur Bekehrung von Juden erfahren wir, dass in Rom jeder über 5 Jahre alte Jude einen gelben Ring auf der Brust, jede Jüdin zwei blaue Streifen an dem Schleier zu tragen hatten.¹) Eine kleine Änderung in der Judentracht war unter Alexander VI. eingeführt worden. Das ziemlich umfangreiche Judenzeichen war von ihm in eine kleine Rota aus Schnüren, welche auf der linken Seite der Brust getragen werden sollte, verwandelt worden. Leo X. veränderte diese Rota in ein Abzeichen aus rotem Tuche, das die Juden in Rom, Avignon, Carpentras und Venaissin zu tragen hatten.²) Zu dem roten Mantel war im Laufe der Zeiten noch der strohgelbe (giallus) Biretus (Barett) gekommen.³)

Grössere Wandlungen hatte die Höhe der Abgaben der Gemeinde erfahren. Die alte Zahlung des Zehnten und die von 1100 Gulden anlässlich der Spiele am Monte Agone und Testaccio war beibehalten worden. Es ist schon oben davon die Rede gewesen, wie sehr diese Abgaben die in ihrem Wohlstande im Anfange des 15. Jahrhunderts herabgekommene Gemeinde drückten, wie dann Martin V. die übrigen Gemeinden des Kirchenstaates zu Teilzahlungen heranzog und die römische Gemeinde sich unter Eugen bittend an den Wohlthätigkeitssinn der übrigen Gemeinden wenden musste. Trotz jenes Abkommens von 1443 scheinen die Gemeinden nur ungern ihren Anteil an den Steuern für Navona und Testaccio geleistet zu haben. Wenigstens musste 1536 Selomoh b. Izbak in Rom die Gemeinden des Landes besonders dazu auffordern.4) Etwas Genaueres erfahren wir dann über die Gemeindeabgaben unter Pius II. Wir hören da, dass der Zehnte vom Kämmerer Tullius Fortepisanus nur nach einer Kriegserklärung gegen die Türken eingezogen werden sollte, dass also aus demselben eine sogenannte Türkensteuer geworden war. Die Abgaben der Juden sollten nicht mehr als den dreissigsten Teil ihrer Einkünfte betragen. Ausserdem wurde von dem verständigen Finanzier angeordnet, dass die Vigesima der Juden nicht mehr als Einkommensteuer sondern als Kopfsteuer behandelt

<sup>1)</sup> Wiener in Monatsschrift XII. 1863 S. 459.

<sup>2)</sup> Hergenroether, l. c. 709. No. 11500 (8, September 1514).

<sup>3)</sup> Hergenroether l. c. 555. No. 8853 (17. Mai 1514).

<sup>4)</sup> Berliner II. 1 S. 99.

werden sollte.1) Die Gesamtsteuern der Gemeinde würden also im Falle eines Türkenkrieges ausser den 1100 Gulden etwas mehr als ein Sechstel der Gesamteinkünfte betragen haben. Sixtus IV. erliess dann am 9. März 1471 ein Breve über die Vigesima der Juden. Aber erst die Bulle vom 21. Febr. 1472 enthielt genauere Bestimmungen über den Judenpfennig. Insbesondere sicherte sie dem Denunzianten derjenigen, welche den Kollektoren der Steuer falsche Angaben gemacht, vier Dukaten vom Hundert zu. An einzelnen Orten hatten sich die Juden schon damals zusammengethan und mit dem Kollektor eine Pauschalsumme (compositio) für die Judenschaft ausgemacht.2) Der Zwanzigste wurde später zu einer festen Abgabe, deren Höhe Innozenz VIII. im Jahre 1488 auf 1000 Scudi fixierte.3) Die Eintreibung des Zwanzigsten wurde dann immer bestimmten Vertrauenspersonen übertragen. So beauftragte am 22. März 1514 Leo X. den Latinus Juvenalis mit diesem Geschäfte. "Da es aber mit der Juden Ehrlichkeit dabei nicht weit her sei, sollten alle Juden gegebenenfalls verpflichtet sein, ihre Bank- und Rechnungsbücher daraufhin prüfen zu lassen." 4) Eine neue Steigerung der jährlichen Steuerlast brachte die Bulle Alexanders vom 1. Juni 1500, in welcher allen Juden der Welt der Zwanzigste auf drei Jahre, jährlich zu entrichten. als Türkensteuer aufgelegt wurde. Die übrigen Abgaben der Juden verwendete Alexander bekanntlich für die römische Universität.5) Der Zwanzigste, den die römische Gemeinde 1533 zu zahlen hatte. betrug z. B. 300 Scudi.6) Diesen Abgaben fügte Leo X. eine Herdsteuer von einem Dukaten und eine Banksteuer von zehn Dukaten hinzu, welche an Andreas Corsius, den Clericus Januensis, zu zahlen waren, wofür er der Gemeinde allerdings einige Rechte einräumte.") Diese Steuer hob er aber am 1. November 1519 durch ein eigenes Breve auf. Nicht genug damit, kürzte man auch noch die Einkünfte der jüdischen Gemeinde. Bisher hatte dieselbe eine Schlachtsteuer von den Schlächtereien des Ghetto im Betrage von circa 2100 Scudi erheben dürfen. Julius II. beanspruchte für die Camera apostolica

1) cod. Dresd. lat. A. 203 p. 24 b. Siehe Beilage 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Adolf Gottlob. Aus der Camera apostolica des 15. Jahrhunderts, Innsbruck 1889, S. 62, 158 vgl. 308.

<sup>3)</sup> Rodocanachi 231.

<sup>4)</sup> Hergenroether l. c. p. 477 No. 7504.

<sup>6)</sup> Gregorovius VII. 480. Tiraboschi VII. 113. Rodocanachi 244.

<sup>6)</sup> Stern S. 76 f.

<sup>7)</sup> In REJ. XXI. 285-289 von Kaufmann mitgeteilt.

durch die Bulle Nuper cupientes 1) ein Drittel dieser Einnahme, welches auf 700 Scudi veranschlagt wurde. So lange die Entwicklung der Gemeinde ungestört blieb, war diese wohl im stande, allen diesen Anforderungen an ihre finanziellen Kräfte gerecht zu werden. aber unter Clemens die Stadt Unglück über Unglück heimsuchte und schliesslich die Zerstörung der Stadt diese beinahe gänzlich dem Untergange weihte, waren auch die Kräfte der Juden erschöpft. Sie sahen sich ansser stande, die Abgaben, welche die päpstliche Kammer gerade damals besonders nötig hatte, zu zahlen. Clemens VII. musste deshalb den Juden, zum ersten Male seit ihrer Anwesenheit in der Stadt, gestatten, eine Anleihe zu kontrahieren. zumal die Gefahr allzu nahe lag, dass ein Sturz der jüdischen Geldmänner den der christlichen Banquiers nach sich ziehen möchte.<sup>2</sup>) - Der Anteil an der von Paul III. am 10. Dezember 1541 allen Juden auferlegten Steuer, der auf die römische Gemeinde fiel, betrug 360 Dukaten Gold, die zum 1. Mal am 20. Dezember von den jüdischen Banquiers "Joseph de Rigniano, Emanuel de Modigliano und Elias Corcos" dem päpstlichen Kämmerer ausgezahlt wurden.") Bei alledem waren die Abgaben der Gemeinde im Vergleiche zu den ihr später auferlegten noch mässig. Dazu kam, dass man den Juden auch entsprechend ihren Lasten Freiheit in ihrer Erwerbsthätigkeit gestattete, ihnen also die Möglichkeit gewährte, denselben zu entsprechen. Besonders verschonte man sie mit den später ungeheuren Zahlungen für die Katechumenen und sonstige Täuflinge. dieselben, wie es gewöhnlich der Fall war, in dürftigen Verhältnissen oder entledigten sich dieselben vor der Taufe ihrer zeitlichen Güter. so rief der Papst den Wohlthätigkeitssinn der Gläubigen an. denen er dafür Indulgenzen versprach. 4) Wollten sich dieselben irgend welchen Studien widmen, so setzte ihnen der Papst aus seinen Einkünften eine gewisse Rente aus.5)

Über das innere Leben der Gemeinde sind wir in dieser Zeit sehr mangelhaft unterrichtet. Die Gemeinde zerfiel nach ihrer Landeszugehörigkeit in Italiani und Ultramontani. Zu der so wohlthätigen

<sup>1</sup> Rodocanachi 232.

<sup>2)</sup> Rodocanachi 245.

<sup>\*</sup> Stern S. 86.

<sup>4)</sup> vgl. z. B. Hergenroether, l. c. L 528 No. 8431 (2. Mai 1514), IL 61 No. 14802 (30. März 1515).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>, Arch. stor. ital. Ser. III. Tom. III. Parte I. 216. Der Täufling Vitus Modestus.

Einrichtung der drei Memunnim (so z. B. 1443) war mit der Zeit ein dreigliedriges Rabbinatskollegium gekommen, dessen Mitglieder den Namen "Diener der heiligen Gemeinde Rom" (משרת דק'ק דומא) trugen. Sie wählten, wie das Beispiel Bonnets de Lattes zeigt, einen unter sich zum obersten Haupte der Gemeinde. Die Wahl der Gemeindefunktionäre fand zu bestimmten Zeiten statt. z. B. in Marsala am Sabbath Berešith 1), in Rom später vor dem 17. Thamuz.

Die Memunnim waren Mitglieder der Congrega (Consulta) der Zwanzig und zugleich deren ausübende Gewalt. Durch die 36 Capitoli des Daniel b. Izhak da Pisa wurde die Zahl der erwählten Mitglieder der Congrega (הקריאה) auf sechzig erhöht. Ihre Zahl setzte sich aus zwanzig Banquiers, zwanzig Wohlhabenden und zwanzig Minderbegüterten zusammen; jedoch musste jedes Mitglied der Congrega mindestens einen Carlino Steuer (per ogni dazio) zahlen. Starb einer der Sechzig, so musste die Zahl durch Nachwahl ergänzt werden. Schien es der Congrega gut, sonstige würdige und verdienstvolle Männer hinzuzuziehen, so konnte die Zahl 60 überschritten, andrerseits aber gegebenenfalls durch Ausstossen unwürdiger Mitglieder verringert werden. Die Mitglieder der Congrega wurden für ein Jahr mit zwei Drittel Majorität der anwesenden Gemeindemitglieder gewählt. Beschlüsse wurden in geheimer Abstimmung durch Abgeben von weissen oder schwarzen Kugeln mit zwei Drittel Majorität gefasst. Ihren Entscheidungen verlieh der Kardinalvikar oder sein Vicegerente Gesetzeskraft. Ihre Hauptaufgabe bestand in der inneren Organisation des Ghetto. hatten den Etat der Gemeinde aufzustellen und demgemäss die Steuerhöhe zu fixieren. Bei ihnen stand die Entscheidung über alles, was die allgemeine Verwaltung anging. Sie hatten das Recht, Vergehen gegen die Allgemeinheit, wie Ungerechtigkeiten gegen einzelne Individuen zu bestrafen. Zu ihren Befugnissen gehörte auch die Macht, den Bann zu verhängen, und die Verleihung des Titels Rabbiner. Ohne die Congrega durften die Rabbiner den Bann überhaupt nicht verhängen, in dringlichen Fällen nur mit Zustimmung der Fattori. Polizeifälle wurden von dem Präsidenten des Quartiers St. Angelo abgeurteilt. Aus der Mitte der Sechzig wurden in geheimer Abstimmung mit zwei Drittel Majorität die drei Fattori gewählt, von denen zwei Italiener sein mussten, einer Ultramontaner. Während seiner Amtsperiode durfte der Fattore aus Gemeindemitteln bis zu 100 Scudi ausgeben, nie jedoch mehr als 10 Golddukaten auf einmal.

<sup>1)</sup> Codice diplomatice dei Giudei di Sicilia I. 2, S. 364.

Eine höhere Ausgabe konnte er nur mit besonderer Erlaubnis der Congrega machen; eventuell hatte er für die Mehrausgabe mit seinem Vermögen zu haften. Starb ein Fattore während seines Amtsjahres, so musste innerhalb zehn Tagen ein Nachfolger gewählt werden. Ablauf ihrer Amtsperiode hatten die Fattori vor dem Sindicato der Congrega Rechenschaft abzulegen. Ausserdem hatten sie aber vierteljährlich der Congrega Bericht über den Stand der Gemeinde zu erstatten, da sie die exekutive Körperschaft der Congrega bildeten und das Einziehen der Steuern zu besorgen hatten. Sie waren deshalb auch der päpstlichen Regierung gegenüber für alle Vergehungen der Gemeinschaft haftbar. Zu Sitzungen der Congrega luden die Fattori durch den Mandatario (Gerichtsdiener) ein. Wer ohne triftigen Grund eine Sitzung versäumte, zahlte einen Dukaten Strafe. Von den Strafgeldern wurden Waisenmädchen ausgestattet. Anwesenheit von zwei Dritteln der Congregamitglieder konnten Beschlüsse gefasst werden. Für die Steuerverteilung wurden alljährlich vier Abschätzer aus der Congrega mit zwei Drittel Majorität gewählt (zwei Italiener und zwei Ultramontane). Nachdem sie vereidigt worden, nahmen sie die Repartition der Steuern auf die Gemeindemitglieder nach deren Selbsteinschätzung vor. Wer seine Selbstein-A schätzung nicht beeidigen wollte, wurde von den Abschätzern eingeschätzt. Nachdem die Steuern festgesetzt, teilten die Abschätzer dieselben vertraulich den Fattori mit, welche die Steuer dann nach und nach in Quoten (מסיות) — je nach den Bedürfnissen der Gemeinde durch zwei von ihnen Beauftragte einziehen liessen. Sobald die Steuer fixiert war, war jedermann verpflichtet, dieselbe innerhalb acht Tagen nach der Zustellung bei einer an die Camera apostolica zahlbaren Strafe von 25 Dukaten zu erlegen. Diese Strafe erhöhte sich bei längerer Verzögerung bis auf 50 Dukaten. Die oberste Finanzinstanz in der Gemeinde waren die zwei Camarlinghi (Kämmerer בוברים, ein Italiener und ein Ultramontaner), die abwechselnd je sechs Monate als Kassierer und als Revisor fungierten, aber keine Ausgaben ohne Auftrag der Fattori machen durften. Alle sechs Monate wurden zwei Almosensammler (ברנסים, ein Italiener und ein Ultramontaner) Sie hatten die Sammlung in den Synagogen und die gerechte Verteilung der Almosen zu besorgen, worüber sie ihren Amtsnachfolgern Rechenschaft abzulegen hatten. Vor allem hatten sie die wöchentliche Verteilung von Lebensmitteln und von Geld an die Armen zu überwachen. Fünf aus der Mitte der Congrega erwählte Difensori dei capitoli (drei Italiener und zwei Ultramontane) wachten

über die genaue Innehaltung und Auslegung der Capitoli. Sie durften bis 200 Dukaten für ihre Zwecke verausgaben. Gegebenen Falls konnten Fattori und Difensori zusammen vorgehen. Innerhalb der Congrega bestand ein engerer Ausschuss für besonders eilige Angelegenheiten, die zwanzig Consiglieri, die gemeinsam mit den Fattori zu beraten hatten. Für äusserst dringliche Fälle durften die Fattori zu einer Vorberatung auch eine geringere Anzahl angesehener Gemeindemitglieder berufen. Über den Fleischverkauf wachten zwei Ispettori delle carne illecite (ein Italiener und ein Ultramontaner), welche beliebige Strafen auflegen durften, die zur einen Hälfte den Wohlthätigkeitsanstalten, zur andern der Camera apostolica zuflossen. Die Capitoli konnten nur auf dem Wege, auf welchem sie eingesetzt waren, aufgehoben werden. Wer das Amt eines Difensore nicht annehmen wollte, hatte fünf Golddukaten zu zahlen; die Ablehnung des Amtes eines Fattore kostete drei, die des Amtes eines Camarlingho zwei Golddukaten. Die fortwährenden Streitigkeiten über die Capitoli, häufige Beschuldigungen und Anfeindungen der amtierenden Beamten schlichtete schliesslich ein Erlass des Kardinals Savelli vom 5. September 1571. In demselben wurde der derzeitigen Verwaltung Decharge erteilt. Wahlen sollten auch in Zukunft durch Abstimmung vollzogen werden. Die Congrega sollte von jetzt an aus 35 Italienern und 25 Ultramontanen gebildet werden. Wahrscheinlich infolge von vorgekommenen Unregelmässigkeiten durften die zwanzig Consiglieri nach dem erwähnten Erlass nur durch Zweidrittelbeschluss der Congrega gewählt werden. Consiglieri sollten an und für sich die drei amtierenden Fattori und die drei des vergangenen Jahres, ferner acht Italiener und sechs Ultramontane gehören.1) Die Protokolle und Verhandlungen der Gemeinde. welche erst vom Jahre 1536 (1. Januar) an im Archivio Urbano nel Campidoglio erhalten sind, wurden vom Gemeindesekretär (סופר מתא) hebräisch geführt und vom Rabbinate vollzogen. Nach einer alten Bestimmung war bei den eigentlichen Gemeinderatssitzungen der Sechzig aber jedesmal einer der Rabbiner Protokollant.2) Die im Archivio Urbano aufbewahrten Akten bestehen aus Urkunden über Schenkungen, Darlehen, Ehescheidungen, aus Ehekontrakten u. s. w. In einem solchen Aktenstück vom 6. Oktober 1538 leiht Ventura, Sohn des seligen Angelo Calabrese, dem Ahron, Sohn des seligen

<sup>1)</sup> Nach Archivio storico italiano, Serie V, tomo XI. 1893. S. 398-405 und nach den Akten; ganz ungenügend: Berliner II. 2. S. 87-93.

<sup>2)</sup> Berliner, Aus schweren Tagen, 14,

Raffaele Uriel, die Summe von 15 Scudi auf einen Monat ohne Zinsen vor den Zeugen Ješaja, Sohn des verstorbenen Samuele Tripolese, und Seid, Sohn des seligen Abraham Sarmani. Von den Memunnim in dieser Zeit kennen wir im Jahre 1443: Izhak b. Mošeh, Angelo Sohn des Leone und Angelo, Sohn des Gulielmo sacerdote 1); 1524: Ahron 2); 1536: Beniamin Khohen (18. September 1536-1562), Izhak b. Jakob Giojoso (בוייום) (18. September) und Mordkhai Ottoletto (1. Marhešwan); 1538: Jehuda b. Jedidia Gatigno, Mordkhai b. Joab מכינפרי (wohl der oben Genannte); 1539: Joab, Izhak b. Šabtai, Izhak b. Šelomoh und Sabtai b. Joab Calabrese (den späteren Gemeinderabbiner); 1540: Josef, Mošeh di Cammeo<sup>3</sup>); 1543: Benjamin Khohen; 1549: David Pizzo b. Barukh und Sabtai; 1550: Abraham Crochia, Josef und Jakob -- von den Parnassim 1538: Ibn Astrug (בין אסטרוג); 1550: den bereits 1539 in den Akten vorkommenden Joab b. Beniamin de Monte Santo und Semuel b. Josef ha-Khohen, der Parnes David b. Šelomoh di Cori 4), - von den Gisbarim 1538: Abraham Levi und Mikhael di Palestrina und 1550: Ahron b. Josef, - schliesslich von den Gemeindesekretären 1498/9: Abraham degli Piatelli b), 1536: Mešullam di Volterra, 1538: Simšon Khohen b. Saadia 6), 1539: Jehuda b. Sabtai und 1541 ff. Izhak b. Jehuda. Zu diesem reichen Verwaltungspersonal der Gemeinde gehört noch der Gemeindesendbote (שליח דק"ק רומא), welcher den Verkehr zwischen den einzelnen Gemeinden in und ausserhalb der Stadt zu vermitteln hatte. Dieser grössere Verwaltungsapparat war durch das rasche Anwachsen der Gemeinde nötig geworden.

In der historischen Darstellung der Ereignisse ist auf die Neubildung der Landsmannschaftsgemeinden der spanischen und sizilianischen Juden hingewiesen worden. Die Zahl der römischen Gemeinden war zu Leos Zeiten bereits auf elf gestiegen. Nur die Namen von zehn kennen wir. Neben den älteren Synagogen כנסת יראי די מנסת ההיכל (scuola dei quattro capi) und כנסת חודיכל (an der Porta Portese) sind dies die השער

151 /

<sup>1)</sup> Berliner II. 1 S. 71.

<sup>2)</sup> E. Biberfeld, Reisebericht S. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ms. 9 Casa de' Neofiti, Sacerdote S. 165.

<sup>4)</sup> Das.

<sup>5)</sup> Mosè V. 266.

<sup>6)</sup> Berliner II. 1 S. 101.

<sup>7)</sup> Über diese Berliner in Buonarroti 1873. 26. und Magazin I. 84.

<sup>&</sup>quot;) REJ. XXI. 285 ff. Falls die Notiz bei Berliner II, 2 S. 12 richtig ist, sind בישים (Portaleone) drei verschiedene

Diese einzelnen Gemeinden waren in der in der Nähe des Tiber gelegenen Hauptsynagoge untergebracht.¹) Als die spanischen Exulanten nach Rom kamen, vermietete ihnen die Gemeinde die alte Synagoge (הריכל ) und baute auf dieselbe ein neues Stockwerk auf, in welchem von dieser Zeit an die Synagoge במסת ההיכל untergebracht wurde.²) Trotz dieser brüderlichen Nähe war es mit der Eintracht dieser Gemeinden nicht weit her. Im Jahre 1540 hören wir z. B. von einem Streite der vereinigten Synagogen der Castigliani und der Zarfathim, den der hochangesehene greise Selomoh Corcos, welcher zur Gemeinde der Aragonesen gehörte, schlichtete.³) Gelegentlich wird auch das "schöne Bad in der Synagoge der Spanier" erwähnt.⁴)

In den spanischen Gemeinden wurde nach spanischem Ritus, in den drei alten und der Siziliana nach italienischem, in der Kheneset Zarfathim nach französischem und in der Kheneset Askhenazim nach deutschem Ritus gebetet. In dem Gottesdienste der italienischen Gemeinden war das italienische Element bereits so mächtig geworden, dass im Jahre 1505 ein Druck der italienischen Übersetzung der Gebete von Jakob Israel (Fano) nötig war, nachdem schon mehr als zwanzig Jahre vorher eine handschriftliche Übersetzung derselben (1484) vollendet worden war. Auch die italienische Predigt war zu einem Bedürfnis der Zeit geworden, dem in der römischen Gemeinde reichlich Rechnung getragen wurde. Neben dem bereits erwähnten Prediger in der Landessprache Abraham ha-Lewi ist uns von den jüdischen Kanzelrednern der redebegabte Selomoh Molkho bekannt, der während seines ersten Aufenthaltes in Rom allsabbathlich von der Bimah (בימה) der Synagoge in italienischer (hebräischer?) Sprache predigte.<sup>5</sup>) Die deutsche Gemeinde konstituierte sich erst 1541 unter der Leitung von Mošeh aus מרדייולה. (כ) Sie hielt ihren Gottesdienst im Tempio nuovo ab, wofür sie noch 1556 den Mietzins schuldete - ein Beweis wie arm die deutsche Kolonie war.

Gemeinden, so dass die Elfzahl der Synagogen dadurch voll wäre. Über die Scuola dei quattro capi vgl. Adinolfi, Roma nell' età di mezzo I. (1881) S. 21.

<sup>1)</sup> Flaminius Vacca in Montfaucon, Iter Italicum 267.

י) ס' כרך של רומי p. 7a.

<sup>3)</sup> Berliner, Aus schweren Zeiten, 8.

יכן סדר לי מרחץ בבית הכנסת של E. Biberfeld, Der Reisebericht S. 29. של הכנסת יפה הכנסת יפה המים מפרדים והוא מרחץ יפה המים

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) דברי הימים p. 93b.

<sup>6)</sup> Ein Semuel b. Selomoh aus מרדיילה 27. Aug. 1569 in den Akten. Seine Frau Bonosa. Er wird als Aškhenazi bezeichnet.

Ausserdem finden wir in der Gemeinde auch maghrebinische Juden (אנשי מערב).¹) Wie die Synagoge waren auch die Schlachthäuser der Judenschaft Eigentum der Gesamtgemeinde. Dieselben befanden sich auf einem Platze in der Nähe der Synagoge, welcher bereits 1453 von ihnen den Namen alle macella delli Judei, die spätere Piazza de' Macelli, erhalten hatte.²) Auch am 13. März 1456 wird ein Haus ad macellum indeorum erwähnt.³)

Von dem Begräbnisplatze der Juden Roms in Trastevere sind durch den Vandalismus der Zeiten nur wenige Reste aus dieser Zeit erhalten. Die Grabsteine der Juden wurden ja bei jeder möglichen Gelegenheit der Profanierung und der Zerstörung preisgegeben. Ein Grabstein aus dem Jahre 1543 ist wie durch ein Wunder unter dem Schutze der Capella del Crocifisso in S. Paolo, in deren Seitenwand er eingelassen ist, gerettet worden. Er stand einst auf dem Grabe Speranzas, der Gattin des R. Mordkhai b. Zerahja Buscichelli, welche am 3. Marheswan 1543 verschied.<sup>4</sup>)

Auch im Denken und Fühlen der einzelnen Individuen hatte sich wenig geändert. Höchstens hatte die Irreligiosität einen noch grösseren Umfang erreicht. "Es giebt keine Frömmigkeit und keine Gotteserkenntnis im Lande, kein Mensch thut ein göttlich Gebot, es sei denn, um damit zu prahlen und sich zu rühmen." Die meisten Ceremonieen, die Laubhütte, der Feststrauss, Schaufäden und Gedenkriemen waren ausser Brauch gekommen. Von den Frauen wird dagegen Glaubenstreue und Glaubensinnigkeit gerühmt. Um dem Aberglauben zu steuern, hielt man die jungen Leute möglichst von kabbalistischen Studien fern. Erst nach beendetem vierzigsten Lebensjahre gestattete man die Beschäftigung mit ihnen. Trotzdem war der Aberglaube noch tiefer in die Gemeinde eingedrungen. Ariost macht in der Komödie vom Nekromanten einen aus Spanien vertriebenen Juden, welcher unter verschiedenen Masken eben als Nekromant zaubert und vor allem unglückliche Ehepaare ausbeutet, lächerlich.

<sup>1)</sup> Berliner II. 1 S. 97.

<sup>2)</sup> Arch. d. Soc. Rom. di storia patria IX. 1886. 607.

<sup>3)</sup> Marco Ubaldo Bicci, Notizia della Famiglia Boccapaduli, In Roma 1762. 615.

<sup>1)</sup> Vincenzo Forcella, Iscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma XII. Roma 1878. 15.; Nicolai, Della Basilica di S. Paolo 160.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) אור החיים Josef Jåbez. Amsterdam p. 3b.

<sup>6)</sup> Daselbst 5a. 10b. 25a.

<sup>7)</sup> Daselbst 12a.

<sup>8)</sup> Joan. Pici Mirandulae Apologia p. 123 (Opera omnia II., Basileae 1572).

<sup>9)</sup> Burckhardt, Renaissance II. 306 f.

Nach Benvenuto Cellini dienten besonders hebräische Worte als Beschwörungsformeln bei allen den Narrheiten des Aberglaubens und der Totenbeschwörung.1) Pietro Aretino behauptet sogar in seinem Ragionamento del Zoppino, dass Buhlerinnen ihre Weisheit und ihre Zauberkünste besonders von gewissen Judenweibern erlernten, welche im Besitze von Zaubermitteln seien.2) Auch die Unsittlichkeit hatte immer weitere Fortschritte unter den Juden der Stadt gemacht. Allerdings hielt sich dieselbe im Verhältnis zu deren Verbreitung unter den Christen 3) immer noch in engen Grenzen. Ausserdem zog eine Stadt wie Rom eine Masse Abenteurer aus allen Gegenden an. Unter ihnen waren denn auch verkommene jüdische Individuen aus aller Herren Länder, welche vielleicht auch die Aussicht auf eine lukrative Taufe bei günstiger Gelegenheit ausser anderen Aussichten anlockte. Wie hätten denn sonst unter Alexander mehr als fünfzig Jüdinnen wegen fleischlicher Vergehungen zum Scheiterhaufen verdammt werden können, nachdem man bis dahin nichts von der Notwendigkeit derartiger Massregeln gehört hatte.4) Erst von da an erfährt man von Unsittlichkeit auf jüdischer Seite. Im Jahre 1498 wurde ein Jude wegen unsittlichen Verkehrs mit einer Christin verschnitten.5) Am 22. März 1514 schreibt Leo X. an Latinus Juvenalis, er habe erfahren, dass Juden mit christlichen Frauen in einem unsittlichen Verhältnisse ständen und dass sich Jüdinnen christlichen Männern hingäben. Er ersucht ihn, auf das strengste dagegen einzuschreiten.6) Im Jahre 1523 wurde eine getaufte Jüdin wegen Prostitution zu einer Geisselstrafe verurteilt. Auf die Angabe einer Person, welche die Delinquentin kannte, sie sei eine Jüdin, wurde das Mädchen lebendig verbrannt. Als man aber später erfuhr, dass dasselbe getauft war, wurde der Ankläger vom Volke gemisshandelt. Man muss allerdings bedenken, dass sich dies unter dem Spanier Calixt zutrug. 7 Mit alledem stimmt Aretinos Beschreibung der Herkunft und der Lebensweise der Courtisanen überein, die sich aus Christinnen und Jüdinnen der niedrigsten Stände rekrutierten. Zu ihrer Anzahl steuerte Italien. Spanien und der Orient bei. Edelleute, Prälaten, Advokaten, Kaufleute.

<sup>1)</sup> Benvenuto Cellini II, 1.

<sup>2)</sup> Burckhardt, Renaissance II. 300, 301, 302 und 357.

<sup>4)</sup> Burchardi Diarium. ed. Leibnitz. 77. 82. 84.

<sup>4)</sup> Ettore Natali 141 f.

<sup>5)</sup> Burchardi Diarium. ed. Leibnitz 44. ed. Thuasne II. 443f.

<sup>6)</sup> Hergenroether, Regesta Leonis X. 477 No. 7504.

<sup>7)</sup> Ettore Natali 143.

Sbirren und Juden sind in ihrem Gefolge.<sup>1</sup>) Allerdings befinden sich die letzteren hier bei Aretino in guter Gesellschaft. Auch der Dichter Molza hatte unter seinen zahlreichen Maitressen eine Jüdin, deren Schönheit er besang.<sup>2</sup>)

Von römischen Juden aus diesem Zeitalter sind ausser den in den Akten<sup>3</sup>) erwähnten noch zu nennen:

1423. Dezember. Verkauft Masto aguilo de bono ajuto an M. bona ventura den cod. München 207.

1428. 3. Juli. magister manuel Ebreus medicus wohnhaft in Rione S. Angelo.4)

1436. Joab b. Abraham, Schächter (in Rom?).5)

1458. 8. März. Daniel אמיל aus Rom verkauft cod. München 207 an seinen Schwager, den Arzt Mordkhai b. Eliézer.

1460/61 verkauft Abraham b. Menahem Alatrino, (für welchen Adar 1433 cod. München 117 abgeschrieben wurde, den er gleichfalls nachgenanntem Mordkhai käuflich überlässt) cod. München 97 an den Arzt Mordkhai b. Elièzer b. Mordkhai b. Mošeh b. Elièzer aus der Familie der Angeloni (מבית אניילוני). Zeugen: Abraham b. David b. Elia und 'Uziel Jehuda b. Menahem. Mordkhai b. Elièzers Tochter Hanna vererbte codd. München 77 und 117 an Reuben Rofe b. Jekuthiel b. Abraham Rofe di Forli b. Mešullam b. Menahem Rofe b. Jehuda Rofe aus Trastevere (שרישטיברי).

1465 Khislew wird cod. München 207 von Mordkhai b. Eliézer an den Arzt Semuel b. Beniamin verkauft.

1466. (1467?) Ijar: David b. Abba Mari in Rom zahlt dem Gatten seiner Tochter Perna, Šabtai b. Elia b. Joab, 100 fiorini (Courant) Mitgift. Zeugen: Mordkhai b. Mešullam (?) und Šemuel di ברסגלדם b. Jehiel.6)

1467. 21. März: Benjamino Romano in Syrakus.<sup>7</sup>)

1469. 3. Ab: Jošuá b. Šemuel aus Rom verkauft cod. Oxford 99 an den Arzt Mikhael b. Jehuda aus Rieti. Zeugen: Selomoh b. Jekuthiel und der Arzt Meïr (?) b. Jekuthiel aus Palaestro. Angeblich

<sup>1)</sup> Reumont III. 2. S. 461 f.

<sup>2)</sup> Rodocanachi 63. Tiraboschi VII. 1050.

<sup>5)</sup> Beilage 12.

<sup>4)</sup> Marco Ubaldo Bicci, Notizie della Famiglia Boccapaduli 598. 602.

<sup>5)</sup> cod. Schönblum 69.

<sup>6)</sup> cod. Asher X. (Hebr. Bibl. XIV. 104). Daselbst Šelomoh b. Jekuthiel (siehe 1469?) in Trastevere (בטראשטברינום) und Jehuda b. Mordkhai. Buonarroti VI 199.

<sup>7)</sup> Codice diplomatico di Sicilia I. 2. S. 61.

soll auch der in den RGA. des Jehuda Minz No. 2, 3 p. 5 b ff. genannte Joab ben Elia b. Joab Mitglied einer aus Rom stammenden Gemeinde sein. 1)

1485. 19. Tebeth verkauft Abraham b. Jomtob Khohen in Rom an Mathithja einen cod. des College Emanuel (Cambridge).

1489. Jekuthiel b. Jošuà der Römer zeichnet als Zeuge in cod. Angelica 89.2)

1496. Mai. Elhanan b. Benjamin kauft in Rom cod. Oxford 1339 von Don Todros Astruc.

1508. Giovanni Marco da Roma in Triest aufgenommen. 5)

1510. 4. Adar: Der Arzt Šelomoh b. Mošeh aus Rieti verkauft cod. München 224 in Rom an Rafael b. Abraham. (Vielleicht derselbe, für den in Recanati cod. de Rossi 900 von Abraham b. Mathithja di Treves 1482 abgeschrieben wurde.)

1515. Der Arzt Aunzio.4)

1538. Elul. Entscheidung, betreffend die Befreiung des Gatten von einer gesetzlich normierten Scheidung von seiner Gattin. Die Parteien: Regina, Tochter des Nathan Vivas de Cavaillon und Mošeh b. Mordkhai de מתמילק. Das Dokument mit Unterschriften der Rabbiner von Mantua und Bologna (bis zum Jahre 1542 reichend). 5)

1541. 20. Februar. Mordkhai b. Menahem 5"7 da Zefirano (Ceprano) kauft Ms. Casa de' Neofiti 26 durch Benjamin b. Josef d' Arignano.6)

1543. 1. November: Šelomoh b. Izhak aus Lissabon, dann Mord-khai b. Massūd aus Tripolis, Šabtai Nissim b. Josef aus Segni, Šabtai b. Asturia Fogliese (פוליים), <sup>7</sup>) Šabtai Lorenzo, Aaron detto Aronita <sup>8</sup>), Šemuel Zaddik b. Abraham Aškhenazi, R. Joab b. Benjamin. <sup>9</sup>)

1544. (2. Hešwan) verkauft Sabtai b. Jedidia cod. 9 Casa de' Neo-fiti <sup>10</sup>) an Šemuel Zoref b. Mošeh. Zeugen: Mordkhai b. Uziel und Mošeh b. Uziel da Aversa. Der Cod. von Šabtai an Josef b. Izhak

<sup>1)</sup> Zunz, Ges. Schr. III. 175. Weshalb?

<sup>2)</sup> Berliner II. 1 S. 122.

<sup>3)</sup> Marino Sanuto, Diarii VII. 446, 454.

<sup>4)</sup> Ettore Natali 182. Vessillo 1885. 317.

<sup>5)</sup> cod. Oxf. 2304.

<sup>6)</sup> Sacerdote S. 175.

<sup>7)</sup> Vgl. Šabtai Astruc 1549 in Konstantinopel (cod. Oxf. 1267).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Vielleicht derselbe wie in cod. Oxf. 35.

<sup>9)</sup> Berliner, Magazin I. 80.

<sup>10)</sup> Sacerdote S. 165.

מיסים durch den Parnes David b. Šelomoh di Cori verkauft (11. Adar II.).

1545. 17. Februar: cod. Paris 1098 in Rom verkauft.

1550. Josef b. Abigdor de Lattes. Mazlialı b. Šabtai (ישקריניון) Richter.¹)

## Historische Texte über das Karnevalsrennen der Juden.

1466. 1467. Memoriale di Paolo di Benedetto di Cola dello Mastro.<sup>2</sup>)
Infessura ed. Tomasini. 69. [Eccard. II. p. 1893]: Lo ditto papa
[detto Papa] Paolo in principio del suo papato [Papato] volendo fare
cosa grata alli Romani, se ne venne ad habitare ad [à] Santo Marco,
et [e] amplio la festa dello carnelevare [Carnevale] et [e] fece che lo
lunedi dinanzi [inanzi] allo carnelevare se [Carnevale si] corresse per
li gazzoni un palio, et [:/.] lo martedi [Martedi] per li iudei [Judei];
se corresse [si corse] l'altro, lo mercordi [Mercordi] quello delli vecchi,
lo iovedi se [giovedi si] givi ad [à] Nagoni, lo Venerdi si stava in
casa, lo sabbato alla caccia etc.

Michael Cannesius bei Muratori III. 2. p. 1012: Romanis ludos ac praemia ludorum plurimum auxit. Ut enim omnes, ex quibus Respublica Romana coalescere videbatur, ludos suos, praemiaque ludorum sortirentur, primum Hebraeis, tum adolescentibus, dehinc adultioribus, postremo senibus pedestres ludos praemiaque ludorum addidit etc.

Platina in der Vita: Paulus ad ocium conversus Populo Romano ad imitationem veterum ludos quam magnificentissimos, epulum lautissimum instituit, procurante eam rem Vianesio Bononiensi Pontificis Vicecamerario. Ludi autem erant pallia octo, quae cursu certantibus in carnisprivio proponebantur singulis diebus. Currebant senes, adoles-

י) cod. Halberstamm 223, p. 86. נוסח גט חליצה (Katalog S. 35.) cf. Magazin L 84. Der Beisatz bedeutet מארבעה בתי אבות המיוחסות שהגלה טיטוס הקסר (David de Pomis, צמח דוד Hakdamah).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Memoriale di Paolo di Benedetto di Cola dello Mastro, pubbl. da A. de Antonis, Roma (Cappocini 1875). Das erste Rennen fand also nicht 1467 statt, wie Ademollo, Il Carnevale di Roma; vgl. Ettore Natali 98.

centes, juvenes, judaei, ac seorsum pastillis primo quidem pleni quo tardiores in cursu essent.

Auch bei Della Famiglia Sforza, Parte II. Roma 1795. 289.

1487. Diario del Notajo del Nantiporto bei Muratori RIS III. 2. p. 1104: Alli 18. di Febbrajo furono cominciati a correre i Palii da i Giudei, e da i Vecchi etc. Burchardi Diarium. ed. Thuasne I. 240: Dominica 18 februarii, post prandium circa horam vigesimam, cucurrerunt Judei, vigesimum suum aetatis annum non excedentes, ab hospitali Angelicorum ad plateam s. Petri pro pallio rubeo duarum cannarum quod favore comitis Tendille habuit quidem judeus hispanus, qui, etsi primus pallium tetigit, tamen alius ipsum usque prope pallium precurrit ubi a quodam equo impeditus recidit; propterea fuisse de novo currendum.

1488. Burchardi Diarium. ed. Thuasne I. 291: Prima dominica sexagesime, que fuit 10 februarii usque ad carnis privium, S. S. O. N. ex camera Urbis exposuit pallia diversorum sortium pro volentibus currere, videlicet pro judeis.

1490. Burchardi Diarium. ed. Thuasne. I. 395: Dominica, 14 dicti mensis februarii, in platea S. Petri expositum fuit bravium rubeum ex cannis duobus vel circa, panni rosacii, pro quo cucurrerunt viri hebrei illuc a campo Flore.

1492. 19. Feb. Burchardi Diarium. ed. Thuasne. I. 447: Festum in Agone et alia consueta romana fuerunt magnifice peracta ac diversa bravia pro senibus, juvenibus, pueris, Judeis et asinis ac buffalis, ad instar anni superioris donata.

1493. Februar. Burchardi Diarium. ed. Thuasne II. 40.

1499. Burchardi Diarium. ed. Thuasne. II. 508: Dominica quadragesime, que fuit 3 februarii; cucurrerunt Judei a campo Flore usque ad castrum s. Angeli circa portam Burgi pro pallio panni rubei, quod in illa die non fuit datum, pro eo quod dicebatur mossam non fuisse bonam. Recurrerunt igitur die lune 4 februarii iterum, post horam vesperarum a campo Flore, sive a clavica inter domos Rmi. D. vice-cancellarii et D. Coronati de Planca, usque ad plateam s. Petri, et habuit pallium ille qui etiam heri fuerat primus.

1499. A. Ademollo, Il carnevale di Roma al tempo di Alessandro VI, Giulio II e Leone X (1499—1520) Firenze 1891. 25: 10. Februar. La festa similiter de testazo preter opinionem omnium, si è facta senza scandalo e questo è proceduto per due cause: la prima perchè gli Spagnoli quel giorno non se sono mancho reserati che sogliano fare li Judei el Venerdi sancto etc.

1500. Burchardi Diarium. ed. Thuasne. III. 22: Veneris carnisprivii, 28 februarii, cucurrerunt Judei a clavica vicecancellarii ad plateam s. Petri pro pallio suo solito.

1502. Am Feste des hl. Stephanus. Burchardi Diarium. ed. Thuasne III. 179 f.: 27. Dezbr.: Post prandium, cucurrerunt Judei de cloaca vicecancellerii usque ad plateam s. Petri, et senes de pyramide in Burgo usque ad eamdem plateam pro palliis consuetis. Judeus non habuit suum. Recurrerunt Judei, die martis 28 decembris, de eodem loco ad eundem, quia dicebatur quod mossa non fuisset bona; et Judeus cui debebatur pallium heri, iterum vicit hodie et habuit.

1504. cod. Paris lat. 5163 fol. p. 198<sup>a</sup>: Die Dominica XI. Februariy post Prandium cucurrerunt Judei à Campo Flore ad Turrim S. Angeli Pontem respicientem Papa in Camere horti vidente.

Burchardi Diarium ed. Thuasne III. 332: Dominica, 11 februarii, post praudium, cucurrerunt Judei a Campo Flore ad turrim castri s. Angeli pontem respicientem, Papa in camera horti vidente.

1505. cod. Paris lat. 5163 fol. p. 118a: Lunae 27 Januariy post Prandiũ a Campo florae usque ad Castrum S. Angeli cucurrerunt Judei bina vice quia p<sup>ma</sup> (= prima) motio non fuit bona et qui primo fuit primus, et secundo primus et habuit palliũ. p. 207b: Lune 22 (lies 27) Januarij post Prandium à Campo Flore ad Castrũ S. Angeli cucurrerunt Judei binavice quia prima motio non fuit bona, et qui primus fuit primus fuit (!), et 2º primus, ac habuit Palium.

Burch. Diar. III. 376: Die Lune, 27. januarii, post prandium, a campo Flore usque ad castrum s. Angeli cucurrerunt Judei etc.

1506. cod. Paris lat. 5163 fol. p. 158a: Martis 17 februariy, et sequeñ Judei, et ceteri cucurrerunt pro palijs more solito, et alia festa (158b) bestialia Romae habita sollemniter.

1506. Burch. Diar. III. 418: Martis, 17 februarii, et sequentibus diebus, Judei et ceteri cucurrerunt pro pallis, more solito, et alia facta bestialia Rome habita solemniter.

1513. J. J. de Pennis. Cronica della festa magnifica. Abgedruckt auch bei Ademollo, Il carnevale. Firenze 1891. 45. Vgl. Allg. Ev.-Luth. Kirchenzeitung 1885. 157 f.

Corsesi poi el Pallio de Judei; Fu di panno rosati Bolognese; Questi passorno con loro trofei, Adorni bene pur alle lor spese, E furno tanti, che dir non saprei,

Armatti tutti, chi spade e palvese, Chi corsaletti, ronchi, spiedi e lance, Che non parevano uomini da ciance. Haveni i corridor vestiti bianchi, Cucito adorni Ulivo con Orpello Ch'erano di lunghezza insino ai fianchi; Ciascuno in capo un bizarro cappello, Esser pareva a lor gagliardi e franchi. Che ne li porti tutti Farfarello; Con un Ulivo grande badiale Adorno tutti al Palazzo Papale. Alla cloaca di Santa Lucia Fu dato il campo e tirata la corda; Quando fu il tempo, della tuba uscia El suon, che par che ciascheduno assorda: Non bisognò nè sapon, nè licia, A fargli correr con la voglia ingorda; E chi prima, e chi poi, el piede scosse, Tanto che non fu il di buon e le mosse. Cruciossi Salomon, Jacobe, Isache, Elia, Moisè, ed Alfagore. E Aron, che sudate avea le lache, Sabbatuccio e la Bocca di Nasore. Le forze di Vital non eran strache Perchè fu il primo, e l'altro di ricore Cogli altri insieme, e prima encor fu il giorno, E così il Palio Judei guadagnorno.

1520. Marino Sanuto, Diarii XXVIII. 277. Domenica passata, se commenzò a dar principio a le feste de carneval, et quello jorno li judei corseno el palio nudi: Erano a compagnar li sui coredori armati ben da forsi 3000 zudei, et perchè li fo ingano al dar de la morse, el palio non fu dato, di sorte che li fo forzo corer el zorno sequente, che fo el Luni.

Cicogna, Diarium des Marc Antonio Michiel. 51: Am 12. Februar begannen die Carnevalslustbarkeiten. Die Juden liefen nackt von der Chiavica bis zum Palast. Der Preis des Tages, das Pallium von Scharlachtuch, war vorher, von Governatore, Senator, Konservatoren u. a. begleitet, zum Palast getragen worden, wo es dem Sieger überreicht werden sollte. Diesmal wurde es jedoch nicht verliehen, es

hiess, weil beim Ablaufen eine Unregelmässigkeit vorgekommen war. Tags darauf wiederholte man diesen Wettlauf.

1545. Vincenzo Forcella, Catalogo dei Manoscritti riguardanti la storia di Roma che si conservano nella bibliotheca Vaticana, Rom 1879. p. 123. n. 18—63. 4°. sec. XVIII. (127—138b). Feste di Agone, e di Testaccio fatte Carnevale in Roma nel 1545 sotto Paolo III.

Eine genaue Schilderung des Karnevals im Jahre 1545 in Della Famiglia Sforza, Parte II., Roma 1795. p. 285—289 erwähnt die Juden nicht.

1547. Natali 99. Beim Laufe stirbt ein Jude.



## Die römische Gemeinde im Zeitalter der Reaktion. Zeit des Verfalles.

(1550 - 1793.)

Es ist ein düster trauriges Bild, das der Geschichtsschreiber der jüdischen Gemeinde in Rom in dieser Zeit zu entwerfen hat. wenig Lichtstrahlen, wie viel Schatten und Finsternis in diesem Gemälde! Die Furien des Glaubenshasses und des Fanatismus, all' die dunkeln Geister, die das Licht scheuen, losgelassen gegen ein wehrloses Volk, dessen ehrliches Ringen und Streben man schamlos missdeutet, in dessen Herzen man jede höhere Regung, jedes selbständige Gefühl gewaltsam zu ersticken bestrebt ist! Ein thörichtes, für böse Einflüsterungen nur allzu empfängliches Volk, das gern lacht und scherzt, und dabei vergisst, dass des einen Lust des andern Leid ist, gehetzt gegen Mitmenschen, deren grösste Schuld es ist, dass sie ein andres Bekenntnis mit dem Allvater im Himmel eint! Die Mauern der Zwingburg sind zur undurchdringlichen Scheidewand geworden zwischen Mensch und Mensch. Ihre Bewohner sind nicht mehr Wesen gleichgeachtet, für die, wenn nicht das Gesetz des Rechts, so doch das des Mitleids gelten sollte, sie sind gestrichen aus der Gemeinschaft der Menschen und nur zum Exempel, wie schwer die erzürnte Gottheit strafen kann, am Leben gelassen. Eine Kette der ausgesuchtesten Leiden, eine ununterbrochene Folge von herbem Unglück und bitterem Missgeschick, wie sie nur Israels Leidensgeschichte aufzuweisen hat, ein langsames Hinmartern des vom Schicksal verfolgten und "von seiner Gottheit verstossenen" Sklaven - das ist die Geschichte der

römischen Gemeinde im Zeitalter der Reaktion. Mit sehnsüchtiger Freude begrüsst das suchende Auge des Forschers die wenigen Stellen, wo sich den Elenden ein Augenblick der Ruhe und des Glückes bietet, immer fürchtend, dass der nächste Moment das schöne Bild des Friedens und der Freude grausam zerstöre. Es gehört ein gefestigter Sinn dazu, sich nicht von der Erbitterung und vom Groll beim Anblick all' des Elends und des Jammers fortreissen zu lassen und die allzukurze Zeit des Glücks zu vergessen, das redliche Streben zu lindern und zu mildern nicht zu verkennen oder gar zu übersehen. Als König Humbert das Florentiner Ghetto besuchte, soll er gesagt haben: "Zeigen Sie mir nur das Hässlichste und Abstossendste." Mit welch' stolzer Befriedigung mag ihn dabei der Gedanke erfüllt haben: Ich kann und will die Riesenschuld vergangener Jahrhunderte durch Werke der Menschenliebe und Toleranz tilgen, ich will gut machen, was Jahrhunderte gesündigt und gefrevelt haben. Der Ausblick auf die neue Zeit, welche die Leiden der Vergangenheit fast vergessen gemacht, und die greifbare Erkenntnis der waltenden Gerechtigkeit in der Geschichte der Menschheit sind es neben der Liebe zur Wahrheit allein, die zu massvoller, unparteiischer Betrachtung jenes ernsten und für die Geschichte des Menschengeistes nicht uninteressanten Bildes dauernd mahnen.

Der Fortgang der Reformation in Deutschland, das Entstehen protestantischer Reiche hatte den Päpsten die Augen geöffnet; das Murren der ganzen Christenheit hatte sie darauf aufmerksam gemacht, dass es auch für sie einen Richter gebe, dass auch für Rom kirchliches Gebot und kanonisches Recht gelte, dass es mit einem Worte nun ein Ende haben müsse mit aller Sorglosigkeit, dass es gelte. Fuss zu fassen und Stellung zu nehmen gegen den mächtigen Ansturm von allen Seiten, die Waffen zu rüsten zur Verteidigung des noch unversehrt Gebliebenen. Als ein Zeichen dieser Sammlung der Kräfte ist das Tridentiner Concil, die Schaffung des Index der verbotenen Schriften und auch die Anderung der Stellung des Papsttums gegenüber den Juden aufzufassen. Viele haben unter diesen Massregeln schwer zu seufzen gehabt. Wenn man aber die Frage aufwerfen würde, wer am meisten unter dieser Rückwirkung der Reformation zu leiden gehabt hat, so müsste die Antwort unstreitig lauten: die jüdische Gemeinde der Stadt Rom. Sie hat ihr die Luft zum Atmen, das Recht zum Arbeiten, die Lust zum Leben geraubt, sie hat ihr Herzblut vergiftet, ihre Freuden vergällt, ihre Gemüter verbittert. Eins hat aber die Gemeinde wach erhalten, eins hat sie zurückgerissen vom Abgrunde

des sittlichen Verfalles, der schützende Talisman des Judentums: seine Lehre und seine Religion. - Es gehört mit zu den Rätseln der jüdischen Geschichte, dass das Geschick die Juden niemals, auch nicht im herbsten und bittersten Unglück, gänzlich ohne Schützer und Vormund gelassen hat. Diese Mission erfüllten in Rom in dieser Zeit die städtischen Behörden - und die Inquisition. Mit dem Sinken des päpstlichen Ansehens in der Stadt im 17. und 18. Jahrhundert wuchs in gleichem Verhältnisse das der weltlichen und geistlichen Behörden. Die selbständigen und mächtigsten Papstgestalten dieser Epoche sind aber stets Helfer und Schützer der jüdischen Gemeinde gewesen. Waren die Päpste aber Gegner und Feinde der Gemeinde, so lag es in der Hand der ausübenden Beamten, ihre strengen und grausamen Befehle gegen das Ghetto zu mildern, ja sogar nicht selten durch Bestimmungen in ihrer Machtsphäre aufzuheben und die Gemeinde so vor gänzlichem Verderben zu retten. Sie mögen den Juden im Ghetto den Glauben an die Menschheit erhalten haben bis zu jener grossen Zeit des Triumphes der Menschenrechte, bis zur französischen Revolution.

Die kaiserliche Partei der Reaktion hatte nach langem Conclave am 7. Februar 1550 die Wahl Giovan Maria's del Monte durchgesetzt, der am 22. Februar als Julius III. gekrönt wurde. Unter ihm sollte der erste Teil des Programms der reaktionären Partei zur Ausführung kommen, ohne dass es eigentlich in des Papstes ursprünglicher Absicht gelegen hat. Er selbst war seinen jüdischen Unterthanen wohl ebenso gewogen wie seine Vorgänger. Wie diese vertraute er sich jüdischen Leibärzten an. Kurz nach seinem Regierungsantritt, am 7. Juni 1550, berief er den in Medicin und Physik tüchtigen Theodoro de Sacerdotibus (Eliézer ha-Khohen de Viterbo?) an seinen Hof als seinen Leibarzt¹), — später, als ihn eine Krankheit heimsuchte, Vitale (Jehiel Rehabiah) Alatino de Pomis²) aus Spoleto und Amatus Lusitanus³), denselben, der bereits vorher in Ancona des Papstes Schwester Jacoba

<sup>1)</sup> Marini, Archiatrj II. 297, I. 418; Giov. Andres. Dell' origine dello stato attuale e de' progressi d'ogni letteratura e scienza venezia. 1800: Tom. XIV. 235 in Allg. Ztg. d. Judenthums 1842, 631; s. David de Pomis 717 FDL Einltg.

<sup>2)</sup> Marini I. 417, TIT MUS Einltg. Dessen Bruder Mošeh ist der Übersetzer des ersten Teils des Avicenna und des Themistius De coelo et mundo ins Lateinische.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Amati Lusitani Doctoris Medici praestantissimi curationum medicinalium centuriae septem. Burdigalae 1620. Dritte Centurie, praefatio.

de Monte geheilt hatte. 1) Durch ein Breve berief er das Medizinalkollegium von Padua, um den Juden aus Imola, Leone Benaja, zu prüfen und zum Doktor zu kreieren. 2) Wie die Edelsten seiner Vorgänger verbot er die Taufe von Judenkindern gegen den Willen der Eltern und setzte sogar eine Strafe von tausend Dukaten auf einen solchen Gewaltakt. 3) Er hat das den Marranen in Ancona gewährte Wohnrecht nicht angetastet. 4) Die von Paul III. dem Kardinalvikar der Stadt, Philippus Archintus, verliehene aktive und passive Jurisdiktion über die Juden der Stadt, in die sich kein Richter und keine Magistratsperson einmischen sollte, bestätigte auch er, da er vernommen, dass die Juden ihre Prozesse in letzterer Zeit vor andere Tribunale oder Private gebracht, was zu mancherlei Klagen Anlass gegeben hatte. 5) Auch die Abgaben der Juden der Stadt hat er nicht besonders erhöht. Zu der allen Juden auferlegten Vigesima, die im Jahre 1551 eine Summe von 9855 Scudi einbrachte b, und den althergebrachten Abgaben fügte er in einer Bulle Pastoris aeterni vices vom 31. August 1554 eine Synagogensteuer von 10 Golddukaten auf jedes jüdische Bethaus im Kirchenstaate hinzu, deren Zahl damals 115 betrug. 7) Dieses Geld war für das Haus der Neophyten bestimmt, das auf Kosten der Juden erhalten werden sollte. Zu dem Akte aber, welcher seine Regierung für die Geschichte der Juden gebrandmarkt hat, zu der Verbrennung der talmudischen Schriften ist er durch Intriguen und Wühlereien getrieben worden, ohne die er sich vielleicht nie zu einer derartigen Gewaltthat veranlasst gefühlt hätte. Ein Vorspiel derselben war die Verbrennung eines zum Judentum übergetretenen Franziskanermönches, namens Cornelio aus Montalcino in Rom (4. Sept.). 8) Der Scheiterhaufen sollte nicht der einzige in diesem Jahre bleiben. Die beiden venetianischen Patrizier und Besitzer hebräischer Druckereien, Bragadini und Giustiniani, waren in einen Konkurrenzstreit geraten, der bald dahin ausartete, dass die beiden Firmen, um

- - - - h

<sup>1)</sup> Das. Centuria II. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Marini I. 296.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pignatelli, Consultationes, Tom. V. cons. 14, n. 200; p. 69.

<sup>4)</sup> Stern S. 95 u. 108.

<sup>5)</sup> Motuproprio: Cum, sicut accepimus, universitatem Hebraeorum Urbis.

<sup>6)</sup> Alberi, Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, Serie II. Vol. III: Relazione di Roma di Matteo Dandolo 1551, 352.

<sup>7)</sup> Erwähnt in der Bulle vom 23. März 1556: Dudum postquam. s. a. 725 1870. 372. Rodocanachi 228.

e) Zunz, Synagog. Poesie 336. Diario di Cola Calleine (Ms. Berl. ital. f. 9) 348b. Rieger, Geschichte der Juden in Rom. II.

einander zu vernichten, getaufte Juden, welche in ihren Offizinen thätig waren, nach Rom schickten, um hier beim Papste den Talmud und alle hebräischen Schriften zu verleumden. Den vereinigten Wühlereien der Konvertiten Hananel de Foligno, Joseph Moro (Philippo) und Šelomoh (Vittorio Eliano) Romano, — des Enkels Elia Levitas - gelang es auch wirklich den Papst zu veranlassen, eine Kommission zur Beurteilung der hebräischen Bücher einzusetzen: "So wurde die Untersuchung dieser Angelegenheit den Kardinälen, d. h. so viel wie Blinden das Urteil über Farben, übertragen, die mit den Augen iener treulosen Angeber sehen mussten und deshalb bald die Vernichtung des ganzen Talmuds durch Feuer aussprachen". 1) Am 12. August 1553 erliess der Papst ein Edikt an die Fürsten, Bischöfe und Magistrate. die beiden Talmude zu konfiszieren und zu verbrennen. wurde bei Güterkonfiskation die sofortige Auslieferung aller talmudischen Bücher anbefohlen. Auch den Christen wurde untersagt, sie zu lesen, im Besitze zu behalten oder Juden beim Schreiben und Drucken derselben zu unterstützen. 2) Kaum war das Dekret erlassen. liess der römische Magistrat in der Stadt Haussuchung bei den Juden halten und alle vorgefundenen talmudischen Bücher auf den Campo di fiore schleppen. Am Sonnabend, den 9. September, — es war der jüdische Neujahrstag -, wurden die Bücher trotz aller Bitten und Vorstellungen der Juden in Rom auf dem genannten Platze verbrannt. Wie mit Windeseile wurde der Befehl in ganz Italien verbreitet. Noch in demselben Monate loderten die an dem Rückgange der päpstlichen Macht wahrlich unschuldigen Bücher in Bologna 4) und im folgenden Monate in Venedig 5) auf. Gleiche Auto-da-fés folgten in Ravenna, Ferrara, Mantua und in der ganzen Romagna. Ein Wehrnf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Brief des Andreas Masius an Kardinal Pighinus aus Rom vom 24. Dezember 1553 und Brief desselben vom 19. Februar 1554 an den Gesandten Marcus Antonius de Mula in Venedig in Acta Academiae Theodoro-Palatinae, Mannheim 1794. VII. 344. 348. vgl. Perles, Studien 223.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das Dekret in der Bulle vom 29. Mai 1554 erwähnt; s. Erler im Archiv tür Kath. Kirchenrecht LIII. 44; Reusch. Index I. 47; Berliner, Censur und Bücherconfiscation 3.

יטק הבכא (שנק הבכא ed. Wiener 208. ed. Letteris 111; Ettore Natali, Ghetto 84.

ישלשלת הקבלה (\* p. 96a; Ferraris Prompta Bibliotheca 1763, III. 297: et anno 1553 cum Festa Tabernaculorum a Judaeis Septembri mense celebrarentur.

ס הברי הימים p. 139b; Abraham Menahem b. Jakob Khohen Rafa de Port Aškhenazi מנחה בלולה Verona 1593, Sektion הברכה מואח מל אש אואה הברכה p. 203b; Jehuda Lerma לחם יהודה Vorwort; Jacobi Pignatelli Novisimae consultationes canonicae II. 462.

ging durch ganz Italien: "Unsere heiligen Schriften sind dahin, das wenige, was uns geblieben war! Wehe, dass wir das Jahr sahen, in dem der Allmächtige unter unseren Feinden war, als der Papst und seine Kardinäle von Rom aus befahlen, uns die heiligen Bücher zu rauben, all' unsere Herrlichkeit", klagt ein jüdischer Mann. 1) "Ach, dass unsere Augen das Feuer gesehen, das nimmer erlöscht! Zu Tagen des Fastens, der Thränen und der Klagen habe ich mir jene Tage alljährlich bestimmt, denn unheilsschwer waren sie wie die Verbrennung des Heiligtums Gottes", tönt es von Abraham Rafa de Port's Lippen bei der Erinnerung an die Unglückszeit. 2) Und so klingt es wieder in den Erzählungen der jüdischen Chronisten. Auch ein christlicher Gelehrter der Zeit empfand die schreiende Ungerechtigkeit dieses grausamen Befehls. Andreas Masius schreibt in einem Briefe an den Kardinal Pighinus: "Ich habe schon an anderem Orte von meiner Erbitterung über diesen frevelhaften Urteilspruch über den Talmud der Hebräer geschrieben. So oft ich daran denke, fühle ich Folterqualen, dass ihr euch auf die Klagen zweier Männer, die aus purer Gewinnsucht entstammten, und auf das Zeugnis zweier von diesen feindlichen venetianischen Buchhäudlern gedungenen Judenchristen, - wenn sie diesen Namen verdienen - so unüberlegt zu diesem Urteilsspruche zur ewigen Schmach des apostolischen Stuhles entschlossen habt". 3) In der That findet sich keine Entschuldigung dafür. Man behauptete zwar, dass die Freiheit, alle Arten Bücher zu lesen, das Volk verseucht habe und fand es deshalb damals für richtig, nach dem Beschlusse des letzten Laterankonzils alle häretischen und verdächtigen Bücher zu verbieten und die Strafbestimmungen gegen die, welche sie lesen, drucken oder ausführen, zu erneuern. 4) Hat aber der Talmud das Volk verseucht? Allerdings war in jenem Konzile auch beschlossen worden, dass keine andere Lehre als die von der römischen Kirche gutgeheissene gelehrt werden dürfe und dass alle, welche anders glauben und lehren, als Häretiker verdammt werden sollten. 5) Das mag eine Verteidigung gewesen sein, - ist aber keine Rechtfertigung! Auch gegen die übrigen hebräischen Schriften war dasselbe geplant. Die jüdische Gemeinde Roms that alles Erdenkliche, um das zu verhindern. Die Rabbiner der Stadt

151 /

י) eod. Oxf. 1623, 3. וברון Einlig.

בלולה (בלולה בלולה Verona p. 203b, vgl. Grätz IX3 337 Anm. 1.

<sup>3)</sup> Acta Acad. Theodoro-Palatinae VII. 344.

<sup>4)</sup> Cod. Ms. Dresd. F. 82 p. 3b; s. Beilage 14. Das.

Mikhael b. Izhak, Josef b. 'Obadia di Arignano und vor allem R. Josef de Arli (Marli), der vom Papste eine Vollmacht für die Untersuchung dieser Frage erhalten hatte, traten wacker für die Verteidigung der heiligen Bücher ein. Zwei von den erwähnten Konvertiten suchten letzteren aber bei der Beratung zu verleumden und totzureden. Josef verlor dadurch nicht den Mut. Kühn schleuderte er den Anklägern das Wort entgegen: "Schweigt, denn ihr versteht nicht einmal in Gottes Gesetzbuch zu lesen!" In einer längeren Auseinandersetzung widerlegte er sie dann so schlagend, dass sie sich schimpflich zurückziehen mussten. 1) In einer späteren Beratung über dieselbe Angelegenheit bat der Papst den in der hebräischen Literatur sehr bewanderten Kardinal Sacristo um sein Urteil. Er sprach sich unumwunden für die Erhaltung der hebräischen Bücher Daraufhin erliess Julius III. am 29. Mai die Konstitution: Contra Hebraeos retinentes libros Thalmudis. In derselben bestimmte der Papst eine genaue Nachforschung nach den talmudischen und allen den Schriften, welche Schmähungen gegen das Christentum ent-Binnen vier Monaten sollten sie alle bei Geld- und gegebenenfalls sogar bei körperlichen Strafen ausgeliefert werden. Wegen anderer Bücher sollten die Juden unbehelligt bleiben. Diesen Bestimmungen wurden dann noch der Befehl der Censierung und Tilgung antichristlicher Stellen in den betreffenden Büchern hinzugefügt, die Quelle fortwährender Beunruhigungen und neuer Bedrückungen. 3)

Aus dem Gefühle der gemeinsamen Gefahr entsprang das Bedürfnis nach einer neuen Rabbinerversammlung. Am 21. Juni (21. Tammuz 1554) versammelten sich in Ferrara 14 angesehene Rabbiner Italiens, unter ihnen die beiden Römer Jehuda b. Sabtai und Elia b. Šelomoh Corcos, um einige wichtige sociale Fragen durchzuberaten und den sittlichen Halt der Gemeinden zu festigen. Die Beschlüsse der Versammlung sind bis ins 18. Jahrhundert und weiterhin in voller Gültigkeit geblieben. Die Ausbreitung der hebräischen Buchdruckereien und die neueren Einschränkungen derselben durch die Kirchengesetze machten die Bestimmung nötig, dass kein bisher ungedrucktes Buch ohne Erlaubnis und Approbation von drei ordinierten Rabbinern oder, falls am Druckort keine Gemeinde, ohne die der Vorsteher der nächsten Gemeinde gedruckt werden solle. Wird das Buch in einer

<sup>1)</sup> Cod. Hebr. Strassburg 36, f. 25b (Katalog Landauer S. 50).

<sup>2)</sup> Das. f. 48a.

s) Reusch, Index I. 47; אַכק הבכא p. 113.

grossen Stadt gedruckt, so hat zu der Approbation der Gemeindevorsteher) die von drei ordinierten Rabbinern zu kommen. Die Namen derselben müssen in der Einleitung des Werkes genannt werden. Es wird jedem Israeliten bei 25 Scudi verboten, ein Buch ohne solche Bestätigung zu kaufen. Die Strafsumme fliesst der Almosenkasse des Ortes des Zu-Weitere Bestimmungen erheischte die Wahrung widerhandelnden zu. der Autorität der rabbinischen Gerichte. Nur mit Erlaubnis der Gemeinde oder des Stadtrabbiners durfte ein Jude einen Prozess mit einem Glaubensbruder vor ein christliches Gericht bringen. Hatte er das dennoch gethan und dies später bereut, so sollte ihm kein Rabbiner und keine Gemeinde gestatten, dieselbe Sache vor das jüdische Gericht zu bringen. Ohne Zustimmung der prozessierenden Parteien oder der von ihnen gewählten Richter wurde es in Civilprozessen nicht erlaubt, auch nicht mit Weglassung der Namen, eine Entscheidung aufzuschreiben.1) Eine weitere Bestimmung war, dass an einem Orte, wo ein von der Gemeinde oder deren Vorstehern eingesetzter Rabbiner amtierte, ein auswärtiger oder sonstiger Rabbiner ohne die Erlaubnis des Ortsrabbiners keine mündlichen oder schriftlichen Rechtsentscheidungen treffen dürfe, ausser in Fällen, wo der letztere die Übernahme des Prozesses zurückgewiesen. Die Wohnverhältnisse der Juden und das Bestreben, den unbemittelten Juden die Sorge um ein Unterkommen zu erleichtern, hatten Rabbi Gersons Bestimmung über das ewige Mietsrecht veranlasst (הוקת הבתים), die unter den Ghettoverhältnissen Italiens eine erneute Wichtigkeit erhielt. Diese Bestimmung war in Italien stets eingehalten worden. Sie bildete auch die Grundlage des späteren römischen Mietrechts. Es war nun in letzter Zeit vorgekommen, dass Hausbesitzer bei Häuserverkäufen die Anrechte ihrer jüdischen Mieter für ungültig erklärten. 2) Es wurde daher in Ferrara an die alte Bestimmung erinnert, dass das Wohnrecht der Juden selbst nach dem Hausverkaufe in Kraft bleibt. Auch eine zweite Einrichtung Rabbi Geršons musste hier erneuert werden. Da schon damals die eigentümliche Sitte in Italien grössere Verbreitung gefunden hatte, durch päpstlichen Dispens nach zehnjähriger kinderloser Ehe die Erlaubnis zur Ehelichung einer zweiten Gattin zu erlangen, sah sich die Versammlung veranlasst, an jene ehrwürdige Satzung Rabbi Gersons zu erinnern, welche die Monogamie zur gesetzlichen Norm im Juden-

י) Vgl. שו"ת מהר"ם פארוא No. 40,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) חקנות חכמים (Brody 1879, Auszug aus der Zeitschrift עברי אנכי) S. 9 ein derartiger Fall in Bologna.

tum erhob. Sie bestimmt, dass der Gatte, wenn ihm seine Gattin einen Sohn oder eine Tochter geschenkt hat, ohne die vor zwei Zeugen gegebene Erlaubnis seiner Frau und eines ihrer Verwandten keine zweite Frau ehelichen darf. Schliesslich wird derjenige, der sich erkühnt, ein noch nicht zehnjähriges Mädchen ohne Erlaubnis der Eltern oder, falls dasselbe eine Waise ist, ohne Erlaubnis zweier ihrer nahen Verwandten sich anzuverloben, samt seinen Trauzeugen mit dem scharfen Banne bedroht. Eine Zusatzbestimmung über Zinsgeschäfte fand auf die römischen Verhältnisse keine Anwendung. 1) So war eine neue Schutzwehr geschaffen, eine neue innere Kräftigung zur Abwehr all' des drohenden Unheils, das nur zu bald eintreten sollte.

Es hatte zwar den Anschein, dass für die Juden nach dem Ableben Julius III. eine bessere Zeit kommen würde, wenigstens berechtigte sein Nachfolger Marcellus II. 2) zu den freudigsten Hoffnungen. Zwar zur Reformpartei gehörig, verstand er es doch mit frommer Strenge Güte und Mässigung zu paaren. Jedenfalls konnte seine Regierung nicht von Einfluss auf die Geschicke der Gemeinde sein, da ihr nur eine zwanzigtägige Dauer beschieden war. doch hätte ein Ereignis unter seiner Regierung der römischen Gemeinde den Untergang bereitet haben können. Ein spanischarabischer Christ, der Advokat Sulim, hatte im Einverständnis mit seiner Geliebten sein Mündel ermordet, um sich seines grossen Vermögens zu bemächtigen. Um den Verdacht von sich abzulenken, nagelten sie den Leichnam des Kindes auf ein Kreuz, das sie dann auf dem Campo Santo niederlegten. Die ganze Stadt geriet in die furchtbarste Aufregung; auf den Strassen predigte man gegen die Juden, die man des Verbrechens beschuldigte. Marcellus war durch die Kunde von dieser angeblichen Unthat der Juden so aufgebracht, dass das Schlimmste für die Gemeinde zu befürchten war. Ein Fasttag wurde von ihr festgesetzt. "Sie teilten fromme Gaben aus, flehten den Gott ihrer Väter an, der sich von ihnen finden liess." Kardinal Alexander Farnese war es, der sich der Juden annahm. Er

<sup>&</sup>quot;ו חכטים חכטים Brody 1879. Mit einigen Varianten in den Namen bereits im און בין Brody 1879. Mit einigen Varianten in den Namen bereits im Pick als מקנות שנהקנו בפירארא p. 157b ff. mit Zusätzen Izhak Lamprontis. David Terni in מפת אפת p. 121a (vgl. 97b) bemerkt, dass diese Statuten in Florenz, Pesaro, wie überhaupt in Piemont beachtet werden (Brüll, Jahrbücher IX, 101). Šemuel Arkevolti erwähnt sie in פלגי מים p. 15a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Über seine tüchtigen Kenntnisse im Hebräischen vgl. Colomesii Italia et Hispania orientalis, Hamburg 1730, 77 ff.

beschwichtigte Papst und Pöbel durch verständiges Zureden. das Kind rekognoszieren zu können, liess er das Gerücht aussprengen. es sei vom Papste heilig gesprochen worden. Zahlreiches Volk strömte zusammen, während Richter und Beamte bei der Leiche darauf achteten, ob jemand das Kind erkennen würde. Es dauerte auch nicht lange, bis das Kind als Mündel des Spaniers von einem Arzte erkannt wurde. Der Kardinal liess darauf vor dem Volke Sulim und seine Geliebte durch den Bargello gefangen nehmen. Hananel Foligno, der schon auf eine Vernichtung der Gemeinde gehofft hatte, gab sich aber nicht zufrieden und hetzte das Volk noch mehr gegen die Juden Die Gemeindevorsteher erliessen darauf an Hananel die Aufforderung zu einem öffentlichen Dispute. Die Richter holten ihn in der That herbei. Seine schändliche Gesinnung wurde aufgedeckt und er musste sich mit Spott und Schande zurückziehen: "Der Himmel offenbarte sein Verbrechen und die Erde erhob sich gegen ihn." Ein Verhör der beiden Gefangenen ergab vollständig deren Schuld. konnten dieselbe nicht ableugnen, da man im Hause des Spaniers das blutbefleckte Bett des Knaben gefunden hatte. Nach einer Version wurde Sulim, den man erst später aufgefunden, schon am Tage von Marcellus' Krönung gehängt, nach einer anderen auf Alexander Farneses Befehl erst nach dem Tode des Papstes. In der römischen Gemeinde aber herrschte über diese wunderbare Rettung grosse Freude. Man liess die ganze Begebenheit mit einem Dankgedichte zur Erinnerung in eine Rolle, מעשי נסים genannt, eintragen, die noch Abraham Graziano gesehen hat. 1) In der Gemeinde hatte sich Marcellus durch sein gerechtes Auftreten viele Freunde geschaffen. Rabbi Elia b. Sabtai meldet Masius den Tod des Papstes mit den Worten: "Hilf Gott, der Edle ist verschieden!" 2)

Allerdings sollte die Gemeinde bald Gottes Hülfe bedürfen. Der neugewählte Papst war kein andrer als der Gründer des Theatiner-ordens, der eiserne und unbeugsame Gian Pietro Caraffa, als Papst Paul IV. Der venetianische Gesandte charakterisiert ihn trefflich<sup>3</sup>): "Er ist in allem eifrig, vor allem in der Inquisition." Durch seine Strenge hat er Rom wenig genützt. Die Einwohnerschaft der Stadt

יטק הבכא (Letteris) p. 114 f. REJ. IV. 88 (Abraham Josef Šelomoh Grazianos Glossen עמק הבנא p. 117); Codex Halberstamm 360 (Katalog S. 90); Arch. st. art. arch. e lett. (Gori) III. 276.

<sup>2)</sup> Perles, Studien 217.

<sup>3)</sup> Reumont III. 2 S. 514. (Über seine hebräischen Kenntnisse Colomesii Italia etc. 95f.)

fiel unter ihm auf 45-50 000. Alles, was seine Vorgänger gegen die Juden gedacht und geplant, kam unter ihm zur Ausführung. Er war es, der einst zur Einführung der Inquisition geraten; er war es. der Julius III. allzu dehnbare Verfügung, welche den Juden ihr Vermögen sicherte, aber verlangte, dass das durch Wucher Erworbene den rechtmässigen Besitzern zurückgestellt oder den Neophyten zufallen sollte. zum ersten Male durchführte; 1) er war es, der all die grausamen unmenschlichen kanonischen Bestimmungen gegen die Juden zuerst in Und er hat damit nicht lange gezögert. die That übersetzt hat. einer Konsequenz, die einer besseren Sache würdig gewesen wäre. hat er bis zu seinem Lebensende bei jeder Gelegenheit seinen Hass gegen die Juden gehegt und gepflegt. Wenige Tage nach seinem Regierungsantritte, am 12. Juli 1555, veröffentlichte er die berüchtigte Bulle Cum nimis absurdum. Solange Menschen leben, in denen nur ein Fünkchen Humanität glüht, solange die Sonne in ihrem Laufe in gleicher Weise allen Menschen leuchtet, solange wird dieses Dekret als eine der allerniedrigsten Äusserungen kleinlichen Kastengeistes, grausamen Klassenhasses und schändlichen Missbrauchs einer "von Gott verliehenen" Macht betrachtet und verachtet werden. man den Urheber eines solchen Beschlusses heilig gesprochen, wen soll man da als Verbrecher verdammen und brandmarken? Es ist allerdings traurig, dass es dem erfinderischen Menschenhasse möglich geworden, noch Verschärfungen eines solchen Edikts zu erdenken. Und wie begründete der Papst dieses Edikt? "Weil es widersinnig und unziemend ist, dass die Juden, welche Gott ob ihrer eigenen Schuld zum ewigen Sklaventume verdammt, unter dem Vorwande, dass christliche Liebe sie hege und ihr Beisammenwohnen dulde, sich den Christen gegenüber so undankbar zeigen, dass sie ihre Gnade mit Beschimpfung vergelten und sich statt der schuldigen Unterwürfigkeit die Herrschaft anmassen, - so haben wir auf die Kunde, dass ihre Unverschämtheit in Rom und in anderen Städten, Dörfern und Ortschaften der heiligen römischen Kirche so weit gegangen sei, dass sie sich nicht nur erkühnen, unter den Christen und sogar bei ihren Kirchen ohne Unterschied in der Kleidung zu wohnen. sondern sogar in den vornehmen Strassen und Plätzen dieser Städte. Dörfer und Ortschaften Häuser zu mieten. Liegenschaften zu erwerben und zu besitzen. Ammen und Mägde und soustige christliche Dienerschaft zu dingen und noch viel anderes zur Schande und Verachtung des Namens

<sup>1)</sup> Reumont III. 2. 351.

Christ zu begehen, — uns genötigt gesehen, folgende Bestimmungen zu Zuerst befiehlt er, dass alle Juden in einer und derselben Strasse wohnen müssen oder, falls eine nicht genügt, in mehreren zusammenhängenden, die von den Wohnungen der Christen aber gänzlich geschieden sein sollen. Dieses Quartier, welches in Rom durch ihn selbst, in den übrigen Städten. Dörfern und Ortschaften durch seine Beamten bezeichnet werden soll, darf nur einen Eingang und einen Ausgang haben. Es wird den Juden nur ein Bethaus in ihren Wohnsitzen gestattet, alle übrigen sollen zerstört und vernichtet und kein neues errichtet werden. Alle ihre Liegenschaften müssen sie in bestimmter Frist an Christen verkaufen. Das Gebot des Tragens des gelben Judenhutes, beziehentlich für Frauen eines ebensolchen Schleiers, sowie das Verbot der Benutzung christlicher Dienerschaft, der öffentlichen Arbeit an Festtagen der Kirche und des freundschaftlichen Verkehrs mit Christen wird erneuert. Jeder Handel, selbst der mit Lebensmitteln, mit alleiniger Ausnahme des Lumpenhandels, wird ihnen untersagt; bei Geldgeschäften sollen sie begonnene Monate nicht voll anrechnen dürfen, verfallene Pfänder erst nach 18 Monaten veräussern und den dabei erzielten Überschuss an den Verpfänder zurückerstatten. Die Geschäftsbücher müssen von jetzt an in italienischer Sprache mit lateinischen Schriftzeichen geführt werden. Arzte dürfen bei Christen nicht praktizieren. Kein Jude soll sich von einem armen Christen Herr nennen lassen. In einer Schlussbestimmung verpflichtet der Papst die Juden endlich zu strenger Innehaltung der Ortsstatuten. Das waren Befehle, die in ihrer Gesamtheit die Gemeinden des Kirchenstaates notwendigerweise ruinieren Vor ihrer strengen Durchführung ist Paul nicht zurückgeschreckt. Als ein reicher Jude den Befehl zum Tragen des Judenhutes als eine Finanzspekulation des Papstes bezeichnete, wurde er öffentlich gepeitscht. 1) Vergebens bot die Gemeinde 40000 Scudi für die Zurücknahme des Befehls. Am Sonnabend, den 23. Juli 1555, mussten die Juden zum ersten Mal den gelben Hut tragen, die Frauen das 11/2 Ellen breite gelbe Kopftuch. 2) Auch David Ascoli, der Verfasser einer gelehrten lateinischen Apologie gegen das Tragen des Judenzeichens, musste seinen Freimut im Gefängnis büssen. 3)

<sup>1)</sup> Das. 532.

<sup>2)</sup> REJ. XX. 45. Diario di Cola Calleine (Ms. Berl. it. f. 9) 3612: A di 26. Inglio etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Della biblioteca volante di Gio. Cinelli Calvoli XIV in La Galleria di Minerva III, Venedig 1700. 268: Apologia Haebraeorum Auctore David de Ascoli,

Bis dahin hatten die Juden in Rom in beinahe allen Teilen der Stadt gewohnt, wenn sich auch die Mehrzahl von ihnen zwischen den beiden Tiberbrücken von der Brücke Quattro Capi bis zur Regola schon seit alter Zeit niedergelassen hatte. Da wurde der Befehl des Papstes am 24. Juli an den Hauptplätzen der Stadt mit einigen Erklärungen vom Kardinalvicar, dem Bischofe von Ischia, bekannt gegeben. reits am 26. Juli wurden alle Juden in eine Gasse eingesperrt und sofort mit der Ummauerung derselben begonnen. Der 26. Juli fiel auf den 9. Ab, der für die jüdische Geschichte stets ein dies fatalis gewesen ist. 1) Das Unerhörte war geschehen; Rom hatte ein Ghetto, und das in dem ungesundesten Teile der Stadt, der alljährlich der Tiberüberschwemmung ausgesetzt war, in einem Stadtteil von lauter alten baufälligen Häusern, auf einem Platze, der für ebensoviel Personen bestimmt war, als er Familien aufnehmen sollte. In zwei Monaten war die Mauer mit den 2 Thoren vollendet; bereits am 3. Oktober forderte der Papst von der Gemeinde für die Mauern die Zahlung von 100 Scudi. 2) Auch mit der Durchführung der übrigen Bestimmungen der Bulle wurde nicht gezögert. Binnen sechs Monaten mussten die Juden alle ihre Liegenschaften verkauft haben, welche trotz der kurzen Frist noch eine Summe von 500000 Kronen, allerdings nur den fünften Teil ihres eigentlichen Wertes einbrachten. 3) Man kann sich also leicht ein Bild von dem thatsächlichen Reichtum der Juden des Kirchenstaates bis zu dieser Zeit machen. Dieser Verkauf wurde aber eine Quelle neuer Plackereien und Quälereien, da man die jüdischen Häuserbesitzer beschuldigte, ihre Liegenschaften nur zum Scheine und auf dem Papiere verkauft zu haben. Eine grosse Anzahl Verhaftungen und gewaltsame Konfiskationen waren die Folge dieser Anklage. 4) Auch die Synagogen der römischen Gemeinden wurden bis auf zwei kassiert. 31 Und damit war das Mass der Gransamkeiten noch nicht

Argentorati 1669. La scrittura è però crudita, ma egli ne fu punito con lunga prigronia. Mazzuchelli, Scrittori d'Italia II. 1157, Wolf Bibliotheca III. 181.

Mit der Bulle vgl. den Bericht in Fir p. 96a f. Für 1729 n. hus 27 77; p. 96b 1787 = gizlle. In der Bulle vom 18. Jan. 1724 hat unsere Bulle das Datum 14. Juli 1886

<sup>\*</sup> Redecamachi 40 mach Diamo di Cola Calleine Romano del Rione di Trastevere dall' anno 1321 sono all' anno 1362 Ms. Nicht im Berkmer Ms.

nine ad 1334

<sup>\* 322</sup> n 118

<sup>1 1</sup> has in 116

voll! Eine Bulle Pauls vom 23. März 1556 erneuerte die Bestimmung seines Vorgängers, welche den Gemeinden des Kirchenstaates die am Allerheiligensonntage alljährlich zu leistende Zahlung von 10 Dukaten für jede Synagoge an das Katechumenhaus der Stadt auferlegte. Die Zahlung musste auch für die infolge der Bulle vom 12. Juli 1555 zerstörten und ausgelieferten Bethäuser weiter geleistet werden. Verwalter, Rabbiner (Ministri purch) und Fattori der Gemeinden sollten zu derselben gezwungen werden können. Dald sollte sich die Undurchführbarkeit seiner Massregeln wenigstens in einer Hinsicht zeigen. Das Tribunal der Rota sah sich gezwungen, in einer eignen Dezision zu erklären, dass die Juden jegliches Handwerk und jedes Geschäft mit Ausnahme der freien Künste und des Nahrungsmittelhandels ausüben dürfen. Am 22. August liess Paul diese Erleichterung durch den Generalvikar bekannt geben.

Neue Erschwerungen brachten der Gemeinde die spanischen Verwicklungen. Auf die Kunde vom Bündnis des Papstes mit Frankreich gegen Spanien war Alba mit einem zahlreichen Heere gegen den Kirchenstaat ausgezogen. In Rom herrschte deshalb panischer Schrecken. Die Stadt stellte dem Papste 8000 Mann zur Verfügung. Pferdeaushebungen, öffentliche Getreideverkäufe in der Stadt und das Verbot der Auswanderung vergrösserten noch die Furcht. Das letztere Verbot wurde von den Juden der Stadt als eine gegen sie gerichtete Massregel aufgefasst. Selbstverständlich hatten zahlreiche Gemeindemitglieder bald nach der Bekanntgabe der Bulle am 12. Juli Rom und den Kirchenstaat verlassen. Aufhebung dieses Auswanderungsrechtes musste den Juden als eine neue Erschwerung ihrer Lage erscheinen. 3) Als sie nun gar wie die übrigen Bewohner Roms zu den Arbeiten bei der Befestigung der Stadtmauern hinzugezogen wurden, glaubten sie auf den Gipfel des Unglücks gelangt zu sein. Man erzählte sogar von einem Befehle des Papstes, das Judenviertel nächtlicher Weile anzünden zu lassen, der nur durch Alessandro Farneses' Dazwischentreten nicht zur Ausführung gekommen.4) Ein zweideutiger Befehl des Papstes erhöhte das Gefühl der Unsicherheit in der Gemeinde noch mehr. Die Verordnung, dass ieder Jude, der nicht zum allgemeinen Besten der Stadt beitragen würde, die Stadt verlassen solle, 5) scheint sich aber auch auf die Ver-

<sup>1)</sup> Dudum postquam und שלשלת p. 96 a.

<sup>2)</sup> Decisio 194, tom. III., nº 9.

שק (<sup>3</sup>) א עמק p. 116.

<sup>4)</sup> Das. p. 116-118.

a) Das. p. 118.

teidigungsarbeiten in Rom bei der drohenden Belagerung durch Alba bezogen zu haben. Dabei drohte ihnen das gottesschänderische Treiben des Apostaten Vittorio Elliano, Josef Moro (als Christ Philippo) und des Juden Josue dei Cantori in allen Teilen der Romagna fortwährend neues Unglück. 1) Zahlreiche Taufen waren eine leicht erklärliche Folge solcher Bedrückungen. 2) Auf die Wühlereien von Apostaten war auch eine neue Bücherkonfiskation am 1. Mai 1557 zurückzuführen. 3) Diesmal ging der Befehl aber nicht nur gegen die Talmudexemplare, sondern gegen alle Werke in hebräischer Sprache, sogar gegen die Gebetbücher in allen Synagogen Roms. Bei der Revision hatte der Apostat Andrea del Monte vier oder fünf Tage später einen Abraham-Ibn-'Ezrakommentar in der Synagoge der Aškhenazim entdeckt. Derselbe war vom Vorsteher der Scuola Nova mit anderen Büchern ohne Wissen der ersteren Gemeinde in ihr Bethaus gebracht worden. Verhaftungen und die Schliessung der Askhenazimsynagoge waren die nächste Folge ihrer Unvorsichtigkeit. Die von den päpstlichen Gerichten eingeleitete Untersuchung endete am 20. Juli 1558 damit. dass der Gemeinde eine Strafe von 1000 Scudi, die in 3 Raten erlegt werden sollte, auferlegt wurde. Die Bürgschaft für die Zahlung übernahm Elia Corcos, dem gegenüber sich die Verwaltungsmitglieder Selomoh Ram, Jehuda di Tagliacozzo, Izhak b. Jakob Giojosi, Josef di Arignano, Mazliah di Zephirano, David Ram, Sabtai b. Joab, Mošeh 'Abdon, Mathithia b. Mikhael, Jošuá Corcos, Jehuda di Murcia, Barukh 'Anaw, Hajim 'Anaw und Moseh b. Izhak verpflichteten. Die Synagoge der Askhenazim blieb 9 Monate geschlossen. Ihre Vorsteher, an der Spitze Semuel Zaddik, strengten deshalb einen Prozess gegen die Verwaltung der Scuola Nova an, durch deren Verschulden die Schliessung ihres Bethauses veranlasst worden war. Sie verlangten eine Entschädigung, die sie bei der Zahlung eines Mietsrückstandes von 191/2 Scudi an die Scuola Nova mit in Anrechnung bringen wollten. Der Streit wurde schliesslich durch einen Vergleich am 29. Januar 1558 beendet, der von Barukh b. Josef. Elia Corcos und dem Gemeindenotar Jehuda b. Sabtai vollzogen wurde. In demselben wurde der deutschen Gemeinde das Anrecht auf eine Entschädigung abgesprochen. nachdem Sabtai di Cameo und der Gemeindebeglaubigte eidlich bekundet, dass die betreffenden Bücher wohl aus der Scuola Nova ge-

<sup>1)</sup> S. r. B. Stern S. 133.

<sup>2)</sup> Vgl. die allerdings zweifelhafte Erzählung bei Basnage IX. 31. p. 69.

<sup>9)</sup> Über Rücherverbrennungen in diesem Jahre s. 727 122.

wesen wären, aber aus Privatbesitz gestammt hätten. Für die ohnehin wenig zahlreiche und unbemittelte deutsche Gemeinde war die lange Schliessung ihrer Synagoge ein tötlicher Schlag gewesen, dem sie sehr bald erlegen zu sein scheint. 1) Die Gemeindedeputation, von der Josef Khohen erzählt, wurde vielleicht bei dieser Gelegenheit an Entrüstet schildert der jüdische Chronist die den Papst geschickt. verächtliche Aufnahme derselben, wie der Papst ihr nicht einmal sein Antlitz zugewandt. 2) Jedenfalls wegen dieser Bücherkonfiskation wurde in der Consulta der römischen Gemeinde am 4. Juni der Beschluss gefasst, den Beglaubigten der Gemeinde, den bereits genannten Leon, mit einem Begleiter, der täglich einen Scudi Reisespesen erhielt, zu den Gemeinden jenseits der Marken zu entsenden. 3) Vielleicht sollte dieser aber auch nur Gelder für etwaige in Rom eintretende Schwierigkeiten, wie die Auflegung von Strafzahlungen, sammeln.

Von der finanziellen Schwäche der römischen Gemeinde legt ein Vertrag Zeugnis ab, den Jošua b. Selomoh Corcos als Vertreter der vereinigten Synagogen der Castigliani und Zarfathim mit den vereinigten Catalana und Aragonese am 16. März 1557 wegen der gemeinsamen Benutzung gewisser synagogaler Requisiten abschloss. 4) Am 22. Junidesselben Jahres sah sich die Gemeinde gezwungen, mehreren armen Familien zur Auswanderung behülflich zu sein. Die Gemeinden Tempio, Aškhenazim, Siziliana und Tempio nuovo sollten dazu je 4, die Catalana-Aragonese, Porto, Quattro capi und Portaleone je 5 Scudi bei-Schon am 15. Februar 1559 wurde von Paul eine neue Konstitution gegen die Juden, welche talmudische oder antichristliche Schriften im Besitze behalten, gegeben. 6) Ihre Verbrennung wurde von neuem anbefohlen. Eine Tiberüberschwemmung am 15. September 1557, in deren Folge die palatinische Brücke (25. September) einstürzte, machte das Unglück der jüdischen Gemeinde erst vollständig. Das ganze Ghetto war unter Wasser gesetzt, das dem jüdischen Besitztume schrecklichen Schaden zufügte. Es war nur der Vorbote für dieses oft noch schlimmer auftretende alljährliche Unglück des Judenquartiers. ?)

<sup>1)</sup> Berliner, Censur u. Bücherconfise. 4, Aus sehweren Zeiten 87.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 'Emek p. 117.

<sup>\*)</sup> Berliner, Censur 6.

<sup>4)</sup> Ders. Aus schweren Zeiten 8f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Berliner II. 2 S. 12, vgl. o. S. 131 Anm. 8.

<sup>6)</sup> Spondanus, Annalium Continuatio, Paris 1647 II. ad 1559 c.

<sup>7)</sup> Ettore Natali, Ghetto 151, Reumont III. 2 730,

Noch entsetzlicher war das Schicksal der unglücklichen Marranen unter dem zelotischen Papste. Alle seine Vorgänger hatten das Wohnrecht der Marranen in Ancona unangetastet gelassen. Er liess bald nach seinem Regierungsantritte ihre Güter konfiszieren, sie v selbst gefangen nehmen und in Ketten schlagen. Auf Veranlassung der Donna Gracia Nâsi (Beatrice, Brianda) erhob Soliman Einspruch gegen die Gefangennahme türkischer Marranen, worauf der Papst dieselben wohl oder übel freigeben musste. Um so unumschränkter raste er aber gegen die Übrigen. Am 30. April 1556 ordnete er an. dass alle aus Portugal kommenden Juden oder Judaisierenden ohne weiteres verbrannt werden sollten. 1) Im Siwan (Mai) 1556 wurden denn auch 24 (23) Männer und eine Frau, die bis zu ihrem letzten Atemzuge ihrem jüdischen Glauben treu geblieben, in Ancona verbrannt. 38 andere Marranen wurden zu den Galeeren verurteilt, entkamen aber auf der Fahrt nach Pesaro, wo ihnen allerdings auch nur eine kurze Ruhe vergönnt war. 2) Auch in anderen Städten des Kirchenstaates fanden Güterkonfiskationen bei angeblichen Apostaten statt, wobei sich aber die päpstlichen Kommissare nicht so genau an ihre Weisung hielten und auch bei wirklichen Juden raubten und plünderten. 3) Kann man sich wundern, dass ganz Rom aufatmete, als die Kunde von Pauls Tod bekannt worden war? Kann man sich wundern, dass das endlich befreite Volk gegen alles, was den Namen Caraffa trug, zügellos wütete? Die Juden fassten den Tod des Theatiners als eine göttliche Strafe auf. "Da Gott sah, dass die Bosheit des Theatiners ohne Grenzen auf Erden war und dass das Dichten und Trachten seines Herzens immer böse, strafte er ihn am 18. August mit dem Tode. Gott ist gerecht." 4) Der Brief eines Römers Giovanni Vicellino vom 23. August 1559 schildert lebhaft die Ereignisse vor und nach dem Ableben des Papstes. Die Wappenschilder des Papstes wurden von den Volksmassen zertrümmert. "Dann zogen sie auf den Campidoglio, wo der Senat und das römische Volk zum ewigen Gedächtnis eine herrliche Statue des Papstes aus schneeweissem Marmor errichtet hatten, welche ihnen 3000 Scudi gekostet, - und vereint in Hass und Wut zerschlugen sie derselben Oberhaupt, Nase, Mund und Ohren und schliesslich zerschmetterten sie das Standbild dem Papste zum Schimpfe gänzlich. Der Kopf wurde von Kindern genommen und

<sup>1)</sup> Stern S. 116.

<sup>2)</sup> Emek 117 f. Salšeleth p. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) David de Pomis אטת דוך Einltg.

<sup>\*) &#</sup>x27;Emek p. 124.

unter Flüchen gegen den Papst von der Anhöhe herunter gerollt und alles das thaten Römer noch bei Lebzeiten des Papstes." 1) In den nächsten Tagen wurde das schimpfliche Schauspiel fortgesetzt, an dem sich auch die Söhne der römischen Edelleute und sogar Frauen beteiligten. 2) Die Kerker wurden auf Senatsbeschluss geöffnet, die Gebäude der Inquisition gestürmt, geplündert und angezündet, die Beamten der Inquisition gemisshandelt. Wenig fehlte, so wäre auch das Dominikanerkloster ein Raub der Flammen geworden. Am 23. August schenkte das römische Volk den Juden der Stadt die Freiheit. Diese, welche sich gewiss bei dem Ausbruche der Unruhen in der Stadt ängstlich in ihre Häuser zurückgezogen hatten, rissen die Ghettothore, - das Panorama des Lafrerio vom Jahre 1557 im British Museum zeigt deren bereits 63) -, das schimpfliche Erinnerungszeichen an den verstorbenen Feind, nieder und strömten in die Strassen der Stadt. 4) Hier soll ein Jude sein gelbes Barett auf den zerschlagenen Kopf der Bildsäule unter dem Jubel des Volkes gesetzt haben, wofür er allerdings nach der Wiederherstellung der Ordnung in der Stadt den Tod erlitten haben soll. 6) Pietro Norres beschreibt in seiner Geschichte des Krieges Pauls IV. gegen die Spanier entrüstet diese Scene: "Erst sah man und liess man zu, dann duldete der Magistrat und die Edelsten unter Beifallsbezeugungen und Lachen, dass auf das ehrwürdige Haupt, welches doch das ihres Fürsten und des rechtmässigen Nachfolgers Sankt Peters vorstellte, - ein nichtswürdiger Jude das gelbe Barett setzte". 6) Trotz alledem sind die Zweifel an dieser Erzählung nur allzu berechtigt. Das Diario scritto da un contemporaneo<sup>7</sup>), der erwähnte durchaus nicht judenfreundliche Brief Giovanni Vicellinos und die hier besonders genaue Erzählung Josef ha-Khohens wissen davon gar nichts. Pietro Norres und Sforza Pallavicini schrieben aber ihre Geschichte erst 100 Jahre nach Pauls Tode. Die jüdische Geschichte hat Paul IV. neben Haman gestellt. 8)

Ein halbes Jahr hindurch herrschte in der Stadt die wildeste

<sup>&#</sup>x27;) Cod. Ms. der Breslauer Stadtbibliothek: Exemplar Epistolae Romae allatae quae loco historiae, esse potest, de obitu Pauli IIII. Pontif. qt. 1559. Beilage 16.

<sup>2)</sup> Das. p. 4b.

<sup>3)</sup> Rodocanachi 49.

<sup>4)</sup> Exemplar p. 5a.

<sup>5)</sup> Raynald Ann. eccl. ad. 1559 No. 36. Rodocanachi p. 178 nach Pallavicini.

<sup>6)</sup> Archivio storico I. 12 p. 277.

<sup>7)</sup> Das. p. 451 ff. Diario di Cola Calleine (Ms. Berl.) 385a erwähnt die Juden nicht.

<sup>&</sup>quot;) Zahlenwert מיאטינו (Letteris in s. ed. 'Emek. p. 117).

Willkür. Es schien beinahe, als ob diese das Papstjoch ganz abwerfen Erst am 26. Dezember 1559 erwählten die Kardinäle Gian Angelo de Medici zum Papst, der den Namen Pius IV. annahm. Er war das ganze Gegenteil seines Vorgängers. Er war leutselig und zugänglich, ein milder und einfacher Mann; für die Inquisition hatte er keine Sympathieen, aber er liess sie in ihrer Macht bestehen, da er "nichts davon verstand". Alessandro Farneses Machtstellung bei dem neuen Pontifex war eine Gewähr für eine duldsame Regierung. In der That war der neue Papst bemüht, die Wunden, welche die Vorzeit der jüdischen Gemeinde geschlagen, zu verbinden und zu heilen. Nach der Krönung am Dreikönigstage brachte die Gemeinde dem Neuerwählten ihre Huldigung dar, welche der Papst leutselig entgegennahm. Die Klagen des Sprechers der Deputation über das vielfache Leid der Vorzeit beantwortete er mit trostreichen Verheissungen und freundlicher Zurede. 1) Das strenge Urteil, welches der Papst gegen die Nepoten seines Vorgängers aussprach, liess ihn in den Augen der Juden als einen Vollstrecker der göttlichen Gerechtigkeit erscheinen. 2) Von seiner weisen Fürsorge für das Wohl der Stadt und der jüdischen Gemeinde zeugte die Einsetzung einer Kommission, welche Massregeln gegen die alljährliche Tiberüberschwemmung durch die Schaffung eines neuen Flussbettes treffen sollte. 3) Die Frage der Tiberregulierung war infolge der letzten Überschwemmung brennend geworden. 4) Am meisten hatte unter dieser wieder das Ghetto zu Über die Folgen derselben kann man sich ein Bild aus dem Berichte des Venetianers Girolamo Soranzo machen. "Der Fluss," so heisst es in demselben, "trägt dazu bei, die Stadt ungesund zu machen, zu unendlichem Schaden der Bewohner. Denn er richtet nicht nur viel Habe zugrunde, sondern lässt auch in den Kellern eine solche Menge Schlamm zurück, dass die Ärmeren unvermögend sind, sie zu leeren, wodurch dieselben unbrauchbar und die Erdgeschosse so feucht werden, dass man sie lange nicht ohne Lebensgefahr bewohnen kann."5) Der Papst hatte bald Gelegenheit, seine gerechte humane Gesinnung den Juden gegenüber zu zeigen. Kaiser Ferdinand hatte die Juden aus Böhmen vertrieben und nur 12 Familien in Prag gelassen, welche

<sup>1) &#</sup>x27;Emek p. 124 f.

<sup>2)</sup> Das.

<sup>8)</sup> Raynald Ann. eccl. ad. 1561 No. 79.

<sup>4)</sup> Relazione di Luigi Mocenigo in Alberi, Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, Serie II., tomo IV. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Reumont III. 2 788.

im Jahre 1561 auch diese Stadt verlassen mussten. Daraufhin begab sich Mordkhai Zemah Khohen b. Geršon nach Rom, um bei dem Papste eine Zurücknahme des Ausweisungsbefehles zu erwirken. In der That erhielt er von Pius ein günstiges Schreiben, auf welches hin die Zurückberufung der Juden nach Böhmen erfolgte. 1)

Erst am 8. August 1561 erliess der Papst einen Befehl, der endlich die drückende Lage der Juden des Kirchenstaates bedeutend erleichterte. Diese Bulle wurde vom Papste am 27. Februar des folgenden Jahres speziell für die römische Gemeinde wiederholt und am 12. März in Rom publiziert. Die elf Bestimmungen dieses Edikts hoben eigentlich alle Beschränkungen Pauls IV. auf oder linderten sie wenigstens erheblich. Paul IV., heisst es in demselben, habe Bestimmungen betreffs der Juden erlassen, durch welche die letzteren infolge von Verläumdungen und Neckereien einiger nach ihrem Vermögen Trachtenden, welche den Buchstaben des Erlasses seines Vorgängers in vielem ganz gegen dessen Auffassung gedeutet, gequält und beunruhigt worden seien. Er ordne deshalb aus eigenem Antriebe an, dass die Juden auf Reisen den gelben Judenhut oder das schwarze Käppchen ablegen dürfen<sup>2</sup>); falls sich aber ihr Aufenthalt in dem fremden Orte über die Dauer eines Tages ausdehnt, sollen sie auch dort das gelbe Barett tragen. Wichtig war die Bestimmung, dass das Wohnrecht der Juden nur für den Fall, dass die ihnen angewiesenen Quartiere weit und geräumig genug und günstig zur Ausübung ihrer Geschäfte und ihres Handels seien, auf das Ghetto beschränkt sein sollte. Andrenfalls sollte ihnen der Kämmerer Guido Ascanius einen andren günstigen Platz bezeichnen oder den früheren so weit als nötig erweitern dürfen. Läden wurden ihnen auch ausserhalb des ghectus — so heisst hier zum ersten Male das römische Ghetto gestattet. Dieselben durften aber mit Ausnahme der Festtage, nur von Aufgang bis Untergang der Sonne geöffnet sein. Ausser den etwa in ihren Besitz kommenden Häusern im Ghetto erlaubte ihnen der Papst den Erwerb von Liegenschaften bis zum Werte von 1500 Golddukaten. Er gestattete ihnen Anwesen von Christen zu mieten, mit Christen gemeinsame Geschäfte zu unternehmen und alle Handwerke und jeden Handel zu treiben. Für die Folgezeit erwies sich eine weitere Bestimmung der Bulle, welche die Steigerung der Mietspreise im Judenviertel untersagte, als besonders wichtig. Von Juden

י) Zemah David (Gans) ad. 1559, Zunz in Geiger, Ztschr. f. j. Theol. V. 40 Sein Grabstein in Lieben אל עד No. 25; vgl. 'Emek p. 123.

<sup>2)</sup> Im August 1563 erhielt die Camera 190 Sc. für die neu gestattete Farbe des Baretts (Arch. della R. soc. Rom. 1894 S. 229).

gekaufte Liegenschaften sollten bezahlt oder im alten Zustande mit den Erträgen zurückerstattet werden. Auch die Freiheit der Verwendung des Überschusses aus dem Verkaufe von Pfändern, welche nach 18 Monaten verfallen waren, wurde den Juden gelassen. Früher mit Beschlag belegte Rechnungsbücher und Gemeindeakten sollten zurückgegeben werden. Die ersteren sollten weiter, mit Ausnahme der für den Privatgebrauch bestimmten, italienisch geführt werden. Mit Christen wurde ihnen jeder ehrbare gesellschaftliche Verkehr erlaubt, das Halten christlicher Dienstboten aber verboten. Im übrigen sollten sie an die Ortsstatuten gebunden sein. Der Papst erteilte dann der Gemeinde Ablass für alle gegen Pauls Bestimmungen vorgekommenen Vergehungen ausser für Mord, Falschmünzerei, Verspottung des Christentums und Majestätsbeleidigung. Er befreite sie von der Zahlung aller noch nicht geleisteten Strafgelder, rückständigen Zwanzigsten und sonstigen Abgaben. Am Ende der Bulle forderte er die römische Gemeinde sowie die übrigen im Kirchenstaate zur Zahlung der mit der päpstlichen Kammer am 8. Januar 1562 ausgemachten Abmachungssumme und zur Innehaltung der gewöhnlichen von den Abschätzern festgesetzten Abgaben auf. Er bestätigte den darüber mit der Camera Apostolica ausgestellten Vertrag samt dessen Klauseln. Die Gemeinde hatte in den letzten Jahren nicht mehr den Zahlungen genügen können und war deshalb sehr oft in sehr prekärer Lage. Durch das erwähnte Kompromiss der Gemeinde mit der apostolischen Kammer wurde die römische Judenschaft von allen diesen Lasten durch eine sofort zahlbare einmalige Summe von 1500 Scudi befreit. 1) Die Gesamteinkünfte der päpstlichen Kammer aus den Steuern der Juden des Kirchenstaates betrugen unter Paul IV. 10900 Scudi. 2)

Über eine andere Schwierigkeit der Gemeinde sind wir nur mangelhaft unterrichtet. Die Gemeinde hatte im Dezember 1443 mit dem päpstlichen Stuhl einen Vertrag abgeschlossen, der ihr gegen eine Zahlung von 1130 Dukaten freie Übung des Kultus gewährte und die Gemeinden des Kirchenstaates zu gemeinsamer Tragung dieser Summe verpflichtete. Das hebräische Orginal dieser Konvention war in die Hand des Apostaten Andrea de' Monti geraten. Die Gemeinde, die damals in so grosser Geldnot war, dass sie sich bittend an alle Gemeinden Europas wenden

<sup>1)</sup> Rodocanachi 230.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cod. Ms. Dresden Relacione di Roma al tempo di Pio Quarto et Pio Quinto del Clarmo Sig. Paolo Tiepolo Ambasciatore Veneto p. 12<sup>b</sup>. Die Vigesima der Juden brachte 1551: 9855 Sc. (Alberi a. a. O. tomo III 352); der Zehnte der Juden 1560: 8000 Sc. (das. IV 27).

musste 1), konnte diese Zahlung wahrscheinlich ohne die Unterstützung der Gemeinden des Kirchenstaates nicht leisten und gab Andrea 50 Scudi, damit er das Aktenstück der päpstlichen Regierung nicht übergäbe. (?) Der Apostat nahm das Geld, leugnete dasselbe aber dann ab 2), so dass sich die Gemeinde gezwungen sah, das Instrument von Giulio Marcello Romano aus dem Hebräischen übersetzen zu lassen und dasselbe selbst der Inquisition einzureichen. 3)

Bei alledem begann die Gemeinde sich wieder ein wenig zu heben. Jüdische Geschäftsleute eröffneten auf die Bulle vom 8. August 1561 Läden auf der Piazza Colonna und S. Marco und vor allem auf dem Corso.4) Der eben erst gestattete freie Ankauf von Liegenschaften hob das finanzielle Leben der Gemeinde, der neu erlaubte Verkehr mit Christen ihr Selbstbewusstsein. Die Regelung und Feststellung des Mietzinses im Ghetto war eine grosse Erleichterung für die armen Bewohner desselben. Sie bildete den Beginn des römischen Jus Gazagà (הזוקה), welches seinem Eigentümer ein dauerndes Mietsrecht als juristisches Eigentumsrecht verlieh, über das er frei verfügen konnte. Wie ehedem sah man in Rom tüchtige und anerkannte Arzte. Der Papst war auch so einsichtig, das Ghetto zu erweitern, das sich als gar zu eng bemessen für die Gemeinde erwiesen hatte. Es ist aber nicht zu erkennen, nach welcher Seite diese Erweiterung stattfand.<sup>5</sup>) Im Jahre 1563 bestätigte Pius IV. noch die Kirche S. Lorenzo de' Cavalluzzi, ein Beweis, dass sich das Ghetto noch nicht bis dahin erstreckte.6) Auch für die Bücher der Juden war eine bessere Zeit gekommen. Die fünf von den italienischen Gemeinden in dieser Angelegenheit 11. Oktober 1563) Deputierten, deren Sache dem Urteil des Trienter Koncils unterbreitet war, erreichten am 24. März 1564 wenigstens so viel, dass der Talmud mit verändertem Namen erscheinen durfte.<sup>7</sup>)

Pius IV. war ein leider allzu kurzes Dasein beschieden. In seinem Nachfolger, Pius V., bestieg der Grossinquisitor selbst den Papstthron. Seine Wahl war ein Triumph für die Anhänger der strengsten Reaktion. "Gott hat uns Paul IV. wieder aufgeweckt", war ihre frohe

151

<sup>1)</sup> Vgl. den Gemeindeabschluss vom 4. Juni 1558.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) REJ IX. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vincenzo Forcella, Catalogo dei Manoscritti riguardanti la storia di Roma che si conservano nella biblioteca Vaticana, Roma 1879 I. 76 No. 249.

<sup>4)</sup> Rodocanachi 181 f.

<sup>5)</sup> Das. 45.

<sup>6)</sup> Roma ricerata nel suo sito di Fioravante Martinelli, Venetia 1664 I. 44.

<sup>7)</sup> Grätz IX. 393. Stern S. 137.

Losung.1) Zelotische Frömmigkeit und Leutseligkeit, Reizbarkeit und Gerechtigkeit, unerbittliche Strenge und Milde waren seltsam in ihm gemischt. Ein gewisser Bertano hatte am 13. August 1566 einen Brief an Pius V. gerichtet, in dem er ihn aufforderte, die Hebräer und die Kurtisanen in Rom zu dulden. Die Caporionen baten den Papst wenigstens das letztere zu gestatten. Pius erwiderte, er wolle lieber die Stadt verlassen, als durch die Finger sehen.2) Er hat aber doch schliesslich nachgegeben.3) Mit dem unbeugsamsten Hasse hat er Hugenotten und Juden verfolgt. Kein Mittel war ihm da zu grausam, kein Gesetz zu unmenschlich. Er war der erste Papst, welcher ✓ die Huldigung der Gemeinde am Krönungstage (27. Januar 1566) abschaffte.4) Dass dies nicht als eine Erleichterung der römischen Judenschaft angesehen werden konnte, hatte er durch den von Thomas Manriquez ausgeführten Befehl bewiesen, dass kein Jude ohne besondere schriftliche Erlaubnis irgend welche hebräische Bücher kaufen oder verkaufen dürfe.<sup>5</sup>) Durch die Wahl eines so judenfeindlichen Herrschers glaubte der Pöbel das Recht zu den gröbsten Ausschreitungen gegen die Juden erhalten zu haben. Da veröffentlichte am 10. April der Governatore von Rom Alessandro Palantieri eine päpstliche Verordnung, dass bei Peitschenstrafe niemand wagen solle, einen Juden zu stören, zu verspotten oder zu misshandeln (Bando di non dare fastidio alli Hebrei, Roma 1566). 6) Seine wahrhafte Gesinnung gegen die Juden dokumentierte der Papst nicht lange später auf die schlimmstmögliche Weise - durch Erneuerung der grausamen Bulle Pauls IV. Am 1. Mai verkündeten päpstliche Dekrete an der Cancellaria und auf dem Campo di fiore die am 10. März (19. April) beschlossene Aufhebung aller von Pius IV. gewährten Privilegien und die Neubestätigung aller von dem Theatiner eingeführten Einschränkungen der Juden. In ganz Italien wurde dies Dekret verbreitet, aber nur im Kirchenstaate respektiert. Verhaftungen, Gelderpressungen und Bücherkonfiskationen waren die nächste Folge des

<sup>1)</sup> Ranke, Päpste I. 351.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das. 357 Anm. 1. vgl. Marsaud, I manoscritti italiani della regia biblioteca Parigiana I. 630 No. 1051 (Suppl.) VII <sup>o</sup> Lettera scritta da Incerto al Papa Pio V <sup>o</sup>. Acciocchè gli Hebrei e le meretrici non si scaccino da Roma ecc. Daraus veröffentlicht von Moses Schwab in Vessillo israelitico 1885 p. 54—56 und REJ XXV. 113 ff. Das. in cod. Ms. Leipzig 679 (Rep.) II. 4. f. 150a u. Ms. Berlin ital. 45 d f. 37—42.

<sup>3)</sup> Reumont III. 2. 790.

<sup>4)</sup> Cancellieri, Possessi 111.

b) Erler in Archiv f. Katholisches Kirchen-Recht LIII. 52.

<sup>6)</sup> Das.

Erlasses.1) Wie seinerzeit Paul IV. sah auch Pius bald die Undurchführbarkeit seiner Befehle ein. Bereits am 20. Mai liess der Vicegerente Cardinal Savelli bekannt geben, dass den Juden unter anderem auch die Ausübung der Kunst des Goldarbeiters und des Juweliers gestattet sei. Nebenbei enthielt aber dieser Erlass einige neue Beschränkungen. Es wurde Juden verboten, an Christen Käse und andere Erzeugnisse der Milchwirtschaft zu verkaufen. Das Betreten von Klöstern, Kirchen, Kapellen und von Spitälern der Nonnen wurde ihnen ebenso nachdrücklich untersagt wie der Eintritt in die Häuser unehrbarer Christinnen. Bei Übertretung des letzteren Verbots wurde ihnen mit einer Geldstrafe von 200 Goldscudi, mit Peitschenhieben und Ausweisung aus der Stadt gedroht. Dm Zuwiderhandlungen gegen die Bulle zu verhindern, erneuerte ein Edikt des Vikariats vom 15. Juli 1566 das Verbot des Haltens christlicher Dienerschaft.3) Die letztere Bestimmung wurde von Pius noch am 11. Januar 1572 wiederholt mit besonderer Hervorhebung des Verbots, am Sabbat Licht und Feuer von Christenkindern anzünden zu lassen.4) Eine Folge solchen Druckes waren zahlreiche Judentaufen im Kirchenstaate. In Rom wird besonders von einer, dafür aber um so ausführlicher, berichtet. Die Geschichte dieser Taufe ist die Quelle unendlicher Irrtümer geworden. Der Ceremonienmeister des Papstes Pius V., Cornelius Firmanus de Macerata, hat einen ausserordentlich eingehenden Bericht dieser Taufe überliefert. Nach einer grossen Zahl von vorbereitenden Massregeln am 4. Juni wurden die zur Taufe Bestimmten in feierlichem Zuge in die Sankt Peterskirche geführt. Hinter zwei Neophyten schritten drei Parafrenarii des Papstes in rosafarbenen Kleidern. Jeder von ihnen trug einen in weiss gekleideten Knaben mit weissen Fackeln in den Händen. Ihnen folgte Elias und dessen Sohn Moises in gleichem Aufzuge. Der Papst sprach vor der Taufhandlung selbst die vorgeschriebenen Gebete. Dann taufte er Elia, den der Kardinal Crispus über das Taufbecken hielt; hierauf Moises, bei dem der Kardinal Vitellius dies Amt versah, und schliesslich die drei Kinder des Moises: Leo, Abraam und Elia, bei denen Kardinal Farnese, Kardinal Paceco und Kardinal Gesualdo Patenstelle vertraten. Am Schlusse

1) 'Emek p. 130, Šalšeleth p. 96 b.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) REJ III. 99. 100, Ferraris prompta bibliotheca III. s. v. Hebraeus p. 292. no 11 (Paris 1763.) Der geschäftliche Verkehr mit Meretrices wurde ihnen nur bei offenen Thüren gestattet.

<sup>3)</sup> REJ das.

<sup>·</sup> Erwähnt in dem Edikt vom 2. April 1708.

der Feier, welcher zahlreiche Prälaten beiwohnten, sprach der Papst die Schlussgebete und liess die Getauften zum Fusskusse vor. Der Ceremonienmeister hatte einer grossen Anzahl Juden, welche die Taufe mit ansehen wollten, unterhalb der Orgel Platz angewiesen.<sup>1</sup>) Dass dieser Elia ein Rabbiner oder eine sonst angesehene Persönlichkeit gewesen, erzählt Johannes Firmanus nicht. Das Compendium annalium Baronii macht Elia zum Vorsteher der Gemeinde "oder Oberpriester". Er soll dem Papste noch während seines Kardinalats versprochen haben, dass er sich taufen wolle, sobald er Papst geworden sei. Er habe in der Taufe den Namen Michael erhalten und sei von Pius in die Familie Ghislieri aufgenommen worden. Das Compendium bringt auch die Nachricht von einer kurz darauf erfolgten Taufe von Elias Gattin mit dreissig anderen Juden.2) Raynald und Fleury fügten der Zahl dreissig noch eine Null hinzu, so dass bei ihnen bereits von einer Taufe von 300 Juden die Rede ist. Bartolocci ist es dann gewesen, der, um dem Kind auch einen Namen zu geben, aus dem "Vorsteher Elia" einen Abkömmling der angesehenen Familie Corcos machte, der sich nach einer Unterredung mit dem Papste entschloss, sich zugleich mit seinen 3 Söhnen und Enkeln taufen zu lassen.3) Dafür fehlt aber Bartolocci jeder Schein der Begründung. Die drei in dieser Zeit vorkommenden Elia Corcos (Elia b. Izhak 4), Elia b. Selomoh 5) und der Arzt Elia) 6) sind als Juden gestorben. Das ist die Geschichte der Geschichte dieser Taufe.

Das Ende dieses Unglücksjahres bildete eine grosse Tiberüberschwemmung in der Neujahrsnacht des Jahres 1567. Das neue Jahr brachte gleich in seinem Eingange neue Leiden. Eine Bulle vom 19. Januar 1567 (Cum nos nuper) befahl den Juden den sofortigen Verkauf aller ihrer Güter und Liegenschaften. Im Unterlassungsfalle drohte ihnen Konfiskation des betreffenden Besitztumes zur einen Hälfte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Cod. Ms. Paris lat. 572 fol. Cornelii Firmani de Macerata. J. U. D. (Juris utriusque doctor) Ceremoniarum apostolicarum magistri Diarium Pii Papae Quinti etc. p. 26a—28b s. Beilage 17. Vgl. Notices des manuscrits du Roi II. 654, wo mehrere Irrtümer.

<sup>2)</sup> Compendium annalium Baronii ad ann. 1567 inclusive deductum. Prag 1736. 834.

<sup>3)</sup> Bartolocci III. 758f. vgl. Antonius Gabutius Vita Pii V: Elia Carcosso.

<sup>4)</sup> Seinen Grabstein Bartolocci III. 825.

<sup>5)</sup> Noch 1581 in der Gemeindeverwaltung thätig.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) David de Pomis, דוך (1587) Einltg.

<sup>7)</sup> Cod. Ms. Paris lat. 5172 fol. p. 42<sup>a</sup>. Vgl. Notices des manuscr. du Roi II. 655.

zu Gunsten des Katechumenhauses, zur anderen zu Gunsten des Mons Pietatis. 1) Nicht genug damit, legten am 11. Oktober 1567 Saraceni und im folgenden Jahre am 16. Oktober Sirleto strenge Strafen auf jegliches Zinsennehmen. 2) Diese Befehle schrieben aber gleichzeitig vor, dem der Übertretung derselben Geziehenen Mittel zu seiner Verteidigung in die Hand zu geben. Der Bischof von Benevent glaubte im Sinne dieser Verordnungen zu handeln, als er die Forderungen von Juden an Christen wegen angeblicher Wucherzinsen mit Beschlag belegte. Derselbe teilte auch Sirleto mit, dass ein des Wucherns verdächtiger römischer Jude Leone Jayr ein Exekutionsmandat gegen seine christlichen Schuldner verlangt habe, und bat ihn, hier einzuschreiten, damit dieses Geld den Neophyten nicht entgehe. solche Bestimmungen wurde auch der letzte Rest des Wohlstandes der Ghettobewohner vernichtet, wenn dieselben auch durch Bestechung noch manches derartige Mandat erreicht haben mögen. 3) Wie ernst aber diese Bestimmungen gemeint waren, das zeigte die Sequestration der Güter eines Giovanni Battista (ob ein Jude?) im August 1569, welcher Geld zu 20% verliehen und seine Güter nur scheinbar verkauft hatte. 4) Sirleto war es auch, der am 10. Juli 1568 als Protektor der Katechumenen den letzteren bei körperlichen Strafen und 25 Scudi ~ jeden Verkehr mit Juden untersagte. 5) Sogar für das Betreten des Ghettos mussten sie sich besondere Erlaubnisscheine einholen. dieser Befehl nicht beachtet worden zu sein scheint, verbot am 30. Juli 1569 der Kardinalvikar den Juden die Aufnahme männlicher und weiblicher Neophyten und Katechumenen in ihre Häuser und Läden. 6) Alle die früheren Beschränkungen und Erschwerungen waren nur die Einleitung und der Vorgeschmack des gegen die Juden Geplanten gewesen. Die Schlussseene war die schon längst vorbereitete Bulle vom 26. Februar 1569. (Hebraeorum gens sola quondam a Deo dilecta), die noch an demselben Tage publiziert wurde. Den jüdischen Bewohnern wurden in derselben die undenkbarsten Verbrechen vorgeworfen, Unsittlichkeit, Wahrsagerei, Zauberei und Magie. 7) Mit ihnen

<sup>1)</sup> REJ II. 280, Rodocanachi 182,

<sup>\*)</sup> cf. 'Emek p. 139.

<sup>3)</sup> REJ IX. 85.

<sup>4)</sup> Das. 84 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Rodocanachi 288, REJ. IX. 77, 82 f. Sirletos Vorgünger war Gian Michele Sarazeno (von 1563—1567[68?]).

<sup>6)</sup> Ferraris Prompta Bibliotheca III. n. 187 p. 301.

<sup>?)</sup> Selbst Gregorovius (VIII. 207) scheut sich nicht, von "jüdischen Sibyfler." zu erzählen.

begründete ein Papst die Austreibung der Juden aus seinen Landen. Binnen drei Monaten sollten die Juden den Kirchenstaat verlassen. Auf die Kunde von dieser in Vorbereitung stehenden Bulle machte die Gemeinde Ancona Vorstellungen beim Papste wegen ihres Bleibens. 1) Die Bulle erlaubte denn auch den Gemeinden Anconas und Roms zur Vermittlung des Handels mit dem Oriente in ihren Wohnsitzen zu bleiben. 2) Der letztere Grund konnte allerdings nur auf die Anconitaner Juden Anwendung finden, da die römischen schon seit langem nicht mehr so regen Anteil an dem Handel mit der Levante nahmen. Die Vorsteher der bedrohten Gemeinden thaten vor dem Papste einen Fussfall, ohne das geringste von ihm zu erreichen. Im Mai verliessen die Unglücklichen ihre Wohnstätten, in denen ihre Ahnen viele Jahrhunderte hindurch geweilt hatten. Sie begaben sich wie die aus der Provence Vertriebenen zu einem grossen Teile nach der Levante. Am 28. November 1569 schenkte der Papst den Friedhof der Juden in Bologna den Nonnen von S. Pietro Martire. 3) Ein Teil der Unglücklichen, der sich nach Urbino geflüchtet hatte, musste im März 1570 auf Pius Drängen von dort auswandern. Die Zahl der Ausgetriebenen lässt sich nicht feststellen. Man kann aber auf deren Grösse aus der grossen Anzahl der geschlossenen Synagogen schliessen. V Nicht weniger als 108 Bethäuser beraubte der Befehl des Papstes ihrer Beter. Den Ertrag aus der von Julius III. eingeführten Synagogensteuer, welche zu dieser Zeit 984 (1380?) Scudi einbrachte, wovon 108 Scudi auf den Teil der 9 römischen Synagogen kamen, wollte aber der Papst dem Katechumenhause nicht entziehen. deshalb den Gemeinden in Rom und Ancona die volle Zahlung dieser Summe zu übernehmen. 4) Das war eine neue schwere Last für die Gemeinde, welcher so viele Erwerbszweige verschlossen waren. Allerdings übernahm Ancona den grössten Teil dieser Zahlung unter der Bedingung, denselben von den vertriebenen Gemeinden der Mark, von Ascoli und Fano nach ihrer etwaigen Rückkehr erheben zu dürfen. 6) Eine weitere neue Abgabe von 300 Scudi wurde der Gemeinde als Beitrag für die Erhaltung des an der Tibermündung gelegenen Hafens Fiumicino durch die Bulle: Cum urbes et oppida auferlegt.

<sup>1) &#</sup>x27;Emek p. 132.

<sup>3)</sup> s. a. Gregorovius, Wanderjahre I, 71. REJ. IX. 85

<sup>3)</sup> Stern S. 146.

<sup>\*)</sup> Bartolocci III. 757. Bédarride ed. II. 567. Der letztere giebt als Summe 1380 Scudi an (also wohl 112 à 12 und 12 à 10).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) REJ X. 199 f.

Summe erhielt der Architekt Domenico Fontana für eine Verpfählung des genannten Hafens und eine Erweiterung seiner Fahrstrasse, bis dieselbe seit 1626 zu einer jährlichen Kontribution wurde. Dabei erachtete es der Papst für selbstverständlich, dass die jüdischen Kaufleute denjenigen, welche in den Türkenkrieg zogen, ihre Pfänder ohne Zinsen zurückgäben und ihre Forderungen an dieselben bis zu ihrer Rückkehr aus dem Kampfe prolongierten. 1) Das einzige Gute, was die Gemeinde unter Pius erfahren, war die Erweiterung des Ghettos durch die Niederlegung der Kirche S. Lorenzo de' Cavalluzzi 2) und der Kirche dei Santi Martiri Patermuzio e Coprete auf dem Platze del Mercatello, die unter dem Patronate der Familie Boccapaduli stand 3).

— eine Gnade, die den bittren Beigeschmack hatte, dass man diese Kirchen nicht durch die jüdische Umgebung entweihen wollte.

Unter seinem Nachfolger zog wieder Ruhe und Frieden in die Häuser des Ghetto ein. 4) Zwar konnte sich Gregor XIII. trotz aller Milde und Sanftmut nicht mehr dem Einfluss der kirchlichpolitischen Ideen der Zeit entziehen. Dem Drucke der Jesuiten und Theatiner am päpstlichen Hofe war er nicht gewachsen. Eben so wenig war er imstande, gegen das Räuberunwesen, dass sich aus den politischen Fraktionen herausgebildet hatte, so energisch einzuschreiten, wie es nötig gewesen wäre. Bei alledem hob sich unter ihm die Stadt. Die Zahl ihrer Einwohner stieg auf 140 000. 5) Auch die jüdischen Bewohner des Kirchenstaats wurden wieder zahlreicher. In Ravenna sammelte sich eine neue Gemeinde. Die Nachricht Letis von zahlreichen Auswanderungen aus Rom unter Gregor erscheint deshalb sehr zweifelhaft. 6) Allerdings war ihre Lage unter dem neuen Papste keine so günstige. 7 Eine Anzahl neuer Erschwerungen, Folgen der fortschreitenden Reaktion, brachte auch sein Pontifikat. Aber Gregor ist nicht ihr Urheber gewesen, — er ist zu ihnen durch die Politik

<sup>1) &#</sup>x27;Emek p. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fioravante Martinelli, Roma ricerata (3. ed. Roma 1658 p. 101) ed. Venedig 1664 I. 44.

 <sup>3)</sup> Vincenzo Forzella, Iscrizioni delle chiese e d'altri edificii di Roma XIII.
 227. Marco Ubaldo Bicci, Notizia della Famiglia Boccapaduli patrizia romana p. 21
 u. Anm. a.

<sup>4) &#</sup>x27;Emek das.

<sup>5)</sup> Reumont III<sup>2</sup> 791.

<sup>6)</sup> Vita di Sisto Quinto c. 14.

<sup>7)</sup> Das von ihm neubestätigte städtische Statut enthielt keine für die Gemeinde wichtigen Abänderungen (Statuta urbis, Romae authoritate Gregorii P. P. XIII. a Senatu populoque romano edita et reformata, Rom 1611).

der Kirche veranlasst worden. Der neue Papst hatte ein Herz—selbst für die Juden im Ghetto. Bei der von ihm angeregten Neuregulierung des Kalenders waren auch jüdische Hände thätig. 1)

Den neugewählten Papst begrüsste ein italienisches Huldigungsgedicht Jehuda Saltaros. 2) In der Gemeinde wusste man bald, dass ein andrer Geist im päpstlichen Palaste herrsche. In der Nacht zum 8. März 1576 versammelten sich die Congrega der Dreissig und viele Notabeln der Gemeinde zu gemeinsamer Beratung, wie der Ausweisungsbefehl vom 26. Februar 1569 rückgängig gemacht werden und wie man Vergünstigungen vom Papste erlangen könnte. 3) Die Gemeinde hatte Gleich nach seiner Wahl richteten die Eletti sich nicht getäuscht. von Venaissin ein zweimaliges Gesuch an ihn, die Juden von der Einwanderung nach Venaissin fernzuhalten. Trotzdem gestattete der · Papst die Rückkehr der Juden in dieses Gebiet, wovon ihn auch die Gegenvorstellungen des Kardinals von Como in Rom nicht abbringen konnten. () Am 15. Dezember 1581 sicherte er sogar, wie ehemals Paul III. allen nach oder durch Italien kommenden Juden freies Geleit Sein erstes Regierungsjahr verging beinahe gänzlich mit Rüstungen gegen Selim. Die in den Kirchenstaaten ausgehobenen Truppen sammelten sich in Rom. Es war eine rohe unbändige Schar, zumeist Schiffer aus den Küstengegenden Italiens. Was wunder, dass die zum Kampfe gegen die Ungläubigen Ausziehenden ihre Waffen erst einmal an den ungläubigen Juden in Rom versuchen wollten. Am Charfreitage, es war der zweite Tag des Passahfestes (20. März), drang eine grössere Anzahl dieser Soldaten in das Ghetto ein und bedrohte dessen Bewohner mit Schimpfreden. Die Helden riefen vor den Ghettothoren ihre Kameraden herbei, um den Juden den Garaus zu machen. Währenddem fanden diese aber Zeit, die Thore des Ghettos zu schliessen und sich zu bewaffnen. Mutig traten sie den Soldaten, welche die Thore einschlagen wollten, entgegen, so dass sich diese zurückziehen mussten. "Durch himmlische Gnade verloren die Juden dabei auch

<sup>1)</sup> Antonelli, Indice (der Handschr. in Ferrara) I. p. 190 No. 392: Rafaele Mirami ebreo Ferrarese, Informationi intorno alle rivolutioni del tempo, Praktische Regeln zur Regulierung des Kalenders; vielleicht auf Gregors Veranlassung verfasst. Mirami ist nach Tiraboschi, Storia VII. p. 1320 auch Verfasser eines Werkes über Spiegel.

<sup>2)</sup> Letterbode V. 34, Wolf Bibliotheca III. 336.

<sup>3)</sup> Berliner II. 2 S. 17.

<sup>4)</sup> Theiner, Annales eccl. I. (1856) 351.

<sup>5)</sup> Stern S. 153.

nicht einen Mann, wofür sie Gott dankten." 1) Der Papst, welchem Cardinal Sibilo über den Vorfall Bericht erstattet hatte, und die städtischen Behörden befahlen sogleich, dass alle Truppen die Stadt verlassen sollten. Um die Unruhen gegen das Ghetto gänzlich zu unterdrücken, liess dann am 23. März der Generalgouverneur, der päpstliche Obernotar Msg. Monti Valenzi, durch den öffentlichen Ausrufer Vincenzo bekannt geben, dass jeder, der sich auf dem Judenplatze und im Umkreis des Ghetto ohne bestimmten Grund aufhalte, dem Tode durch den Galgen verfalle.2) Trotzdem sah sich die Congrega infolge dieser Auftritte gezwungen, um Reibereien zwischen Juden und Christen im Ghetto vorzubeugen, am 21. September 1573 zu beschliessen, dass von jetzt ab geeignete Männer im Ghetto patrouillieren und die von ihnen zur Anzeige Gebrachten eventuell inhaftiert werden sollten.3) Hat man sich aber über derartige Vorfälle zu verwundern, wenn man hört, dass beim Karneval des folgenden Jahres vor den Augen des Magistrats und der päpstlichen Behörden "nach alter Sitte" gemästete nackte Juden in Kälte und Regen, vom Pöbel mit Kot beworfen, auf dem Felde am Testaccio wettlaufen mussten? 4) Die Schilderung des Karnevallaufes vom Jahre 1583 ist noch weit empörender. "Am Montag liefen wie gewöhnlich 8 nackte Juden um ihren Preis, begünstigt von Regen, Wind und Frost, wie's jene Treulosen verdienen, trotz ihres Schreiens mit Kot maskiert. Nach jenen zweibeinigen Bestien liefen die vierfüssigen." 5) Das war aus dem zur Erhöhung der Volksfreudigkeit geschaffenen Feste geworden! Dennoch hat der Papst es nie an Gunstbezeugungen gegen die Juden der Stadt fehlen lassen. Dazu gehört vor allem die Aufhebung des Verbotes, Geld auf Zinsen zu verleihen. Nach einem älteren Berichte soll das päpstliche Privileg den Juden von Rom und Ancona sogar V gestattet haben, bis zu 24 % Interessen zu nehmen.6) Der Papst ermächtigte auch die Gemeinde, einige ihr genommene Grundstücke in der Nähe der Synagoge zurück zu kaufen. Er entzog sie der Gerichts-

<sup>1) &#</sup>x27;Emek p. 134.

<sup>2)</sup> REJ II. 179, Rodocanachi 51, vgl 'Emek a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Berliner II, 2 S. 34.

Reumont III. 2 786, vgl. Allg. Evang.-Lutherische Kirchenzeitung 1885 157f.

<sup>5)</sup> Domenico Gnoli. Vittoria Accoramboni, Firenze 1890 (nach den Avvisi di Roma vom 16. Febr. 1583) 146. Rodocanachi 192 nach Ademollo 9.

Julius Bened. Crescentius, Consilium super Judaeorum Privilegiis Darmbstatt 1612, 25 bei Erler in Archiv f. Kath. K.R. LIII, 57. Schudt, Merkwürdigkeiten I. 235.

barkeit der Zunftmeister und soll auch der bedrängten Gemeinde einen Teil ihrer Schuld erlassen haben.1) Noch wichtiger für die Kräftigung des Gemeinwesens war ein Breve vom 10. Januar 1577, durch welches die unter Clemens VII. geschaffene Gemeindeorganisation unter dem Rate der Sechzig von Neuem bestätigt und die Gemeinde autorisiert wurde, eine Gemeindesteuer nach dem Vermögen ihrer Mitglieder aufzuerlegen. Er schuf dadurch den Grund zur Kapitalsteuer des Ghetto (per aes et libram). 2) Das war ein Lichtschein nach so langen Jahren düsterer Trauer. Noch in demselben Jahre (1. September) empfahl aber der Papst den Juden christliche Predigten zu hören und richtete zu diesem Zwecke eine Predigerschule in einem Hause in der Nähe der Kirche S. Maria della Minerva ein, welche 1582 in die Nähe von S. Maria de' Monti verlegt wurde. Wenn auch schon lange vorher regelmässige Judenbekehrungspredigten in verschiedenen Teilen Italiens gehalten wurden 3), so war das doch der erste gewaltthätige Schritt gegen die Religion des Ghetto. Das war der Beginn des offenen Augriffes gegen das Judentum in Rom. Dieser Schritt bedeutete das Aufhören des rechtlichen Zustandes der unter den Christen wohnenden Juden, - von jetzt an war die Losung bei der Behandlung der römischen Juden: Gewissenszwang gegen die freie Überzeugung. Wie wenige Kirchenfürsten haben dies gefühlt! Der erste dieser Judenprediger, der allsabbathlich im Oratorium sanctissimae trinitatis die Juden zur Taufe aufzufordern hatte, war der Pater Josephus Florentia.4) Eine grössere Bedeutung hatte sein 1576 ernannter Nachfolger Andrea de' Monti. Josef Zarfathi aus Fez war im Jahre 1552 in Rom zum Christentume übergetreten, wobei er den Namen Messer Andrea de' Monti annahm. Seit 1576 hielt er die Judenbekehrungspredigten, an denen damals sechzig Juden teilzunehmen hatten. Michel de Montaigne wohnte in der Fastenzeit des Jahres 1580 einer solchen Judenpredigt in S. Trinità de' Monti an einem Sonnabendnachmittage bei. Er rühmt die scharfe Argumentation des Predigers, seine Kenntnis des rabbinischen Schrifttums und der "dazu dienenden Sprachen".6) In seinem Eifer

<sup>1)</sup> Berliner, Aus den letzten Tagen des röm. Ghettos 19.

<sup>2)</sup> Rodocanachi 80. 262.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia, Palermo 1884, 1. 2. S. 59 (1467), S. 167 (1475).

<sup>4)</sup> Nach Ernst Ferdinand Hess bei Schudt I. 247.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Journal du voyage de Michel de Montaigne en Italie, par la Suisse et l'Allemagne en 1580 et 1581, Avec des Notes par M. de Querlon, Paris 1774 II. 176f.; vgl. REJ IX. 86ff.

gegen das Judentum hatte Andrea eine Widerlegung des jüdischen Messiasglaubens מבוכת היהודים (Confusione de' Giudei) verfasst, welcher er später eine am 12. Januar 1581 1) vollendete, dasselbe Thema behandelnde Schrift אגרת שלום (Lettera di Pace) folgen liess. forderte darin die Juden Roms zur Bekehrung auf und wies neben anderem die schon erfolgte Ankunft des Messias nach. Gegen dieses Hetzprodukt legte die römische Gemeinde beim Protektor der Neophyten, Cardinal Sirleto, feierlichen Protest ein. Sie weigerte sich, seinen Predigten ferner beizuwohnen. Andrea musste deseinen Hilfsprediger erhalten. Wenig später trat er aber halb freiwillig gänzlich von diesem seinen Posten zurück.2) Er hat dann als Revisor der hebräischen Bücher weiter gewirkt. im Juni 1597 bereits verstorben. 3) Die Predigten, welche Domenico Gerosolomitano in den Jahren 1573-1586 den Juden in Rom gehalten, besitzt das Neophytenkolleg in Rom handschriftlich. Sie sind zu einem Teil in hebräischer Sprache, zu einem anderen vulgäritalienisch geschrieben.4) Andrea hörte aber nicht auf, Gregor zu einer gesetzlichen schärferen Fassung seines 1572 gegebenen Befehls anzutreiben. 5) Am 1. September 1584 erliess der Papst auch wirklich eine Bulle: Sancta Mater ecclesia, in welcher er eine allwöchentliche Bekehrungspredigt anordnete, die womöglich in hebräischer Sprache an einem nichtheiligen Orte gehalten werden sollte. Der dritte Teil aller Juden über zwölf Jahre, ausser den aus begründeter Ursache Ferngehaltenen, hatte bei derselben zu erscheinen. 6) Der Papst fixierte die Zahl der zum Erscheinen Verpflichteten auf 150, u. z. 100 Männer und 50 Frauen. Am Hüttenfeste (24. September) wurde der Befehl publiziert. Eine Anzahl Taufen war die erste und beabsichtigte Folge dieser Predigten. Unter diesen Taufen erregte der Übertritt eines reichen römischen Juden Semuel - wieder angeblich ein Mitglied der Familie der Corcos - welcher in der Taufe den Namen Ugo erhielt, berechtigtes Aufsehen (1573). Aus

Mss. 37 u. 38 Casa de' Neofiti (Sacerdote S. 181 f.). Nach Basnage Histoire
 1X. 31. p. 863 erst 1582 vollendet.

Bartolocci III. 818 f. Wolf I. 556 f. No. 961, III. 420. (Er ist selbstversrändlich nicht mit dem Banquier Josef Zarfathi zusammenzubringen, da er fast bis zum Ausgang des 16. Jahrhunderts gelebt hat.) Gregorovius Wanderjahre I. 98.

<sup>\*)</sup> Sacerdote S. 181 Anm.

<sup>4)</sup> Ms. Casa de' Neofiti 35. Wahrscheinlich enthält 36 ebenfalls aus solchen Predigten Stammendes.

<sup>5)</sup> Ettore Natali, 226.

<sup>9)</sup> Diese Bulle auch bei Bartolocci III. 784.

einem im Jahre 1609 geführten Prozesse, in welchem Ugo von der Rota am 6. April zur Zahlung einer Mitgift von 1000 Scudi für seine Enkelin Flavia verurteilt wird, geht hervor, dass Gregor ihn bei seiner Taufe mit reichen Privilegien und Ehren überhäuft hatte und dass sich die Kinder seines Sohnes Gregor (Lazarus) mit den edelsten Familien des Landes verschwägert. 1) Um die Taufen noch mehr zu verleichtern, musste die Gemeinde nach einer Verordnung vom 4. September 1578 die 1100 Scudi alljährlich zum Unterhalte der Casa dei Catecumeni beitragen. 2) Um dann ferner den Neophyten ihr elterliches Erbteil zu sichern, befahl Gregor am 13. September 1581 sogleich nach der Taufe das Inventar des Besitzes der jüdischen Eltern aufzunehmen. 3) Eine weitere schwere Beschränkung der religiösen Freiheit bedeutete die Bulle: Antiqua Judaeorum improbitas vom 1. Juni 1581 —, die erste, welche auch an den Ghettothoren (am 10. Juni) angeschlagen wurde. Sie räumte der Inquisition die thatsächlich allerdings längst geübte Befugnis ein, in bestimmten Fällen gegen die Juden einzuschreiten. 4) Waren diese auch noch so beschränkt. so waren sie doch eine genügende Handhabe für die Inquisition, der Gemeinde das Leben fortdauernd zu erschweren und zu verbittern. Im Falle der Gottesläugnung, des Dämonenglaubens, der Gotteslästerung Christi und Mariä, wegen Verleitung zur Häresie und Unterstützung von Häretikern, wegen Besitzes der den Juden verbotenen Bücher und Haltens christlicher Ammen konnte die Inquisition den Juden Strafen auflegen. Die Inquisition zeigte sogleich ihren Eifer auf dem neuen Machtgebiete durch eifrige Nachforschung nach talmudischen und sonstigen verbotenen Schriften. Betreffs der christlichen Dienstboten kam aber am 3. Juli ein Erlass des päpstlichen Dekans Msg. Melchiorre den Bedürfnissen der Gemeinde entgegen. Was bedeutete gegen diese Unterwerfung unter das Tribunal der Inquisition, das am 30. März desselben Jahres erneute strenge Verbot, welches den Christen die Herbeiziehung jüdischer Ärzte, den Juden die Behandlung jener untersagte 5), wenn es auch die soziale Stellung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sacrae rotae romanae decisionum recentiorum a Joanne Batista Compagno selectarum pars II No. 249. vgl. pars III No. 220. Unter seinen 14 Enkelu waren 9 Mädchen, deren Ausstattung dem Grossvater zur Last fiel. Diese Taufe ist also von Bartolocci III. 821 nicht erfunden.

<sup>2)</sup> Ettore Natali 234.

<sup>3)</sup> Das. 258.

<sup>4)</sup> Rev. or. III. 117. Theiner, annales eccles. III. 309.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bulle Multos adhuc ex Christianis hominibus, auch Rev. or. a. a. O., bei Theiner, Annales eccles. III. 309: 28. Febr. 1581.

eines Teils der Gebildeten der Gemeinde schwer schädigte? Was wollte dem gegenüber ein Verbot wie das des Kardinals Savelli vom 2. Juni 1583 besagen, welches den Juden bei 100 Scudi und anderen -Strafen die Benutzung eines Wagens untersagte 1), mag es auch noch so beschämend und erniedrigend gewesen sein? Die Einrichtung der/ Judenpredigten und die der Inquisition eingeräumte Macht gegen die Juden sind die beiden Danaergeschenke, welche die Juden der Stadt v Rom aus den Tagen Gregors XIII. in die Geschichte der beiden folgenden Jahrhunderte hinübernehmen. Am 27. Sebat 1583 sah auch Rom das so lang entbehrte Schauspiel der Verbrennung eines Juden. Mutig bestieg damals der von neuchristlichen Eltern in Portugal geborene und in Ferrara zum Judentum übergetretene Josef Saralbo den Scheiterhaufen.2) - Mit dem Wachsen des Druckes macht sich in der römischen Gemeinde zugleich ein dauerndes Sinken ihrer finan-Dieses ist nicht allein auf die Taufe ziellen Kraft bemerkbar. reicher Juden, wie jüngst behauptet wurde 3), zurückzuführen, sondern wird eine Folge der kommerziellen Beschränkungen und zahlreichen Auswanderungen von Vermögenden gewesen sein. Der Papst sah sich deshalb zu einigen Erleichterungen in dieser Beziehung ge-Ein Instrument der päpstlichen Kammer vom 21. April zwungen. 1581 gestattete den römischen Juden auf ihren Reisen und beim Besuche von Jahrmärkten das Judenzeichen abzulegen, falls sich ihr Aufenthalt an dem betreffenden Orte nicht über einen Tag ausdehnte 4), und im folgenden Jahre (22. Oktober 1582) verringerte der Papst den Zwanzigsten der Juden, welcher seit Innocenz VIII. 1000 (1125) Scudi betragen hatte, auf Ersuchen der Gemeinde auf 500 Scudi. 5) Interessant für die Finanzverhältnisse ist aus dieser Zeit ein Abkommen (1581), der Gemeindedeputierten, unter ihnen auch Elia Corcos, mit den Zollpächtern in der Romagna, in der Lombardei and in Toscana über die Garantie, welche die römische Gemeinde für sie zu leisten hatte.6) - Bei alledem war der alte Geist der Wohlthätigkeit unter den italienischen Juden nicht erloschen. Im Jahre 1580 hatten maltesische Schiffe eine grössere Anzahl Juden hinweggeführt, welche trotz aller angebotenen Lösegelder nicht befreit werden

<sup>3)</sup> REJ III. 100.

<sup>2)</sup> Hammaggid 1858 No. 47.

<sup>2)</sup> Rodocanachi 280.

<sup>4)</sup> Erwähnt in der Bulle vom 22. Oktbr. 1586 s. Erler a. a. O. p. 55.

<sup>5)</sup> Rodocanachi 230 f., vgl. Berliner II. 2 S. 17.

<sup>6)</sup> Berliner, Aus schweren Zeiten 9.

konnten, bis Gregor sich selbst in einem Schreiben vom 5. September 1585 an den Grossmeister von Malta wandte, indem er ihm vorstellte, dass das angebotene Geld die grösstmögliche Lösesumme darstelle und ihn ersuchte, für dasselbe den Rest der Gefangenen freizugeben. 1) — Das Unglücksjahr 1581 führte auch einen Mann nach Rom, dem die jüdische Literatur zu hohem Danke verpflichtet ist, Abtalion b. Mordkhai da Modena. Wegen der bereits erwähnten Bücherkonfiskation ging er im Auftrage einiger italienischer Gemeinden nach Rom zu Papst Gregor. Nach mehreren Unteredungen in lateinischer Sprache, von denen eine über den Talmud über zwei Stunden dauerte, erlangte er die Erfüllung seiner Bitte, eine Sistierung der Konfiskation. Am 21. Januar 1582 finden wir seinen Namen zugleich mit Benzion b. Eliézer aus Norzia in den römischen Gemeindeakten. Abtalion starb hochgeehrt als 82 jähriger Greis im Jahre 1611 in Ferrara. 2)

Mit Gregor schien aller Jammer und alles Unglück des Ghetto mitbegraben zu sein. Es hatte den Anschein, als ob von jetzt an eine ewige lichte Zeit der religiösen Freiheit für das Ghetto kommen sollte, als ob alle die dunkeln unsichtbaren Mächte und Kräfte, welche bis jetzt gegen das Ghetto gewühlt, durch das Erscheinen des neuen Inhabers von Petri Thron gebannt und gescheucht wären. In Sixtus V. glaubte man wieder eine jener mächtigen und herrlichen Papstgestalten des frühen Mittelalters aufleben zu sehen. Ackerbau und Gewerbfleiss werden von ihm gefördert, neue herrliche Bauten erstehen überall, mit Macht und Strenge wird das Räuberunwesen ausgerottet, ein geistvoller ernster Herrscher lenkt das Staatswesen. Unter Sixtus änderte sich auch die Lage der Gemeinde ganz und gar. "Sixtus pflegte zu sagen, dass man den christlichen Unterthanen den Hals abschneiden müsse, um den Hebräern ein Beispiel von guter Rechtspflege zu geben und ihnen mehr Furcht einzujagen, und den Hebräern den Geldbeutel, um den der christlichen Unterthanen zu schonen; und in der That liess Sixtus während seines ganzen strengen Pontifikates nur einen einzigen Hebräer hinrichten, dagegen bedrückte er sie des öfteren mit übermässigen Abgaben und sog Blut aus ihrem Geldbeutel; dessenungeachtet hatte sich die Zahl der Hebräer in Rom um mehr als zweihundert Familien wegen des von diesem Volke zumeist be-

<sup>1)</sup> Theiner, Annales ecclesiastici (1856) III. 615.

<sup>2)</sup> Wolf B.H.I. n. 22, Geiger Leon da Modena 8, תולדות גדולי ישראל S. 27 No. 58, S. 26 No. 65, הברטל 1862 p. 293, Zunz, Monatstage 49, מאור עינים (Imre Binah), פקוה ישראל ,פלגי טים, Letterbode V. 43.

gehrten Schutzes, dessen sie sicher waren, vergrössert: vorher, unter dem Pontifikate Gregors XIII., hatten sich beinahe alle Hebräer wie die Vögel von allen Seiten aus dem Kirchenstaate wegen der unerträglichen Unbilden, welche ihnen von Christen angethan wurden, gefüchtet. — aber zu Sixtus' Zeiten kehrten nicht nur die Flüchtlinge zurück, sondern es kamen auch viele von neuem hinzu; und sie hatten Recht, da Sixtus es in der That nicht zuliess, dass sie von irgend einem belästigt wurden. Er liess sogar einmal im Ghetto einen Diener der Familie Conti stäupen, weil er einem durch seine Strasse gehenden Hebräer den Hut weggenommen und in den Tiber geworfen hatte. Dieser Fall rief solchen Schrecken hervor, dass sich niemand mehr erkühnte, den Juden die geringste Unbill zu thun. Andrerseits schnitt ihnen der brave Sixtus in unglaublichem Masse in ihren Geldbeutel. Doch zahlten sie ihm gerne wegen des süssen Lebens, dessen sie sich zu erfreuen hatten, ohne von irgend einem belästigt zu werden. 1) -Der Triumph." sagt ein andrer Biograph des Papstes bei der Schilderung der Ruhe unter dessen Herrschaft, "war so völlig und vollständig, dass es keinen Juden mehr gab, der noch Gegenstand der Gewaltthätigkeit und der Verspottung anderer gewesen wäre. Sprichwörtlich sagte man damals: Erinnert euch, dass Sixtus regiert!" 2) Eine Zeit solcher Gerechtigkeit hatten die Juden seit einem halben Jahrhundert nicht mehr gesehen. Der Sohn des Herzogs von Parma, der ein Verhältnis mit einer Jüdin hatte, wurde gefangen genommen und rettete sich nur durch die Flucht vor der Strenge des Papstes. 3) -Zu wiederholten Malen sah Rom, sprachlos vor Erstaunen, wie Christen, welche Juden beschimpft hatten, zur Promenadenzeit, von einem Ende des Korso zum anderen gepeitscht wurden. Von allen Unterthanen des Papstes waren sie die anhänglichsten." 4) Als der römische Kaufmann Paolo Marini Secchi mit dem Juden Sansone Ceneda mit 1000 Scudi gegen ein Pfund Fleisch des Juden gewettet und, nachdem er die Wette gewonnen, auf sein Pfund Judenfleisch bestand, bestrafte der Papst beide Teile wegen eines so tollkühnen Unterfangens. 6)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gregorio Leti, Vita di Sixto V. Amsterdam 1693. III. 473 f. Vgl. Schudt, I. 235. Trotz der geringen Glaubwürdigkeit der Relationen Letis hat man keinen Grund an diesen Anekdoten zu zweifeln.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Casimiro Tempesti, Sisto V, Roma 1754. I. 148.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ettore Natali, 143.

<sup>4)</sup> Hübner, Sixtus V, Leipzig 1871, I. 293.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Graetz, X. 145. Anm. 2. Ursprung der Fabel in Shakespeare's Kaufmann von Venedig (in Grätz, IX 3, 471 heisst der Christ Pietro Secchi).

Wie seine edelsten Vorgänger vertraute er sich jüdischen Leibärzten, Astruco di Napoli und Manuele di Cesena, an. 1) Noch mehr, in Finanzsachen war ein portugiesischer Marrane, namens Lopez, welcher vor der Inquisition aus Portugal entflohen war, des Papstes und dessen Schwester rechte Hand. Die Anregung zu einem grossen Teile der von Sixtus geschaffenen Gewerbesteuern ist von ihm ausgegangen. 2) Wie ein Symbol der wiedererstandenen religiösen Freiheit und Duldung muss den Juden der Stadt der in diesen Tagen unter Ruinen aufgefundene Tempelleuchter des Severusbogens erschienen sein. 3)

Sogleich nach seinem Regierungsantritte hob er den Ausweisungsbefehl Pius V. auf und gestattete ihnen neue Wohnsitze in der Romagna. Ein weiterer durch die Verhältnisse nötig gewordener Schritt war dann das Verbot an die Malteserritter, jüdische Reisende auf Schiffen zu berauben und zu Sklaven zu machen.4) Noch waren aber andere tiefere Schäden zu heilen. Eine Bulle vom 18. Dezember 1585, welche den Meistern der Wollhändlerzunft gestattete, auch gegen jüdische Schuldner für ihre Mitglieder als ordentliche Richter vorzugehen. weist auf die traurige Finanzlage im Ghetto hin, welche eine solche Massregel nötig machte. Erst der Kabinetsbefehl vom 22. Oktober 1586 Christiana pietas brachte eine gesetzmässige Regelung des neuen Ist jene Bulle des Theatiners ein Denkmal günstigen Zustandes. schimpflichen Menschenhasses, so ist dieser Befehl ein leuchtendes Denkmal fürstlicher Humanität. In ihm gab Sixtus den Juden das Recht, sich allerorten im Kirchenstaate in Städten und Kastellen niederzulassen, und an den bürgerlichen Vorrechten teilzunehmen; er erlaubte ihnen Künste und Handel jeder Art zu treiben, auch mit Getreide und Fleisch, und den Weinschank; er bewilligte ihnen überall Gotteshäuser, Schulen und Friedhöfe, so viele sie nötig hatten; er gestattete den Christen jüdische Arzte zu consultieren und hob das Judenzeichen auf. Der Zinsfuss wurde für die jüdischen Banquiers auf 18 000 festgesetzt. <sup>6</sup>) Eine grössere Erleichterung brachte der Gemeinde auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nach Garzoni, Piazza Universale bei Frizzi, Difesa contro gli attacchi fatti alla Nazione Ebrea, Pavia 1784 p. 80; Rodocanachi 173.

<sup>2)</sup> Ranke, Die römischen Päpste II. 466.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Giornale de Letterati per tutto l'anno 1676 p. 15. Arcus L. Septimii Severi Aug. Anaglypha cum explicatione Josephi Mariae Suaresij.

<sup>&#</sup>x27;) 'Emek 155. Zu der Bulle vom 22. Oktober 1586 vgl. Kaufmann in Jewish Quarterly Review 1892, 509 ff.

b) Diese Bestimmung wurde in einem Motu proprio vom 4. Januar 1587 wiederholt.

die Bestimmung, dass der Zwanzigste durch eine Kopfsteuer von 12 giuli für die in Rom ansässigen Juden im Alter von 15-60 Jahren Für das Eintrittsrecht in die päpstlichen ersetzt werden sollte. Staaten zum Zwecke der Niederlassung hatte ein jeder 20 giuli zu Die übrigen Gemeindeabgaben wurden bis auf die 1130 Scudi Freiheit des Ritus und Freigebung der hebräischen Bücher und die Beschränkung der Judenpredigten auf jährlich sechs machten erst die in dieser Bulle gewährten Rechte vollkommen. Am Ende derselben gewährt er, wie ehemals Leo, der Gemeinde eine allgemeine Absolution ausser für Mord, Falschmünzerei, Rebellion und Sakrileg. Einen Zusatz zu dem Edikte bildete die Gleichstellung der Juden mit den Christen auf Reisen. Das war ein Jahr der Freude. wie es die römische Gemeinde lange nicht erlebt hatte. Schon beim ersten Karneval unter Sixtus Regierung trat der eingetretene Wechsel der Verhältnisse hervor. Die Juden, welche noch kurz vorher bei diesen Festlichkeiten dem rohen Pöbel zum Gegenstande des Spottes und der Verachtung gedient hatten, erfreuten sich jetzt als Zuschauer sicher gegen jede Belästigung an dem bei dem Feste Gebotenen. 1) -Besonders die Freigabe der hebräischen Schriften hatte in Italien die freudigsten Hoffnungen wachgerufen. Um der Verfolgung der hebräischen Werke durch die Inquisition zuvorzukommen, beschlossen Rom. Venedig, Mantua, Ferrara, Modena, Reggio und Padua eine Vorzensur für hebräische Werke. Eine Kommission, welche aus je einem Rabbiner und einem Abgeordneten der genannten Gemeinden zusammengesetzt war, wurde mit dieser Aufgabe betraut. Dann veranlasste Padua auf einem daselbst zusammenberufenen Gemeindetage, die Gemeinden Piemonts. Mantua, Mailand und Ferrara zu einem gemeinsamen Vorgehen in Rom, um den Neudruck des Talmuds durchzusetzen. Die zu diesem Zwecke gewählte Deputation an Sixtus blieb in Cremona zurück, während ihr Führer, der Mantuaner Bezalel Masserano 2). mit 2000 Scudi nach Rom ging. Er hatte aber die Vollmacht, bis zu 10000 Scudi für die heilige Sache zu verwenden. 3) Er erreichte hier auch die Erlaubnis des Besitzes und Druckes nach Zensur, Expurgation und Titeländerung des betreffenden Werkes (Oktober 1586). Dennoch war der Widerstand in Rom gegen den Druck des Talmuds noch sehr

<sup>1)</sup> Casimiro Tempesti, Sisto V, Roma 1754, I. 203.

<sup>2)</sup> Wohl ein Nachkomme des Ješáia b. Jákob Masserano b. Ješáia da Verona, 1481 in Mantua (cod. Oxf. 1071).

<sup>3)</sup> Stern S. 154.

Interessant ist es, dass vornehme Römer den Neudruck des Talmuds in Rom selbst verlangten. 1) Das Jahr 1589 forderte in dieser Hinsicht neue Opfer von den italienischen Gemeinden. Um die zu etwaigen Schritten nötigen Geldsummen herbeizuschaffen, wandte sich das römische Rabbinat bittend an die Gemeinden in Ober- und Mittelitalien (20. Juli 1590). Diese Aufforderung begründete die römische Gemeinde in eigentümlicher Weise: "Wenn ihr soviel gethan habt, um die angedrohte Austreibung zu hintertreiben, um wie viel mehr solltet ihr für die Erhaltung der heiligen Bücher thun, welche euer Leben und die Dauer eurer Tage sind". 2) Nach den zu Padua getroffenen Bestimmungen sollte denn jeder Jude in Italien, der mehr als 100 Sc. besass, 4 % seines Vermögens für den Talmudneudruck nach Ferrara an Selomoh da Fano abliefern.<sup>3</sup>) Der Papst gestattete auch schliesslich den Druck des Talmuds und übergab die Zensur desselben zwei dazu konstituirten Kommissionen, welche nach der Verordnung des Cardinals M. Ant. Colonna vom 1. Juni 1590 aus je vier Christen bestanden. Nach einem Beschlusse der Kongregation v der Kardinäle vom 7. August 1590, zu dessen Durchberatung auch die jüdischen Deputirten R. Lazaro, der Arzt R. Elia, R. Simeone da Rieti, der Arzt R. Isac da Viterbo, R. Sanson Massarani und R. Samuel Benjamin hinzugezogen wurden, sollten zu der ersten ein, zu der zweiten zwei getaufte Juden gehören. Mit Sixtus' Tode wurde der Plan eines neuen Talmuddruckes aufgegeben. 4)

Von der neuen inneren Kräftigung der Gemeinde zeugte die Wiederherstellung der Mauer um den Begräbnisplatz an der Porta Portese unter der Leitung des Schatzmeisters der Gemeinde Izhak b. Šelomoh Corcos (1587) und der Vorsteher Gerson b. Mordkhai di Rignano und Šemtob b. Jehuda Ambron.<sup>5</sup>) Davon zeugte auch vor allem der sich auch im Ghetto rührende Gewerbefleiss. Magino (Meïr) di Gabriele (מאיר מגינו) aus Venedig <sup>6</sup>) und Giovanni Cor-

<sup>1)</sup> Das. 156.

<sup>2)</sup> Mortara in Hebr. Bibl. V. 72—75, vgl. Stern S. 157. בי היא חייך ואורך יטיך.

<sup>&</sup>lt;sup>a)</sup> Stern S. 159.

<sup>4)</sup> Hebr. Bibl. a. a. O., Stern S. 158 und Reusch, Index I. 50. Einer der Hauptgegner des Talmuds war der Kardinal di Santaseverino (Ranke. Römische Päpste III. 88\*).

<sup>5)</sup> Berliner, Aus schweren Zeiten 11. u. Gesch. der Juden in Rom II 2. S. 24.

<sup>6)</sup> Seinen Bruder Abraham di Gabriele di Magino, welcher am 18. August 1575 im Alter ven 28 Jahren in Venedig starb, behandelte der Arzt David de Pomis (Vessillo israelitico 1884 207).

cione aus Neapel fassten den Plan, in Rom eine Seidenmanufaktur einzurichten, nachdem daselbst ein römischer Bürger, Peter von Valenzia, dazu bereits die Anregung gegeben. Auf seine Angaben hin befahl der Papst, in allen Gärten, Wiesen und Wäldern des Kirchenstaates auf jeden Rubbio Landes wenigstens fünf Maulbeerbäume zu pflanzen. Da kam Sixtus das Versprechen des jüdischen Seidenbauers Magino (Mainus) aus Venedig, zweimal im Jahre von den Seidenraupen Frucht und Seide zu ziehen, sehr gelegen.1) In einer Bulle vom 4. Juni 1587 erhielt Magino das alleinige Recht zur Ausnutzung seiner Erfindung auf sechzig Jahre und das Recht, fünfzehn Jahre mit seiner Familie ausserhalb des Ghettos wohnen zu dürfen. Allerdings machte der Papst aus, dass seine Schwester Camilla Peretti-Mignucci Teil an dem Verdienste haben sollte.9) Zum Dank dafür widmete Magino dem Papste im Jahre 1588 italienische Dialoge über die Behandlung der Seide, denen er ein Preisgedicht auf den Papst voranschickte.<sup>3</sup>) Durch ein weiteres Privileg vom 15. Juli 1588 wurde ihm das ausschliessliche Recht zugesichert, mit einem von ihm erfundenen Pflanzenöl Spiegel und Krystallgläser zu polieren.4)

Im Jahre 1588 wiederholte Sixtus das Verbot, die Juden beim Korso zu beschimpfen und setzte auf die Übertretung desselben Prangerstrafe.5) Es muss einigermassen befremdlich erscheinen, dass in demselben Jahre (16. Oktober) ein Edikt des Kardinals Rusticucci den Juden untersagen durfte, sich einen Kutscher zu halten, den Christen, ihnen einen Wagen zu leihen oder sie mit sich fahren zu lassen.6) Allerdings muss man bedenken, dass Sixtus nur die soziale Lage, nicht die gesellschaftliche Stellung des Ghettos bessern wollte. Von diesem Gesichtspunkte aus ist auch das Motuproprio vom 4. Januar 1589 aufzufassen, welches den jüdischen Banquiers alle ihnen bisher gewährten Rechte, unter ihnen auch die Fixierung des Zinsfusses auf 18% bestätigte.

Die immer zahlreicher nach Rom strömenden Juden machten in demselben Jahre eine Vergrösserung des Ghettos notwendig. Ein Edikt des

2) Bartolocci, Bibl. IV. 20-22, Ettore Natali 218.

<sup>1)</sup> Ranke, Römische Päpste I. 455 nach Gualterius, Vita Sixti V.

<sup>3)</sup> Bartolocci das., Wolf I 753; Frizzi Difesa 116; Steinschneider, Jüdische Literatur § 29 Ende, Jüdische Typographie S. 93; Hebr. Bibliographie I. 88; Vessillo israelitico 1878 116, Rev. or. III. 118.

<sup>4)</sup> Ettore Natali das.

<sup>5)</sup> Erler in Archiv für Katholisches K. R. LIII. 59.

<sup>\*)</sup> REJ III. 100.

Vicecamerlengo Enrico Caetani (März) machte kund, dass der Papst beschlossen habe, das Ghetto nach dem Flusse zu, d. h. von der Mühle des Bernardino Molinaio bis zum Ponte Quattro Capi zu erweitern. Der Papst wies in dem Erlasse den ganzen freien Raum zwischen den neuen und den alten Ghettothoren dem Architekten Domenico Fontana zur Errichtung neuer bequemer Wohnungen für die Juden an. 1) Diesem Fontana zu Ehren übertrug Sixtus seinen Erben die Ghettowache an zwei Thoren, wofür ihnen die Gemeinde jährlich 27 Scudi 60 bajocchi zu zahlen hatte.2) Seine letzte, auch die Juden der Stadt betreffende Verordnung vom 4. September 1589 richtete für den Klerus und die Juden besondere Gefängnisse ein. Am 27. August des folgenden Jahres wurde er zu einem anderen Leben abgerufen. Bereits im Juli hatte sich an einem Markttage, welcher schon damals am Mittwoch abgehalten wurde, auf der Piazza Navona das Gerücht von dem Tode des Papstes verbreitet. Der venetianische Gesandte erzählt, wie daraufhin die jüdischen Händler bestürzt ihre Waren eingepackt und nach Hause geeilt waren.3) Wie gross muss ihre Trauer und ihr Entsetzen gewesen sein, als das gefürchtete Ereignis wirklich eintrat!

In die letzten Jahre von Sixtus' Regierung fallen die Streitigkeiten betreffs der Teilnahme der neuen Gemeinden des Kirchenstaates an der von Rom und Ancona für die exilierten Gemeinden bisher gezahlten Synagogensteuern. Sogleich bei der Vertreibung hatten die römischen und anconitanischen Gemeinden ausgemacht, dass, sobald es den Juden wieder gestattet sein werde, in der Mark, in Ascoli und in Fano zu wohnen, Ancona die betreffenden Teilzahlungen von den genannten Gemeinden wieder zu erheben habe. Bis zum Jahre 1581 hatte die römische Gemeinde die ganze Summe allein gezahlt. Im erwähnten Jahre aber verklagte die römische Gemeinde die von Ancona auf Zahlung von 16 fälligen Die damaligen Fattori, Consilius Tedescus und Samuel Jahresraten. de Paliano, hatten dann schliesslich mit dem Spezialbeauftragten Angelus Capuanus am 17. April 1581 fixiert, dass Ancona von jetzt ab jährlich 721/2 Goldscudi am 1. Januar an Rom zahlen solle. die verflossene Zeit erhielt die römische Gemeinde eine Pauschalsumme von 250 Goldscudi. Es wurde aber damals besonders ausgemacht, dass, sobald wieder Juden in der Mark Aufnahme fänden, Ancona das

<sup>1)</sup> Ettore Natali, 52 f.

<sup>2)</sup> Rodocanachi 50.

<sup>3)</sup> Hübner, Sixtus V. I. 293. Übrigens gelangte der jüdische Handel unter Sixtus auch nicht zu rechter Blüte (Ranke, Römische Päpste III. 78f\*).

Recht habe, von den neuen Gemeinden auch für die Zeit vor 1581 die Steuerquoten einzufordern. Dasselbe Recht wurde auch den römischen Juden für ihre Zahlung von 11½ Goldscudi — im ganzen waren es 84 — reserviert. Am 12. Juli 1581 war über diesen Vertrag zwischen den Gemeinden zu Rom und zu Ancona ein Protokoll des päpstlichen Protonotars ausgefertigt worden.¹) Die neuentstandenen Gemeinden verstanden sich schliesslich zu den an sie gestellten Forderungen.²) Hungersnot und Epidemieen in den Jahren 1590 und 1591 und der kurz auf einander erfolgte Tod der drei Nachfolger Sixtus' waren ein böses Omen für die Zukunft.

Es ist in der Papstgeschichte ein eigentümliches Verhängnis gewesen, dass auf den verstorbenen Papst gewöhnlich ein Gegner seiner politischen und religiösen Anschauungen folgte. Daher auch der fortwährende Wechsel der Geschicke des Ghettos! Der neugewählte Papst, Urban VII., ein Mann spanischer Gesinnung hätte ihm verderblich werden können. Er starb nach zwölftägiger Regierung. Am 6. Dezember ging Gregor XIV. aus der Wahl als Haupt der Christenheit hervor, ein Kind in seinen Anschauungen, ein Spielball spanischer Umtriebe. Bei seiner Krönung hat die römische Gemeinde zum ersten Male einen Teil der Schmückung der Feststrasse übernommen. lang dem Abstieg vom Capitol bei den farnesischen Gärten und dem Septimiusbogen hatte sie Täfelchen anbringen lassen, auf denen sich neben hebräischen, auf den Papst angewandten Schriftversen bildliche Darstellungen befanden.<sup>3</sup>) Nur wenig ist über sein Verhältnis zu den Juden bekannt. Am 11. August 1591 gestattete er dem Arzte Abraham di Portaleone zu praktizieren.4) Gregor war nur ein zehnmonatliches Regiment verstattet. Sein Nachfolger Innocenz starb ebenfalls nach einem nur sechzigtägigen Pontifikat. Alle diese Päpste haben keinen Einfluss auf die Geschicke des Ghetto gehabt. Anders wurde dies, als in Clemens VIII. ein Spanierfreund von altem Korne den Thron bestieg. Bei seiner Wahl (20. Januar 1592) erklärte er, er wolle allen vergeben und sich zum Zeichen dieser seiner Gesinnung Clemens nennen.5) Die Juden haben von seiner "Gnade" wenig zu spüren bekommen, dafür aber viel von seiner Leidenschaftlichkeit und seiner

<sup>1)</sup> Stern S. 149, vgl, REJ X. 199f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) REJ X. 199 Anm. 4, 200.

Cancellieri, Possessi 129, vgl. 141; Gasparo Alveri, Roma in ogni stato 1663,
 385; Gregorovius, Wanderjahre I. 85.

<sup>4)</sup> Wolff in Hebräische Bibliographie I. 18,

<sup>5)</sup> Ranke, Römische Päpste II. 151.

"Frömmigkeit". Das einzige, allerdings auch zweifelhafte Gute war der auf dringende Vorstellungen der Gemeinde im Jahre 1595 gestattete Anschluss der Gemeinde an den Monte di pietà. Die Gemeindeschuld war auf etwas über 18000 Scudi gestiegen. Die Gemeinde hatte grosse Verpflichtungen und kein Geld. Es war also ein Glück, dass der Papst ihr gestattete, 214 Anteile zu je 100 Scudi von dem Monte zu beheben. Die Erlaubnis gab der Papst in einem Handschreiben an die Conservatoren. Allerdings musste die Gemeinde sofort 3075 Scudi von der geliehenen Summe als einen Überrest als Geschenk für diese Vergünstigung an die päpstliche Kammer zahlen. wie aus einem päpstlichen Schreiben an den Schatzmeister hervorgeht.1) — Bereits am 28. Februar 1592 verbot eine Bulle: Cum saepe accidere den Juden den Handel mit neuen Sachen.2) Dann war es der Generalvikar Kardinal Geronimo Rusticucci, der mit einem Bienenfleisse aus allen Ecken und Enden alle die Einschränkungen und Bullen sammelte, welche gegen Juden seit undenklichen Zeiten erlassen worden waren. Den Beginn machte er mit der Erneuerung aller Beschränkungen im Verkehr der Neophyten mit ihren ehemaligen Glaubensgenossen. Am 17., und dann am 28. Juli untersagte er ihnen sogar den Verkehr mit ihren jüdischen Eltern und das Betreten des Ghettos. Drei Geisselhiebe sollte jeder Jude und jede Jüdin erhalten. die sich auf dreissig Ellen (canne) der Casa dei neofiti genähert. Dass jeder Jude für den Versuch einen Neophyten von der Taufe zurückzuhalten, auf die Galeere geschickt werden sollte, war dabei selbstverständlich.3) Ein weiteres Verbot vom 13. August bei 25 Scudi Strafe, an Christen rituell geschlachtetes Fleisch zu verkaufen oder zu verschenken4), war nur die Einleitung zu dem für die Geschichte der Menschheit interessanten Erlass vom 17. August, welcher im Jahre 1598 in einigen Punkten erneuert wurde. Was für ein Recht immer man einem Menschen nehmen kann, das wurde den Bewohnern des Ghettos geraubt. Bei 50 Scudi Strafe wurde ihnen verboten, Christen in ihre Synagogen einzulassen, nach der ersten Nachtstunde ins Ghetto zu kommen 5) und die Häuser von Christen mit Ausnahme der Wohnungen von Richtern, Advokaten, Notaren und Prokuratoren

<sup>1)</sup> Bibliotheca Vaticana, Cod. Ottobon. 2483. Danach ungenau Rodo-canachi 246.

<sup>\*)</sup> Das. 188.

<sup>3)</sup> Ferraris Prompta Bibliotheca III. 300 n. 187; Ettore Natali, 258.

<sup>4)</sup> REJ III 99 f.; Ferraris, Prompta Bibliotheca III 300 n. 197.

<sup>5)</sup> Ferraris l. c. 301 n. 207 bei 25 Scudi Strafe.

zu betreten.1) Zu dieser Geldstrafe kamen noch Peitschenhiebe für die Aufnahme eines Christen ins Ghetto während der Nachtzeit (nach 24 Uhr). Mit Christen, ausser auf Reisen zu essen und zu trinken, ihnen Fleisch und ungesäuertes Brot zu verkaufen 2), ihre Tiere rituell zu schlachten, sie Hebräisch, Singen, Tanzen, Musik und anderes zu lehren 🗸 oder bei ihnen irgend etwas zu lernen (auf letzteres stand eine Strafe von 10 Scudi), für sie zu zaubern und zu hexen, ihnen zu wahrsagen oder einen Dieb zu bezeichnen, verboten Geissel-, Galeeren- und Geldstrafen. Ferner wurde ihnen untersagt, Christen zu Dienern zu haben, bei Christen zu baden und sich rasieren zu lassen, ausserhalb der Flusslänge des Ghettos Wäsche und Kleidungsstücke zu waschen 3), christliche Hebammen und Ammen zu halten, Christen zu Arzten, zu Vormündern. Kuratoren und Testamentvollstreckern zu nehmen 1), von Christen Geld zu leihen oder mit deren Geld in ihrem Auftrage zu wuchern oder zu handeln 5), zu wetten, ob Schwangere Knaben gebären werden, mit Christen zu spielen, mit Agnus, Reliquien und Kirchenschmuck zu handeln — das letztere bei 200 Scudi und Galeerenstrafe. 6) Auch der Befehl, das gelbe Abzeichen zu tragen. welches Frauen nicht mit Halstüchern verdecken durften, wurde erneuert. 7) Neu war das Verbot, von Personen unter vierzehn Jahren Pfänder zu kaufen, zu tauschen oder an sich zu nehmen, wofür Konfiskation des betreffenden Gegenstandes und andere Strafen angedroht wurden. 8) Eine weitere neue Einschränkung des Verkehrs bestand darin, dass alle von ihnen gekauften oder eingewechselten Gegenstände im Werte von mehr als einem Scudi bis zum nächsten Tage dem Notar des Generalvikars angegeben werden mussten, wobei auch der Verkäufer, Herkunft und Art des Gegenstandes zu bezeichnen war. Wenn ein Gegenstand, welcher nicht gemeldet worden war, als irgend woher gestohlen erkannt wurde, so sollte man gegen den Käufer wie gegen einen Hehler des Diebstahls vorgehen. Innerhalb der nächsten



<sup>1)</sup> Das. 300 n. 195.

<sup>2)</sup> Vgl. Stern S. 175.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das. n. 198. Auch in Gesellschaft mit Christen wurde ihnen das Waschen bei Peitschenstrafe, dem Christen bei 25 Scudi verboten.

<sup>4)</sup> Das. n. 199 bei 100 Scudi Strafe für beide Teile.

<sup>5)</sup> Das. n. 200. Dem Juden drohte dafür die Peitsehe, dem Christen Konfiskation der betreffenden Summen und andere Strafen.

<sup>6)</sup> Das. n. 202.

<sup>7</sup> REJ II. 279f.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Ferraris das. n. 192.

zehn Tage nach dem Einkaufe durfte an den gekauften Gegenständen nicht die geringste Änderung vorgenommen werden, sie mussten vielmehr unverändert zu einem etwaigen Vorweisen liegen bleiben. Ausgenommen waren von diesen Bestimmungen alle Gerätschaften und Waren, welche in Bausch und Bogen angekauft worden waren. 1) Nicht genug damit, mussten diejenigen Handelsleute, welche in der Stadt mit ihren Waren herumzogen, dieselben offen oder in weitmaschigen Netzen bei etwaigem Verluste derselben und 25 Scudi Strafe herumtragen. 2) Das Verbot, neue Kleidungsstücke zu verfertigen, worauf Verlust der Ware und 25 Scudi Strafe standen, änderte Rusticucci dahin, dass sie etwa trotz dieses Verbotes neuzugeschnittene Kleider nach vier Monaten verkaufen durften. 3) Bei allen übrigen Handwerken hätten sie sich nach den Zunftvorschriften zu richten, widrigenfalls sie sich den in jenen Vorschriften festgesetzten Strafen und anderen etwa vom Generalvikar noch ausserdem hinzugefügten aussetzten. Insofern hätten sie sich den Zunftmeistern gegenüber unterworfen zu betrachten.4) - Dass noch weitere Einschränkungen ihrer Rechte möglich waren, beweisen die grausamen und strengen Bullen des nächsten Jahres. Nachdem am 22. Februar die Congregation das Ghetto für so unrein und entweiht erklärt hatte, dass die Eucharistie nicht einmal durch seine Strassen getragen werden durfte<sup>5</sup>), begann auch der Papst gegen die "verblendeten und hartnäckigen" Juden gewaltsam vorzugehen. Am 25. Februar 1593 erklärte er die volle Gültigkeit der beiden Blutbefehle Pauls IV. und Pius' V. und befahl allen Juden im Kirchenstaate mit Ausnahme der von Rom. Ancona und Avignon binnen drei Monaten seine Staaten zu verlassen. Die Ausnahmestellung dieser drei Gemeinden begründete der Papst mit der Förderung des Handels mit dem Oriente durch sie, mit der leichten Beaufsichtigung und der Möglichkeit eines wirksamen Einschreitens an diesen Orten gegen etwaige Übertretungen und mit der gerade hier naheliegenden möglichen Taufe. Als Grund für die Austreibung gab der Papst Missbrauch der ihnen gewährten Rechte, masslosen Wucher, Aussaugen der ärmeren Volksklassen durch betrügerisches Zinsennehmen und andere schwere nicht genannte Vergehungen an. Am 13. März wurde die Bulle veröffentlicht.

<sup>1)</sup> Das. n. 194.

<sup>2)</sup> Das. n. 203.

<sup>3)</sup> Das. n. 204.

<sup>4)</sup> Das. n. 205.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das. p. 292 n. 15.

die Juden wieder einmal aller ihrer Rechte beraubt und zu rechtlosen Sklaven gemacht. Das einzige, was ihnen der Papst noch gelassen, ihre Bücher, raubte er ihnen noch in derselben Woche. Am 28. Februar erliess Clemens einen Befehl, welcher alle bisher gegebenen Verbote gegen den Talmud und andere hebräische Schriften auffrischte, "da der Hebräer Bosheit tagtäglich neue Listen ersinne, diese verderblichen, gottlosen und verabscheuungswürdigen, von alters her verdammten und jüngst auf den Index gesetzten Schriften im Volke zu verbreiten." Zehn Tage nach der Veröffentlichung sollten in Rom, zwei Monate nachher im übrigen Kirchenstaate alle hebräischen Bücher an die Inquisition zur Verbrennung ausgeliefert werden. Bei Strafe der Güterkonfiskation und der Exkommunikation untersagte er jeden Besitz und jede Verbreitung derselben, sei es durch Druck, Abschrift, Einfuhr, Verkauf oder Verschenken. 1) Am 3. April wurde die Bulle, welche alle Hoffnungen der italienischen Gemeinden auf eine Freigabe des Talmuds zerstörte, publiziert. War es eine Genugthuung, dass der Papst selbst wenig später die Undurchführbarkeit seiner strengen Befehle einsah? Bereits am 2. Juli musste er einen Teil der Bulle vom 25. Februar ebenfalls wegen der Erhaltung des Handels widerrufen<sup>2</sup>) und am 8. März des folgenden Jahres befreite er sogar alle Händler aus dem Orient in Ancona von jeder Steuer und Abgabe und bestätigte der dortigen orientalischen Judengemeinde die ihr von Paul III. gestatteten Statuten. Er erklärte dabei ausdrücklich, dass der Ausweisungsbefehl auf sie keine Geltung habe und überliess die Schlichtung ihrer Prozesse einem von ihnen zu wählenden dreigliedrigen Handelsgerichte. Auch der Termin für die Ablieferung der korrigierten hebräischen Bücher musste vom Papste am 17. April 1593 auf Ansuchen der römischen Gemeinde bis Ende Mai verlängert werden. Hierher gehört auch die Erklärung des Kardinals der Indexkommission vom 24. August 1596, die ebenfalls auf eine Eingabe der römischen Juden im Namen der gesamten Judenheit erfolgte, dass nur die rabbinischen Kommentare der Ketzer Paulus Fagius und Conradus Pellicanus auf dem Index des Clemens VIII. ständen. 3) Am 14. Januar 1601 wurden die konfiszierten Bücher auf päpstlichen Befehl auf dem Petersplatze verbrannt. 4) Wie wenig streng aber sonst die übrigen



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bulle Cum Hebracorum malitia; Gebhart, Renaissance italienne 1887 192f.; Spondanus, Annalium Continuatio, Paris 1647. II. ad annum 1593. No. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Stern S. 164.

<sup>3)</sup> Stern S. 163 und 166.

<sup>4)</sup> Stern S. 175.

Beschränkungen gehandhabt wurden, beweist die Notwendigkeit eines Ediktes Rusticuccis vom 14. Oktober 1593, welches die Fattori verpflichtete, darauf zu achten, dass sich bei den Judenpredigten in S. Trinità de' Convalescenti reihum je 250 Gemeindemitglieder, die das zwölfte Jahr überschritten haben mussten, bei 25 Goldscudi Strafe einfänden und dass bei der Predigt Jünglinge und Mädchen bis zum Alter von zwanzig Jahren getrennt von ihren Eltern sässen. 1) Dabei wurde aber Leben und Gut der Gemeinde durch die Stadtbehörde gegen rohe Übergriffe des Pöbels wiederholt geschützt. Am 28. Januar 1595 erliess Annibale Rucellai, der Governatore Roms, eine Verordnung, dass, wer sich erkühne, unter irgend einem Vorwande Juden oder Jüdinnen zu beleidigen, mit Werfen von Kot oder durch Weg-√ nehmen der Hüte zu beschimpfen, durch Entreissen der Waren, welche sie bei sich tragen, oder durch körperliche Verletzungen zu schädigen, zu Geisselstrafe und 200 Scudi Geldstrafe verurteilt werden sollte. 2) Dieser Erlass wurde auch im folgenden Jahre am 14. Februar durch den Governatore Domenico Foschi erneuert. 3) Die Regelung der Fleischsteuer durch ein Breve vom 15. Oktober 1595 bedeutete für die Gemeinde eine nicht unbedeutende Aufbesserung ihrer Finanzwirtschaft. Eine fernere erfreuliche Erleichterung brachte ihnen der 18. Mai 1596. Ein Breve des Papstes von diesem Tage erklärte die Duldung der hebräischen Bücher, falls sie nichts Anstössiges enthalten. Die jüdischen Besitzer derselben wurden veranlasst, ihre Bücher selbst zensieren zu lassen, widrigenfalls ihre Bücher der Verbrennung anheimfallen sollten. 4) Dem Besitzer wurde von dem wohlbestallten Expurgator eine Quittung über die zur Korrektur eingelieferten Schriften ausgestellt. Das nach den allgemeinen Regeln der Censur (ס' הזקוק) gereinigte Buch wurde dann durch einen Schlussvermerk freigegeben. 5) Allerdings wurde wohl gleichzeitig verboten, die Festgebete in einer anderen Sprache als in der Hebräischen drucken zu lassen. 6) Dagegen wurden in demselben Jahre Juden, welche am Sabbath ein gerichtliches Verhör nicht unterschreiben wollten, ge-

<sup>1)</sup> Ferraris III. 301. n. 606.

<sup>2)</sup> Ettore Natali, 100.

<sup>3)</sup> Das.

<sup>4)</sup> Albitius de inconstantia in fide cap. XXX. No. 310 auch bei Berliner. Censur und Confiscation 49.

b) Mortara in Hebr. Bibliographie V. 76. Vermerk: Per fede della ispurg.ue di esti libri . . . das. 97 f. s. a. Berliner a. a. O. 9.

<sup>6)</sup> Reusch, Index I. 51.

fänglich eingezogen.1) — Da Rusticuccis Befehle nur zu oft überschritten wurden, sah er sich gezwungen, dieselben im Jahr 1598 zu erneuern, und im folgenden Jahre von neuem zu vermehren. Inzwischen nahm aber ein elementares Ereignis, die Tiberüberschwemmung vom 24. Dezember 1598, die allgemeine Aufmerksamkeit in Anspruch. Neben grossem materiellen Schaden beklagte man den Verlust von 1500 Die palatinische Brücke wurde von den rasenden Menschenleben. Wasserfluten hinweggerissen?) — das Ghetto blieb aber wie durch ein Wunder vor ihnen verschont. "Am 24. des 12. Monats war heftiger Regen im Lande, und die Wasser des Tiber stiegen drei Tage und Hrei Nächte wie es vorher nie beobachtet worden war. Viele Mauern und Häuser stürzten ein. In Israels Wohnungen aber war Licht, nicht der kleinste Schaden traf sie, denn das Wasser erreichte nur V das Thor der Synagoge, drang aber nicht in ihr Gebiet ein. Als der Papst hinschickte, um sich von der Wahrheit dieses ihm berichteten Faktums zu überzeugen, ergab sich, dass man ihm die Wahrheit gemeldet hatte." 3)

Je besser es das Geschick mit den Juden meinte, um so schlechter der Papst und seine Beamten. Am 24. Mai 1599 erklärte ein Edikt Rusticuccis, dass kein Jude ohne die Erlaubnis des Kardinalvikars in Rom und keiner ohne diejenige der Inquisition und der Bischöfe bes betreffenden Kirchensprengels ausserhalb des Ghettos wohnen dürfe. Zugleich wurde (wahrscheinlich aber nur den auswärtigen) Juden bei Androhung der Schliessung der Synagogen und der Konfiskation ihres in Rom und in den Kirchenstaaten liegenden Vermögens verboten, Reisen zu unternehmen, um den religiösen Festen beizuwohnen. 4) Auch die Regelung der Befugnisse des Kardinalkämmerers gedachte der Juden (18. Dezember 1599). Es wurde den Kämmerern streng untersagt, ausserhalb des Kirchenstaats wohnhaften Juden, sogenannte Tolerantiae (Erlaubnisscheine zu Geldgeschäften) zu erteilen. Dieselben sollten überhaupt nur levantinischen Juden ausgestellt werden. In Rom sollten sie auf die genaue Innehaltung der bestimmten Zahl der Juden sehen (!). Auch sollten sie ihnen keine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Stern S. 173.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Muratori, Annali d'Italia X 559; Bonini, Tevere incat. 64 f.; Reumont III 2. 733; Gasparo Alveri, Roma in ogni stato (1664) I 574; Buonarroti 1871. 78.

Emek p. 168; für 10. lies 12. Monat! An der Wahrheit des zeitgenössischen Berichtes ist trotz einer entgegenstehenden Notiz aus dem 17. Jahrhundert in Bibl. Vat. Cod. Ottobon. 2483 kaum zu zweifeln.

<sup>4</sup> REJ III. 100.

neuen Rechte und Privilegien, keine Erlaubnis zum Heilen, zum Synagogenbau, zur Heimführung einer zweiten Gattin zu Lebzeiten der ersten oder zu anderen Überschreitungen der apostolischen Bestimmungen, sowie keine Absolution für etwaige Überschreitungen der Gesetze gewähren. Ferner sollten sie ihnen nicht die Ausübung von Bankgeschäften, selbst wo sich dieselben nur auf das Geldwechseln beschränkten, gestatten. Etwaige Erlaubnisse in dieser Beziehung erklärte der Papst für aufgehoben. 1)

Dass die finanzielle Lage der Gemeinde durch solche Bestimmungen nicht gefördert wurde, kann man sich denken. Einen sichtbaren Beweis der Armut des Ghettos brachte ein Befehl, dass die Juden alle ihre disponiblen Betten für die Pilger des Jubeljahres 1600 hergeben sollten. Di: Sbirren konnten aber im ganzen Ghetto nur achtzig Bettdecken auftreiben. Die Juden wurden deshalb gezwungen, für 317 Scudi Betten, und zwar 200 Bettdecken und 90 Strohsäcke zu kaufen. Das Jubeljahr scheint aber dem Ghetto gute Einnahmen gebracht zu haben, da sie die gekauften Betten und Strohsäcke den Hospitälern zum Geschenke machten, eine immerhin grosse Leistung für das verarmte Ghetto.2) Das Jubeljahr machte vielleicht auch einige besondere Bestimmungen für die Juden nötig. Am 26. Februar 1600 hob der Papst einen Befehl auf, dass die von Juden nicht eingelösten Pfänder im Leihhause versteigert werden sollten. Dieselben sollten vielmehr wieder an dem gewöhnlichen Platze anf der Piazza Giudea lizitiert werden. Zugleich bestätigte der Papst dem Kardinalkämmerer die Jurisdiktion über die Hebräer auch bei Diebstählen von Pfändern.<sup>3</sup>) Aus einem Verbote vom 10. April geht hervor, dass dies wegen des Lärmens, der Unruhe und der gegenseitigen Possenreisserei der Juden während der Versteigerungen nötig geworden war.4) Auch das feierliche Tragen der hl. Lade unter Fackelbeleuchtung von einem Hause in ein anderes wurde damals untersagt.5) Dass bei alledem ein gewisses freundschaftliches Verhältnis zwischen Christen und Juden geherrscht, beweist der Umstand, dass das heilige Offiz am 21. Dezember den Christen bei 25 Goldscudi und anderen Strafen untersagen musste, zu Predigten in die Synagogen zu gehen, der Beschneidungsfeier beizuwohnen und von Juden Osterbrot zu nehmen. Die Strafen waren dabei für beide Teile

<sup>1) § 14</sup> der Bulle über die Befugnisse des Cardinalis Cammerarius.

<sup>2)</sup> Rodocanachi 250.

<sup>3)</sup> Konstitution vom 26. Februar 1600 §§ 2 und 3.

<sup>4)</sup> Rodocanachi 271.

<sup>5)</sup> Stern S. 175.

gleichen.1) Wohl auf Bitten der Gemeinde erneuerte der Govertore auch im Jahre 1602 (9. Februar) und dann im Jahre 1605 1. Februar) das Verbot, Juden beim Karneval zu belästigen. Dem anne drohten für eine Übertretung dieses Erlasses drei Geisselhläge, Frauen und Kindern drei Peitschenhiebe.2) Ebenso wiederdte der Governatore Ferrante Taverna am 26. Januar des folgenden ahres das Schutzdekret gegen jede Beleidigung der Juden vom 8. Januar 1595.3) Wenige Wochen später (13. März) wurde auch eine Wiederholung des Verbotes für Katechumenen, das Ghetto zu betreten und mit Juden zu verkehren, notwendig.4) Wichtiger für die Gemeinde war die Ghettoordnung des päpstlichen Vikars Kardinal Borghese vom 18. Juni 1603. Das Ghetto sollte nach derselben von Ostern bis Allerheiligen eine Stunde nach Anbruch der Nacht, im übrigen Jahre zwei Stunden nach ihrem Anbruch (gleich 7 Uhr abends) geschlossen und mit der Morgendämmerung geöffnet werden. Doch durfte der Pförtner im Sommer bis 11/2 Stunde, im Winter bis 3 Stunden nach Anbruch der Nacht das Thor öffnen. Personen, welche aus zwingenden Gründen mit einer Bescheinigung des Richters oder einer angesehenen Persönlichkeit versehen waren, war ihm das Öffnen im Sommer bis drei Stunden nach Anbruch der Nacht, im Winter bis 5 Stunden nachher gestattet. Ausserhalb dieser Stunden durfte der Pförtner während der Nacht niemanden aus- oder einlassen, ausser in gewissen von höherer Gewalt vorgesehenen Fällen, denen er unbedingt Rechnung zu tragen hatte. Bei Geld- und Körperstrafen war ihnen aber verboten, Christen ohne besondere Erlaubnis — ausser in Spezialfällen — im Sommer nach 11/2 Stunde nach Anbruch der Nacht, im Winter 3 Stunden nachher ins Ghetto einzulassen. Während der Nacht ankommenden Fremden durfte der Pförtner das Thor öffnen, nachdem er ihre Namen aufgenommen hatte. Bei unvorhergesehenen Leichenzügen und plötzlich ausbrechenden Händeln durfte er Juden herauslassen, nachdem er sie gezählt; er hatte sie aber zu begleiten; ebenso musste der Pförtner sie bei ihrem Eintritte ins Ghetto wieder zählen. Er hatte auch am Morgen alle im Laufe der Nacht aufnotierten Namen dem Notar zu melden. Etwaige Bestechungen des Wächters wurden an demselben

1. ZUIII

bzeitell

on Be-

en der

g Vin

n be-

2 47-

12747

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ferraris Prompta Bibliotheca III. 300. No. 183, vgl. Stern S. 175.

<sup>2)</sup> REJ II 289, Rodocanachi 211, Ettore Natali, 100.

<sup>5)</sup> Natali das.

<sup>4)</sup> Rodocanachi 289,

mit Geisselstrafen und 10 Scudi Geldbusse geahndet, von denen der Denunziant 5 Scudi erhielt.<sup>1</sup>)

Auch eine neue unverhältnismässig grosse Judensteuer hatte Clemens für das Ghetto in Aussicht genommen. An Stelle der durch die Judenaustreibungen ausgefallenen Synagogensteuer (12000 Sc.) hatte Clemens der römischen Gemeinde die Zahlung von 2500 Scudi an das Kolleg der Neophyten und der Katechumenen auferlegt, welche die Gemeinde selbstverständlich nicht aufbringen konnte. Der Papst musste deshalb diese Summe am 4. Januar 1604 auf 800 Scudi reduzieren, von denen 300 dem Magdalenenkloster der bekehrten Frauen zu Gute kamen.<sup>2</sup>) Ausser dem am 6. Oktober 1604 erneuerten Verbote, an Christen ungesäuertes Brot zu verkaufen und zu verschenken 3), brachte das letzte Lebensjahr dieses Papstes der römischen Gemeinde noch ein wenig Sonnenschein. Am 5. Juni 1604 sprach eine Bulle die Absolution der Gemeindemitglieder für alle Gesetzesüberschreitungen mit Ausnahme des Mordes, der Falschmünzerei, des Sakrilegs, der Majestätsbeleidigung und der Rebellion und der vor das Inquisitionstribunal gehörigen Fälle frei, wobei aber der geschädigten Partei der Civilweg offen bleiben sollte. Dann entschied sie einen Prozess über ein Stück Land an dem jüdischen Begräbnisplatz zu Gunsten der Gemeinde und erneuerte schliesslich das ius Gazagà, dass sie unter keinem Vorwande ausgemietet werden könnten oder eine Steigerung des Mietszinses erfahren sollten. grösseren nicht gerade nötigen Ausbesserungen der betreffenden Häuser wurde dem Besitzer gestattet, einen genau fixierten prozentuellen Zuschlag zur Miete zu erheben. 4) In diese grosse Absolution und gnädige Verzeihung wurden am 23. August desselben Jahres auch die Marranen miteingeschlossen. Es war zum ersten Male, dass eine päpstliche Bulle Juden Vergehen gegen die Inquisition gleich gemeinen Verbrechen anrechnete und nicht absolvierte. Aber gerade dieser Umstand ist typisch für das Verhältnis der Gemeinde in Clemens' VIII. letzten Lebensjahren zu der Beaufsichtigung derselben durch die In-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gebbart, Renaissance italienne nach Bertolotti 193 f., vgl. Rodocanachi 50. Anm. 1.

<sup>2)</sup> Rodocanachi 231 f. s. a. Urbans VIII. Breve vom 17. März 1636.

<sup>5)</sup> Ferraris Prompta Bibliotheca (Paris 1785) IV. col. 162 n. 19. vgl. REJ III. 199. Der Jude hatte 50 Scudi Geldstrafe und drei Peitschenhiebe, der Christ nur die 50 Scudi Strafe zu erwarten. Für Kinder waren die Eltern haftbar. Auch erwähnt im Edikt vom 2. April 1708.

<sup>4)</sup> Wiederholt in einer Bulle vom 29. März 1773 (s. Barberi, Bullarium IV, 553 ff.).

quisition. Es ist beinahe unglaublich, in welch' liebloser Weise die letztere gegen die Juden der Stadt einschritt. Da hatte ein Avon (Ahron?) b. Izhak Pontecorvo einmal vor dem Notar erklärt, er wolle Christ werden. Er ist verlobt, und da zwei Seelen mehr als eine wert sind, wird er mit seiner Braut ins Katechumenhaus gebracht. Das Mädchen bleibt standhaft und kehrt ins Ghetto zurück; da bereut auch Ahron das gegebene Wort und bleibt Jude. 1) Ein Barukh Ambron (Barnech Aurbron?) wird am 25. September 1602 einem Geistlichen anvertraut, welcher ihn zur Taufe vorbereiten soll. 28. stürzt er sich von einem Fenster des Gartenhauses herab, um dem zu entgehen. Am 8. Oktober nimmt ihn ein Mons. Diotallevi zu sich, um ihn zu bekehren. Er entwischt noch an demselben Tage und kehrt ins Ghetto zurück. Die Eltern, welche offenbar ihr Kind selig sehen wollen, führen es wieder dem Geistlichen zu. Schliesslich erklärt Barukh am 19. Oktober, sich taufen lassen zu wollen. 9) — Einen brutalen Akt der Gewalt verübte die Inquisition im November 1604. Der Monsignore Giudice dei Catecumeni lässt eine Kutsche vor das Haus des Hauptrabbiners der Stadt, Jošua Ascarelli vorfahren. Der Rabbiner wird mit seiner Frau und seinen vier Kindern genötigt, dieselbe zu besteigen und geradewegs in die Casa gefahren. nach 43 Tagen, in denen er sich einer sehr guten Behandlung zu erfreuen hatte, wird er frei gelassen, "weil er's so wollte." Von seinen vier Kindern war die zwölfjährige Camilla nach zehn Tagen, die achtjährige Belluccia nach acht, der sechsjährige Juda nach fünf Tagen und der vierjährige Manuello sogar schon nach vier Tagen von der Wahrheit des Christentums so überzeugt, dass sie sich zur Taufe bereit erklärten. Arme Eltern! Siegreicher Christenglaube!? 3) Wohl infolge dieses Falles erklärte man eine Taufe, welche die Amme ohne Wissen der Eltern vorgenommen, für gültig und verpflichteten den Vater zur weiteren Erhaltung des Kindes. 4) Die Vorgeschichte der Taufe der Tochter des Salomone Tudesco, Mariamne, ist glücklicherweise unbekannt geblieben. 6)

Über dem Ghetto schien ein Unstern zu walten. Der Nachfolger des Papstes Clemens hätte, wenn ihm das Geschick ein längeres Leben ge-

<sup>1)</sup> Ettore Natali, 250 (29. Dezember 1600).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das. p. 241.

<sup>3)</sup> Das. p. 242. Taufe am 22. Januar 1605 s. a. Allgemeine Zeitung (München) 1887, Beilage zu Sonntag, 25. September p. 3922.

<sup>4)</sup> Stern S. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Ettore Natali 242.

währt, der Stadt und der jüdischen Gemeinde Jahre des Glückes und des Friedens bringen können. Leo XI. war ein Mann von reicher Begabung und grossen Tugenden. Bei der Annahme des Namens Leo erklärte er, er habe diesen Namen nicht nur zur Erinnerung an seinen grossen Vorfahren gewählt, sondern darum, dass er der Stadt die Hoffnung an ein Auferstehen des goldenen Zeitalters Leos wachrufen möchte. 1) Nach einer kaum 26tägigen Regierung gehörte er nicht mehr zu den Lebenden.

Am 16. Mai 1605 wählte das Conclave den strengen Paul V. zum Papst, dessen Ideal die Bestimmungen von Trident waren. wunder, dass für die Juden der Stadt eine trübe Zeit zu kommen drohte. Wenn trotzdem die Lage der römischen Gemeinde eine erträgliche blieb, so ist dies vor allem dem gesunden Sinn ihrer christlichen Mitbürger zuzuschreiben. Dass die Inquisition und die päpstlichen Gerichte unter einem solchen Fürsten gegen die Juden freie Hand bekamen, ist selbstverständlich. Ein Rabbi, der die Existenz einer Gottheit geläugnet hatte, musste seinen Irrglauben am 31. Januar 1608 abschwören. 2) Einem Juden Vita wurden am 4. Februar 1610 seine Güter konfisziert, weil er Bücher, welche talmudische Irrtümer enthielten, besessen hatte. 3) Auf Ersuchen der Gemeinde wurde das Schutzedikt des Governatore gegen Belästigungen und Beschimpfungen der Juden mehrfach wiederholt (am 17. Februar 1609, 21. Februar 1615, 9. Februar 1616 und 22. Februar 1620).4) Überhaupt zeigte sich die städtische Verwaltung gern zum Schutze jüdischer Interessen Dem Papste hatten die vielen Beschränkungen, welche seine Vorgänger den Juden auferlegt hatten, ein besonderes Vorgehen gegen die Juden erspart. Wir finden daher eigentlich wenige selbstständige Erlässe Pauls gegen die römische Gemeinde; dass diese zumeist auch nur Wiederholungen älterer sind, wird bei dem fleissigen Hasse seiner Vorgänger nicht Wunder nehmen. Am 9. August erneuerte das heilige Offizium die Verordnung Rusticuccis, welche Christen untersagte, jüdische Synagogen zu besuchen. Beschneidungen beizuwohnen und Osterbrot als Geschenk oder sonstwie anzunehmen. weiterung des Verbotes, bei Auktionen durch Lärmen zu stören, war ein Erlass vom 20. August 1605. Derselbe warf gleichzeitig Licht auf die Vermögensverhältnisse der Juden in Rom. Bei strengen Strafen verbot er geheimes Einverständnis zur Fälschung der Ange-

<sup>1)</sup> Cod. Ms. lat. Paris 5173. fol. 45 a, 46 b, 47 b.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Stern S. 176.

<sup>3)</sup> REJ IX. 90. Danach Rodocanachi: 198 auch bei Stern S. 176.

<sup>4)</sup> REJ II, 289; Ettore Natali 100.

bote, jede Beleidigung und Störung von Fremden und gestattete, dass sich zum Kaufe eines mehr als 12 Scudi werten Gegenstandes zwei, zum Kaufe eines über 25 Scudi werten drei Händler vereinigen dürften. 1) Dass am 20. Juni 1611 die Rota die Untauglichkeit eines I jüdischen Zeugen in einem Prozesse zwischen Christen aussprach, war nur die Auffrischung der alten kanonischen Bestimmung. 2) Wiederholungen waren auch die Dekrete vom 7. November 1613 und vom 28. Mai 1614, welche den jüdischen Händler mit christlichen Kultusgegenständen mit 200 Scudi und Galeerenstrafe, den christlichen Käufer mit der gleichen Geldsumme und anderen Strafen bedrohten 3). die Erlasse vom 14. Mai 1615 und vom 17. Juli 1618, nach welchen es jüdischen Ärzten bei 25 Scudi Strafe verboten war, für Christen Medizin zu bereiten oder sie selbst bei Hinzuziehung christlicher Ärzte zu kurieren, - einer Strafe, welcher auch der Christ anheimfiel. — und christlichen Arzten nur mit besonderer Erlaubnis des Papstes oder des Viceregenten gestattet war, im Dienste der Judengemeinde zu praktizieren 1), ferner das Verbot vom 8. Juli 1615, Christen | rituell geschlachtetes Fleisch zu verkaufen und in christlichen Fleischereien rituell zu schlachten 5), weiter das vom folgenden Jahre in der Karnevalszeit zu tanzen 6) und das vom 9. August 1617 christliche Dienstboten zu halten 7), sowie die Bestimmung vom 9. Januar 1620, dass kein Jude bei 25 Scudi Strafe einen Christen und umgekehrt kein Christ einen Juden in irgend einer Kunst (z. B. im Tanzen) oder 🗸 Wissenschaft (z. B. in Grammatik, lateinischer Sprache) unterrichten sollte. 8) Andrerseits wurde auch gelegentlich einem Inquisitor untersagt, bei Juden ein Darlehen aufzunehmen (1615). Wichtiger für das Ghetto waren die wohl durch die Tiberüberschwemmung vom 23. Januar 1606 10) von Paul veranlassten Arbeiten zur Abwehr derselben,

151 // 1

<sup>1)</sup> Rodocanachi 271,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sacrae rotae romanae decisionum recentiorum a Joanne Batista Compagno selectarum pars III. No. 371. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ferraris prompta Bibliotheca III. 301 n. 202.

<sup>4)</sup> Das. 300 n. 190, 191.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das. n. 197 und Stern 177.

<sup>6)</sup> Stern 177.

<sup>7)</sup> J. M. Jost, Neuere Geschichte der Israeliten von 1815—1845 II. (Berlin 1847) 277 f.

<sup>\*)</sup> Ferraris III. n. 188. Stern 178.

<sup>\*)</sup> Stern 177.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Gasparo Alveri, Roma in ogni stato I. 422. 574; Bonini, Tevere ineat. 65 f.; Buonarroti 1871 78.

welche die Stadt durch ihre Zolleinnahmen unterstützte. 1) Auf direktes Ersuchen der Gemeinde erliess dann Paul am 7. August 1610 eine Bulle zu einer dringend nötig gewordenen gesetzlichen Regelung der Mitgiften. 2) Auch die Reform der Justizpflege in der Stadt (am 1. März 1611) gedachte der Juden. In Kriminalfällen zwischen Juden und Juden wurde dem Governatore das oberste Recht zuge-In Finanzangelegenheiten zwischen der Gemeinde und der apostolischen Kammer, in Pfand- und Banksachen hatte der päpstliche Kämmerer zu entscheiden. Bei Pfänderdiebstählen, soweit sie die jüdischen Wechsler betrafen, sollten Kämmerer und Governatore in gleicher Weise vorgehen dürfen. Die Juden sollten der Jurisdirektion des Richters der päpstlichen Kammer in von anderen Tribunalen abhängigen Fällen und wo es sich um Verpflichtungen gegen die Kammer handelte, unterworfen sein. Aber auch in Kriminalsachen durfte der Richter gegen die Juden vorgehen. Bei Vergehen, an welchen Christen und Juden beteiligt waren, konnten Vikar und Senator, je nachdem sie früher angerufen, einschreiten. Sonst sollte aber dem Vikar nach der Bestimmung des Papstes Julius III. bei jüdischen Prozessen aktive und passive Jurisdiktion, in Streitigkeiten zwischen Juden und Christen die passive vorbehalten bleiben. 3) Diese Bestimmung enthielt eigentlich nichts Neues, sie war aber das endgültige Todesurteil des jüdischen Civilgerichts. Fügt man noch ein Urteil der Rota vom 30. Mai 1617 über die Geldgeschäfte der Juden hinzu, so ist unter Paul eine neue Fixierung der Rechtsverhältnisse der Juden zu ver-Bei Gelegenheit eines Prozesses erklärte damals die Rota, dass die hebräischen Wechsler und Geldverleiher in Rom ungestört ihren Geschäften nachgehen könnten und dass bei ihnen wissentlicher Betrug nicht vorausgesetzt werden dürfe. Ihren in italienischer Sprache geführten Geschäftsbüchern wurde gesetzliche Kraft gegeben, doch sollten sie vom Auditor der Rota und von geschäftskundigen Personen bestätigt werden. Allerdings "duldete" der Papst nur, dass die Juden unter Beachtung der bestehenden Capitoli, welche die Zinsenhöhe auf 18% begrenzte, Geldverleihgeschäfte betrieben.

Ein Zeichen väterlicher Güte für die jüdische Gemeinde war der mit zwei Drachen geschmückte Brunnen auf der Piazza del Tempio, an

<sup>1)</sup> Reumont III. 2. 658.

<sup>2)</sup> Bulle Exponi nobis nuper fecistis.

<sup>3)</sup> Reformatio Tribunalium Almae Urbis et eius officialium § 7: De iurisdictione in Hebraeos.

<sup>4)</sup> Sacrae rotae romanae decisionum recentionum etc. pars IV. No. 498.

welchem neben dem Wappen des Papstes der siebenarmige Leuchter, das Wahrzeichen der römischen Gemeinde, angebracht war. Vorher hatte sich die Gemeinde mit Tiberwasser und einem kleineren Brunnen im oberen Ghetto begnügen müssen. Als Paul den Bau des Aquädukts Acqua Paolo nach Trastevere zu unternahm, gestattete er der Gemeinde (1614), eine Nebenleitung auf den genannten Platz zu führen. Der Brunnen hat das Ghetto bis zu seinem Ende mit Wasser versorgt.¹) Eine Inschrift an demselben besagte, dass Paul gestattet habe "zur Behebung der Not der Hebräer" das Wasser hierher zu leiten.²) Erfreulich war ferner eine wenn auch nicht allgemeine Absolution, welche der Papst der Gemeinde für alle Vergehen, ausser für Majestätsbeleidigung, Mord, Falschmünzerei und Übertretungen päpstlicher Briefe und Bullen am 5. September 1622 erteilte. Bei 1000 Goldscudi und anderen Strafen verpflichtete er Geistlichkeit und Magistrat zu strenger Beachtung dieser Absolution.³)

Dass man in Rom auch einmal den Juden Recht verschaffte, bewies ein Fall, in welchem der Vicegerent von Rom, Hieronymus Machiavelli, am 7. August 1615 dem Katechumenenhause die Rückgabe der beiden Töchter der Letitia, Wittwe des Benedikt (Barukh) Ambron, Perna und Allegretia, gegen die Vorstellungen der bereits im Katechumenenhause befindlichen Oheime der Kinder, von denen Damien b. Jakob Blanchetti genannt wird, anbefahl.4) Noch in dem letzten Lebensjahre Pauls fällte die Rota zwei Urteile, welche für die soziale Lage des Ghettos wichtig, für das Rechtlichkeitsgefühl der Rota ehrenhaft waren. Das Verbot des Kardinals Rusticucci (1592), Kleidungsstücke aus neuen Stoffen zu fertigen, war in Vergessenheit geraten, bis die christlichen Schneider der Stadt, neidisch auf die jüdische Konkurrenz, eine strenge Durchführung dieses Verbotes bei der Rota verlangten. Die heilige Rota entschied aber wohl ganz gegen Erwarten der christlichen Meister, dass es den jüdischen Schneidern durchaus nicht verboten sei, aus neuen Stoffen Kleider anzufertigen, da die Fertigung neuer Kleidungsstücke nicht in das Gebiet des Handels, sondern in das der gewerblichen Kunst gehöre und es unmöglich sei, die jüdische Bevölkerung, welcher der Besitz von Liegenschaften untersagt sei,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Reumont III 2. 820. Rodocanschi 54.

<sup>2)</sup> Moroni, Diction. Eccles. XXI. 39 (Die Inschrift des Brunnens). Als eine Gnade musste die Neubestätigung von Martins Bulle vom 15. Febr. 1429 auf Kosten des Šemuel del Banco (26. März 1616) angesehen werden (Berliner 11. 1. S. 69

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) REJ XIX. 137.

<sup>4)</sup> Das. III. 96.

auf den Lumpenhandel zu beschränken. Wenn man in Betracht zieht, dass sich bereits damals der grössere Teil der Gemeinde mit dem Schneiderhandwerk ernährte, so wird man die Wichtigkeit dieser Entscheidung zu würdigen verstehen.1) Von nicht geringerer Bedeutung war die Entscheidung der Rota in einer zweiten Wohl und Wehe der Gemeinde sehr nahegehenden Frage. Am 13. August 1620 wandte sich die Gemeinde mit einer Bittschrift an den Papst, dass Christen, welche Juden wegen Schulden ins Gefängnis gebracht, ebenso für die Verpflegung der inhaftierten jüdischen Schuldner zu sorgen haben sollten, wie dies die jüdischen Gläubiger für die wegen Schulden gefänglich eingezogenen Christen thäten. Bei einer Beratung über diese wohl bereits vom Rabbiner Hiskia Manoah Corcos abgefasste Bittschrift, waren neun Stimmen gegen dieselbe, drei, die des Armenvorstehers Ottavio Belo, des ersten Schreibers der Kammer, S. Vitale, und des Beisitzers der Kammer, Spinola, für die Juden. Eine christliche Denkschrift gegen die Bittschrift brachte folgende Gründe gegen die Verpflegung der eingekerkerten jüdischen Schuldner vor. Man brauche sich bei den Juden nicht an die strenge Innehaltung der Gesetze des Gemeinwohls und an kanonische Milde zu halten. Arme Juden würden sowieso von der Synagoge des Ghettos erhalten. Es wäre zu befürchten, dass die Juden es vorziehen würden, im Gefängnis zu bleiben und die Geduld ihrer Gläubiger, welche noch dazu für sie zu sorgen hätten, zu ermüden, so dass die Christen schliesslich von einer Verfolgung der Juden absehen würden, um nicht ihre Unkosten noch zu vergrössern. Christliche Gläubiger beriefen sich dabei auf Christi Wort: Es ist nicht gut, den Kindern das Brot zu nehmen und es Hunden vorzuwerfen. Trotz dieser Gegenschrift hielt sich der Governatore an die alte Norm, dass der Christ verpflichtet sei, für den inhaftierten armen Juden zu sorgen.2) Die Entscheidung der Rota vom 11. Januar 1621 ist in mehr als einer Hinsicht bemerkenswert. Sie bestimmte 1. Arme Christen in Schuldhaft müssen von den Gläubigern nach dem gemeinen Recht erhalten werden; 2. Was man Christen nach dem gemeinen Rechte schuldig ist, findet auch bei Juden Anwendung; 3. Die Juden stehen unter dem gemeinen Rechte und müssen nach dem römischen Civilrecht abgeurteilt werden; die Rechtsverhältnisse zwischen Juden und Christen sind die gleichen:

\*) REJ II. 284 f.

<sup>1)</sup> Sacrae rotae romanae decisionum recentionum etc. pars IV 2. No. 194; Ferraris Prompta Bibliotheca III. 301 n. 204; Berliner. Letzte Tage 21.

4. Für die Juden giebt es ausser in Ausnahmefällen in rechtlicher Beziehung keinen Unterschied; 5. Die heilige Mutter Kirche duldet die Juden ob gerechter Gründe; 6. Die Juden sind vor dem weltlichen Gerichte wegen der Duldsamkeit der Kirche nicht hassenswerte Personen: 7. Die Juden nehmen an Thaten der Menschenliebe mit den Christen teil; 8. Rechtsgleichheit ist zu wahren; 10. Juden darf von Rechtes wegen keinerlei Schimpf und Unbill geschehen; 13. Unterhalt ist auch dem inhaftierten unbemittelten Juden zu gewähren; 15. Den Juden muss die Wohlthat der Cession (nach römischem Rechte) zugestanden werden; 16. Nach dem Gewohnheitsrechte hat der Gläubiger für die Erhaltung des schuldhaftierten unbemittelten Christen zu sorgen: 17. Das unter Christen beachtete Gewohnheitsrecht findet auch auf Juden Anwendung; 20. Juden geniessen statutarische und Gewohnheitsrechte, ob diese günstig oder ungünstig sind; 26. Der Landesfürst ist gehalten, den Bedürfnissen der Juden entgegen zu kommen und sie mit Liebe zu behandeln; 36. Juden ist (bei Zahlungsschwierigkeiten) ein Moratorium zu bewilligen; 39. Die Wiedereinsetzung in den früheren Stand (nach dem Moratorium?) wird auch minderjährigen Juden gewährt. Diese Bestimmungen blieben bis zum Oktober 1635 in Kraft. Sie hoben die Erlässe der Päpste Paul IV. und Pius V. auf, welche den christlichen Gläubiger von der Verpflichtung der Erhaltung des jüdischen Schuldners im Gefängnis befreit hatten.1)

Die Regierung von Pauls schwachem und kränklichen Nachfolger, Gregors XV., brachte keine Änderung in das Schicksal des Ghettos. Die Begründung der Gesellschaft De Propaganda Fide, die Heiligsprechung des Ignatius Loyola und Franz Xavers charakterisieren sein Regiment. Das Schutzedikt für die Zeit des Karnevals musste die städtische Verwaltung am 13. Februar 1621 wiederholen.<sup>2</sup>) Trotzdem hatte ein gewisser freundschaftlicher Verkehr der christlichen mit der jüdischen Bevölkerung nicht aufgehört. Das zeigte auch die Notwendigkeit der Erneuerung des Dekretes vom 9. Januar 1620 (am 16. März 1622), welches den Juden verbot, (hristen irgend eine Kunst oder Wissenschaft zu lehren.<sup>3</sup>) Von den fortwährenden Plackereien der päpstlichen Behörden lagen mehrfache Klagen der Gemeinde in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>, Sacrae rotae romanae decisionum recentiorum etc. pars IV 2 No. 269 Coram Manzanedo; vgl. REJ II. 285 und Berliner, Letzte Tage 22.

<sup>2)</sup> REJ II. 289.

<sup>\*)</sup> Ferraris Prompta Bibliotheca III. 300, n. 188.

dieser Zeit ein nur allzu beredtes Zeugnis ab. Im Jahre 1622 machte die Gemeinde Vorstellungen wegen der Schwierigkeiten, in welche sie die Verpflichtung versetzte, verdächtige Persönlichkeiten anzuzeigen, für welche sie Waren verkauft. Die Gemeinde erklärte es für unmöglich, zu erkennen, ob die Betreffenden verdächtig seien oder nicht, zumal gerade in diesem Jahre sehr viele unbekannte Fremde in Rom seien und deshalb als verdächtig angesehen werden könnten. Sie forderte deshalb die Einrichtung eines Bureaus, wo der Verkäufer seinen Namen, Stellung und Wohnung, der jüdische Käufer Natur und Quantum der verkauften Waren einzutragen hatte.1) Ebenso sahen sich die drei Fattori der Gemeinde gezwungen, am 17. März 1623 um die Erklärung einiger unklarer Paragraphen der Ghettoordnung vom 18. Juni 1603 zu ersuchen. Der Vicevikar erwiderte darauf, dass Juden auch ohne die Bescheinigung in den Strassen der Stadt ausserhalb der erlaubten Stunden nicht beunruhigt werden dürften, ausser wenn sie sich gerade in Anklagezustand befänden.<sup>2</sup>) Am 3. Februar und am 17. März 1623 wurde von der Rota auch die Fortdauer des Amts des Notars der Hebräer ausgesprochen. Allerdings war mit der Zeit aus dem von Leo X. zum Schutze der Interessen der jüdischen Banquiers eingerichteten Amte eine inquisitorische Beaufsichtigung derselben zum Zwecke der richtigen Zahlung der Steuern und Abgaben geworden.3)

Ein etwas anderes Aussehen bekam die Lage der Gemeinde unter Urban VIII., einem selbständigen, aber wankelmütigen Menschen, der vor allem auf den Ausbau der weltlichen Macht des Papsttums bedacht war, der sich erhaben fühlte über Kanon und päpstliche Konstitutionen. Seit seinem Pontifikat herrschen auch in Rom nur noch politische Rücksichten. Bis zu einer so freundlichen, humanen Gesinnung, dass er auch dem Ghetto Duldung und Schutz gewährte, hat er sich nicht emporschwingen können. Bis jetzt hatten die Juden noch das Glück gehabt, bei der Audienz des Papstes Fuss zu küssen. Urban ordnete an, "nicht auf eine gedruckte Autorität gestützt, nicht vom Ritenmeister belehrt, sondern durch göttliche Inspiration erleuchtet", dass die Juden von da an nur den Ort, wo des Papstes Fuss eben gestanden, küssen sollten. Die Inquisition nahm sich jetzt

<sup>1)</sup> Arch. stor. (ed. Gori) 272 f.; REJ II. 285 f.; Gebhart, Renaissance italienne 198.

<sup>\*)</sup> REJ II. 281.

<sup>3)</sup> Sacrae rotae romanae decisionum recentiorum etc. pars IV 2 No. 455, 3. 6. und 467.

<sup>4)</sup> Schudt, Jüdische Merkw. I. 242.

auch das Recht (8. und 23. Oktober 1625), allein die Erlaubnis zum Setzen von Grabsteinen und zum Anbringen von Inschriften auf Grabsteinen zu erteilen, und erklärte zur Feier des Jubiläumsjahrs 1625, dass sie für die Juden keine derartige Erlaubnis habe. 1) Wie viel schamlose Rohheit gehört dazu, den Hinterbliebenen die letzte Liebespflicht, ein Zeichen des frommen Gedenkens auf dem Grabhügel der Lieben, zu verbieten! In demselben Jahre verbot die Inquisition, dass Juden und Christen gemeinsam maskirt an den Theatervorstellungen zur Zeit des Karneval teilnehmen. 2) Was den Inquisitoren recht war, war den Sbirren billig. Die Plackereien müssen geradezu unerträglich gewesen sein, - wenn selbst die Juden des Ghettos sie nicht mehr ertragen zu können erklärten. Sobald im Ghetto eine Streitigkeit ausbrach, wenn ein Kind beim Spielen fiel und sich ein wenig an der Stirne oder sonst verletzte, verhaftete man den Vater, die Nachbarn und Nachbarinnen, - um sie dann frei zu lassen. Wegen aller dieser Quälereien sah sich schliesslich die Gemeinde veranlasst, ein Gesuch an den Governatore zu richten, den Spionen und Sbirren zu verbieten, jeden beliebigen - ausser etwa im Falle der Verweigerung der Zeugenschaft — zu verhaften. 3) Die Gründung des Collegio Ghislieri (1630) auf der Via Giulia durch den von Juden stammenden Josef Ghislieri fällt in diese Zeit. 4) Während Urbans Regierung setzte die päpstliche Obrigkeit ihr stilles "segensreiches" Wirken und Wühlen gegen die soziale Freiheit der Gemeinde fort. Dafür, dass man ein jüdisches Mädchen, welches mit einem jungen römischen Edelmanne ein Verhältnis hatte, lebendig verbrannte (1628), hatte man noch einen Schein des Rechts. 5) Wie tief aber die spähenden Augen der Inquisition drangen, das zeigte ein Erlass vom 11. Januar 1629, nach welchem es Badern und Barbieren, sowohl innerhalb wie ausserhalb ihrer Badestuben oder Bäder bei hohen Strafen verboten war, einen Juden zu baden oder zu scheren. 6) Das Gebot des Judenzeichens wurde wieder verschärft. Ein Dekret vom 21. Juni 1629 bestimmte bei 50 Scudi Geldstrafe, Peitschenhieben und anderen Strafen, dass das

<sup>1)</sup> REJ III. a. a. O. Berliner, Aus schweren Zeiten. 6.

<sup>2)</sup> Stern S. 177.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Gebhart, Renaissance italienne 198 f. nach Bertolotti in Arch. stor. (ed. Gori) 273 f.; REJ II. 286.

<sup>4)</sup> Forcella, Iscrizioni XIII. 181 No. 359, vgl. Arch. stor. della R. soc. rom. di storia patria XIV. 195.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ettore Natali, 143.

<sup>6)</sup> Ferraris Prompta Biblioth, III. 300. n. 185.

gelbe Barett und die gelben Hüte nicht verdeckt getragen werden durften. Die beiden Seitenstreifen des Baretts oder wenigstens die Hutkrämpe sollten mit gleichfarbigem Stoffe abgefüttert sein. Ferner sollten sie keine schwarzen Schleier oder Binden, sondern ebenfalls Jüdinnen mussten das Abzeichen sichtbar am nur gelbe tragen. Kopfe tragen und nicht mit einem Tüchlein oder sonstwie verdecken. 1) Die Bestimmungen über das Judenzeichen erforderten noch im September 1636 einen neuen Erlass. Es war bei den Juden der Stadt Brauch geworden, ihren Hut mit pomeranzenfarbigen Ormesino zu verdecken. 2) Die Farbe hatte sich mit der Zeit in Karmoisin verwandelt. sodass die Judenhüte durchaus den Kardinalshüten glichen. Das war natürlich den Herren ein Dorn im Auge - und in der That setzte es der Kardinal di Lione und der Kardinal S. Onofrio durch, dass die Juden zu ihren alten strohgelben Hüten zurückkehrten, welcher für sie und die Huren der Stadt reserviert war. 3) Sogar das Fadennudelmachen und das Brotbacken verbot man am 15. Juni 1635 den Juden der Stadt bei nicht weniger als 50 Scudi Strafe und Geisselhieben. 4) Auch das Verbot des Handels mit christlichen Kultusgegenständen wurde im Jahre 1634 aufgefrischt 5), und am 7. Juni des folgenden Jahres den Neophyten jeder Verkehr und das Betreten des Ghettos von neuem untersagt. 6) Dass auch den Christen in demselben Jahre wiederholt verboten wurde, Juden in der Grammatik, im Lateinischen, im Tanzen und anderen Künsten zu unterrichten, nimmt dabei nicht wunder. 7) Mit einem Juden, der bei der Jagd versehentlich ein Marienbild getroffen hatte, mag nicht glimpflich verfahren sein 8), obwohl er schleunigst die Taufe annahm. Zu alledem kamen noch die alljährlichen Grausamkeiten des Karnevals. Fortwährende Erneuerungen des Karnevalschutzdekrets (am 20. Februar 1628°), am 2. Februar 1630 10), am 14. Februar 1632 11), am 18. Februar 1634 12), am

<sup>1)</sup> Das. 301 n. 201.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. cod. IV Q 128 der Breslauer Universitätsbibliothek p. 25: Im Romane Landt, über ziehen Sie die hütte mit Rothen taffet (23. Oktb. 1662).

<sup>3)</sup> Nach Gigli bei Cancellieri 226. s. Michele Rosa, delle porpore et delle materie presse gl'Antichi, Modena 1786. 134.

<sup>4)</sup> REJ II. 286.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Ferraris III. 301. n. 202.

<sup>&</sup>lt;sup>o</sup>) Das. n. 187.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Stern S. 178.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Stern das.

<sup>\*)</sup> REJ II. 289.

<sup>16)</sup> Ettore Natali, 100.

4. Februar 1637¹) zeigten nur die immer erneute Erkenntnis der städtischen Verwaltung für die Notwendigkeit derselben. Die Schilderungen des Karnevals in dieser Zeit erzählen von der Zügellosigkeit des Volkes bei diesem Feste. Dass die Rohheit des Volkes durch die gesetzlich angeordneten Judenrennen nicht gerade gemildert wurden, davon zeugen die Berichte über dieselben. Es muss ein erhebender Anblick gewesen sein, wie die "unbekleideten hinkenden und halblahmen" Juden in der Via Giulia von dem entmenschten Pöbel beschmutzt, gestossen und beschimpft, den "Wettlauf" ausführten.²)

War so ihre gesellschaftliche Stellung eine grenzenlos traurige und beengte, so wurde ihre finanzielle Lage durch die unter Urban immer mehr gesteigerten Bedürfnisse des Staates, durch elementares Unglück und durch verwöhnte Konvertiten geradezu unerträglich. Bereits im Jahre 1627 hatte der Papst der Gemeinde eine Zahlung von 6000 Scudi zur Unterstützung der Annona auferlegt 3), von denen die Gemeinde jährlich 300 Scudi zu zahlen hatte. Noch überraschender war für die Gemeinde ein Breve vom 17. August 1629, welches von der römischen Judenschaft ausser der gewöhnlichen Steuer von 1500 Scudi für getaufte Juden nicht mehr und nicht weniger als eine jährliche Pension von 1200 Scudi für den aus Mantua stammenden Konvertiten Francesco Leonardo Masserano Barberini verlangte, welcher ein Buch gegen das Judentum verfassen wollte. Der Gemeinde erschien die Summe allzuhoch, und so befreite der Papst dieselbe auf ihre Bitten' von der einen Hälfte derselben durch eine einmalige Zahlung von 5000 Scudi, welche die Judenschaft den Sigri Sacchetti leistete. Die anderen 600 Scudi hatte die Gemeinde dem Neophyten weiter zu zahlen. Nach Masseranos Tod, den man der Gemeinde zur Last legte 1), hatte die Judenschaft diese Pension bis zum 10. Juni 1634 an die Casa de' Catecumeni zu zahlen. 5) Die Tiberüberschwemmung vom 22. Februar 1628 hatte währenddem dem jüdischen Vermögen noch weiteren Schaden zugefügt. 6) Die Gemeinde sah sich ausser Stande,

<sup>11)</sup> REJ a. a. O.

<sup>12)</sup> Das.

<sup>1)</sup> Ettore Natali a. a. O.

<sup>2)</sup> Allgemeine Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung 1885 157 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bibliotheca Vaticana. cod. Ottob. 2483. Unvollständig bei Rodocanachi 249.

<sup>4)</sup> So nach Biblioth. Vatic. Cod. 7711 fol. 227ab.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Biblioth. Vat. Cod. Ottob. 2483. Wohl nach derselben Quelle durchaus unrichtig bei Rodocanachi 247 f., vgl. REJ II. 282. Allgemeine Ztg. des Judentuus 1865 224. Berliner II. 2 S. 41.

<sup>6)</sup> Gasparo Alveri, Roma in ogni stato I. 574, Bonini Tevere incat. 67.

allen von der päpstlichen Kammer an sie gestellten Anforderungen nachzukommen. Da ermächtigte am 15. Juli 1631 der Kameralrichter Fulvio Benigni und der Gemeindenotar Gulio Donati den Isach Todesco und die übrigen Fattori der Gemeinde, die bei den Juden genommenen Pfandstücke im Schatzamte zur Deckung der Abgaben an die Camera und anderer der Gemeinde obliegenden Lasten zu verkaufen. 1) Trotzdem legte Urban der römischen Judenschaft bereits im folgenden Jahre wieder zur Unterstützung der Annona eine einmalige Subsidienabgabe von 3000 Scudi<sup>2</sup>) und ein wenig später durch Sr. Pietro Colangeli eine neue Abgabe in gleicher Höhe auf. Schon im Jahre 1634 verlangte der Papst eine weitere Summe von 3000 Scudi für die Casa dei Catechumeni, welche bei Cosimo Ruggiero geliehen und an die Bank der Herren Syrii gezahlt wurde.3) Im nächsten Jahre musste die Gemeinde eine Zahlung von 1535 Scudi an den Fiskus leisten. 4) Durch diese Abgaben und Einschränkungen hatte die Zahl der jüdischen Schuldhaftierten bedeutend zugenommen. Die christlichen Gläubiger, welche für deren Erhaltung zu sorgen hatten. bestürmten deshalb den Papst wegen einer Abänderung dieses Gesetzes, zu welcher er sich auch in der Constitution vom 18. Oktober 1635 herbeiliess. Er hob darin die alten, noch in jüngster Zeit von der Rota bestätigten Bestimmungen auf und verpflichtete die jüdische Gemeinde in der Stadt zu der Erhaltung der unbemittelten jüdischen Haftierten, wofür die Gemeinde das Recht erhielt, sich von dem Vermögen und den Rechten des Eingekerkerten bezahlt zu machen. 5) Die grosse Tiberüberschwemmung im Februar 1637 brachte dem Ghetto weiteren empfindlichen Schaden. 6) Die Einnahme von Castro (13. Oktober 1641) und der darauf folgende Einfall des Herzogs Odoardo von Parma in die Kirchenstaaten hatten neue schwere Auflagen für die jüdische Gemeinde zur Folge. Nach altem Brauche hatte die Gemeinde dem kriegführenden Heere nach Ronciglione, Viterbo, Acquapendente, Perugia, Corneto, Castiglion del Lago und

<sup>1)</sup> Rodocanachi 261.

<sup>2)</sup> Cod. Vat. Ottob. 2483, vgl. Rodocanachi 249.

<sup>3)</sup> Cod. Vat, Ottob. 2483.

<sup>4)</sup> Berliner II. 2 S. 42.

Bulle Cum sieut accepimus; vgl. Sacrae rotae romanae decisionum recentiorum etc. pars IV 2. No. 289. Durch eine Bulle Cum alias piae vom 17. März 1636 wurden auch Ferrara und Urbino von ihm zur Zahlung der Synagogensteuer (10 Scudi) herangezogen.

<sup>6)</sup> Buonarroti 1871 p. 78. Allgemeine Ztg. des Judenthums 1871, 50.

nach anderen Lagerorten die Betten für das jedesmalige Lager ohne Entschädigung zu liefern. Angeblich kostete diese ausserordentlich grosse Lieferung der Gemeinde 80 000 1), nach andrer Berechnung 150 000 Scudi<sup>2</sup>), wegen derer die Gemeinde eine Eingabe an die Camera machte. Alle Städte des Kirchenstaates öffneten dem Herzoge von Parma widerstandslos die Thore. Urban hatte das Schlimmste zu befürchten. Von Haus zu Haus gingen seine Kommissare für die Ausstattung und Bewaffnung der wenigen Verteidiger betteln. Auflagen über Auflagen waren nötig geworden. Auch die Juden hatten 37000 Scudi (35 000 Scudi) zu zahlen, welche sie in zwei Teilzahlungen leisteten, und zwar an die päpstlichen Banquiers Farsetti und Pavia in der Zeit vom 1. Juni bis zum 26. in vierzehn Raten 22 900 Scudi und dann vom 15. September 1643 bis zum 30. Mai 1644 in acht Raten zusammen 12088.85 Scudi. 4) Dabei hatte die Gemeinde im Febr. 1643 eine Anleihe von 5000 Scudi bei Raphaello delli Rossi machen müssen. Die noch zu 37000 Scudi fehlende verlangte Summe konnte nicht aufgebracht werden. Dafür erhielt die Gemeinde von jenen 150000 Scudi nach langen Verhandlungen nur das Quartiergeld im Betrage von 2500 Scudi (?) zurück. 4) Wegen des Restes erhielt sie erst am 23. Februar 1656 den Bescheid, dass die Summe viel zu hoch gegriffen sei und die Kammer gar nichts zahlen werde. 5)

Noch in anderer Beziehung war Urbans Regierung für die Gemeinde sehr verhängnisvoll. Am 3. März 1633 und dann am 30. März 1638 erklärte eine Entscheidung der heiligen Congregation einmal ausgeführte widerrechtliche Taufen von jüdischen Kindern trotz aller früheren dem entgegenstehenden Bestimmungen für gültig; 6) dabei verbot dieselbe Behörde am 16. Juli 1639 Zwangstaufen von Kindern unter sieben Jahren. Dazu bestimmte der Papst am 1. Juli 1635, dass die Bekehrung des

<sup>1)</sup> Bibl. Vat. cod. Ottob. 2483 f. 192.

<sup>3)</sup> Rodocanachi 249.

<sup>3)</sup> Bibl. Vat. Cod. Ottob. 2483 f. 192. Ungenau bei Rodocanachi 249.

<sup>4)</sup> Dies sind wohl die 25000 Scudi, auf welche der Papst der Gemeinde einen Wechsel ausstellte, in der Erwägung, dass es den Christen nicht verboten sein kann, mit den Juden zu wuchern, wie es dem Juden mit dem Christen nicht verboten ist, da die hl. Schrift nur sage: "Du sollst nicht von deinem Bruder Zins nehmen." Diario veridico e spassionato della Città e Corte di Roma... notato e scritto fedelmte da Deone hora Temi Dio... (Ms. Ital. Berolin. 41. p. 334 b., s. Beilage 19).

<sup>5)</sup> Rodocanachi 249 f.

<sup>6)</sup> Im Edikte Benedikts XIV. vom 28. Februar 1747 erwähnt. Eine Zwangstaufe in demselben Jahre s. Stern 180.

Familienoberhauptes auch die seiner Familie mit einschliesse. nach sollten mit dem Oberhaupte dessen Frau, Kinder und Verwandte ins Katechumenhaus übergeführt werden und dort die Probezeit (40 Tage) durchmachen. 1) Trotzdem scheint diese Gewaltmassregel keinen grossen Erfolg gehabt zu haben. Angelo di Pinto hatte sich taufen lassen, worauf seine Gattin Canosa und seine Kinder Sabtai und Graziosa (am 22. Mai 1641) mit eingezogen wurden. Am 2. Juli hatte man die beiden Kinder soweit gebracht, dass sie sich zur Taufe bereit erklärten, während Canosa ins Ghetto zurückkehrte. 2) Ebenso musste die Römerin Esther, die Gemahlin des Israel Terracino, welche auf falsche Zeugenaussagen hin am 23. Februar 1642 in die Casa gebracht worden war, von dort wieder entlassen werden. 3) Ein eigentümliches Geschichtehen, das hierher gehört, wird aus Urbans Zeit berichtet. Ein Frater Giovanni Domenico Nazzareno sagte eines Tages in der Chiesa della Minerva zu einem Juden Tullo Serotino 1), er möge ihm einen seiner Söhne zur Taufe überlassen. Der Jude wies dies natürlich zurück. Als aber der Frater ihm versprach, dass der Papst selbst das Kind taufen würde, sagte der Jude: Nun, wenn das wirklich so sein wird, gebe ich das Kind hin. Er wandte sich dann ein wenig ab und fügte hinzu: "Eher töte ich es und meine fünf übrigen Kinder." Die Angelegenheit kam dem Papst zu Ohren, und er ordnete an, dass. falls der Jude sich weigere, das eine Kind herzugeben, ihm alle Kinder genommen werden sollten. Die Schergen machten einen Einfall ins Ghetto und raubten nach kurzem Kampfe Serotino einen Säugling in der Wiege und ein achtjähriges Kind. Beide Kinder wurden getauft und unter Trompeten- und Trommelschall auf dem weissen Zelter des Papstes durch die Stadt geführt. Da brach eine Revolte im Ghetto aus, gegen die eine Congregation Massregeln beschloss.5) Überhaupt sah der Papst sehr gern Taufen von Juden. Am 28. Mai 1639 wies er z. B. seinen Oberschatzmeister an, den getauften Juden, Urban und Anna, goldene Ketten, Rubin- und Diamantkreuze zu schenken. 6)

Unter seinem Nachfolger, dem rechtschaffenen, friedlichen und

<sup>1)</sup> Rodocanachi 286. Das. 290. Edikt des Kardinals S. Onofrio, dass ohne Erlaubnis des Kardinalprotektors kein Neophyt Rom verlassen dürfe.

<sup>2)</sup> Ettore Natali 243.

Das.

<sup>4)</sup> In REJ III heisst er Prospero di Pultro (Feltro), genannt Serampino.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ettore Natali, 246.

<sup>6)</sup> REJ II. 283.

zugänglichen Innocenz X., wurde die Lage der Gemeinde eine bedeutend bessere, wenn auch die ersten Regierungsjahre des neuen Pontifex für die Stadt unsagbar unglücklich waren. An diesem Unheile war vor allem die Herrschsucht und die Habgier seiner Schwägerin Olimpia Maidalchina schuld, deren Einflusse sich der Papst nur für ganz kurze Zeit zu entziehen wagte. Das milde gerechte Verhalten des Papstes gegen die Gemeinde hatte auch Einfluss auf das Einen Teil der Schmückung der Festder päpstlichen Behörden. strasse seines Possesso hatten die Juden übernommen. Von dem Bogen S. M. Novae und dem Titusbogen an bis zum Colosseo hatte die Gemeinde in bunter Abwechslung Teppiche, seidene Decken und orientalische Webereien an der Strasse in reicher Fülle anbringen lassen, an denen 60 goldglänzende Täfelchen mit hebräischen und lateinischen Bibelversen zum Lobe des Papstes befestigt waren, "mit denen sie den neuen Papst weniger begrüssen als ihm schmeicheln wollten." 1) Innocenz hat aber auch ungeheucheltes Lob verdient. Durch die fortwährende Steigerung der Abgaben und Zölle unter seinen Vorgängern und infolge eines durch Olimpia Maidalchina veranlassten Getreidemonopols waren die Lebensmittelpreise trotz mancher lindernden Massregel seitens des Papstes so sehr gestiegen, dass das Volk auf dem Campidoglio am 24. Februar 1646 beschloss, sich an den Papst direkt zu wenden. 2) Obwohl der Papst den Wünschen des Volkes möglichst entgegenkam, war er doch nicht im Stande, die Zufuhr so zu heben, dass eine fühlbare Linderung des Notstandes hätte eintreten können. Im Gegenteile machte sich bald eine neue und noch grössere Am 30. November 1647 war schon kein Brot mehr Notlage fühlbar. in Rom zu finden. 3) Der Papst liess alle Ausgänge der Stadt mit Militär besetzen, um eine etwaige Ausfuhr von Brot oder Viktualien Mit Schrecken erzählt Theodor von Meyden von zu verhindern. 4) dem kleinen schwarzen Hungerbrot. 5) Dazu kamen noch die Schreck-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Cancellieri, Possessi 215. 223. 251; Laurentii Banck, Roma triumphans seu Actus Inaugurationis et Coronationis Innocentii Decimi Pont. Max. Franckerae 1645 172—181.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Diario della Città e Corte di Roma scritto e notato da Deone hora Temi Dio (Ms. Ital. Fol. Berolin. 42. p. 207<sup>a</sup> f. [24. Februar 1646 bis 10. März desselben Jahres p. 215<sup>a</sup>).

<sup>3)</sup> Das. p. 549a f.

<sup>4)</sup> Das. p. 550b.

<sup>1)</sup> Das. p. 555a.

nisse der Tiberüberschwemmung vom 7. Dezember 1647. 1) Sie war mit der vom 24. März des Vorjahres nicht zu vergleichen. Damals hatten die Fluten nur die niedrig gelegenen Teile der Stadt unter Wasser, gesetzt; der edle Kardinal Panfilio, der Governatore der Stadt und andere Edelleute fuhren auf Barken an die Fenster der von dem Wasser umfluteten Häuser, um die Bewohner derselben mit Lebensmitteln zu versorgen.2) Dieselbe Art der Verproviantierung ordnete auch der Papst bei der Überschwemmung des Jahres 1647 Das Wasser war bereits am 7. Dezember zum Stehen gekommen, als am 21. das Gerücht von einem erneuten Steigen des Flusses die Stadt in Schrecken versetzte. Der durch die Überschwemmung angerichtete Schaden war ein ungeheurer. Grosse Gebäude hatten der Gewalt des Wassers nicht widerstehen können.<sup>8</sup>) Die Hungersnot nahm stetig zu. Im Mai 1648 bildeten Kräuter und junge Feigen die einzige Nahrung in der Stadt.4) Der Papst verliess seinen Palast nicht mehr, um nicht von dem Jammergeschrei der Hungernden belästigt zu werden.<sup>5</sup>) Die Unruhe in der Stadt wurde durch den Entschluss des Papstes, die Fleischsteuer zu erhöhen, noch vergrössert. Eine Volksversammlung am 8. September protestierte gegen diese neue Last.6) Am 4. November 1648 war der Scheffel Korn selbst für 30 Scudi nicht zu haben.<sup>7</sup>) Der Prefetto d'Annona musste am 13. Februar des folgenden Jahres den Befehl, dass nur in den Staatsbäckereien Brot gebacken werden dürfe, schleunigst zurücknehmen, da in der Stadt deshalb offene Auflehnung drohte.<sup>5</sup>) Beim Corso sahen Don Camillo, der Sohn der Olimpia Maidalchina, und seine schöne Gattin von ihren Fenstern aus, wie Gottheiten vom ganzen Volke angestaunt, dem Wettlaufe zu, während in den Strassen die Armen Hungers starben.9) Dieses Sterben auf den Strassen dauerte noch im Juni fort. Die Hospitäler waren überfüllt. Bei dem fühlbaren Mangel an Krankenpflegern mussten die Franziskaner und Kapuziner mit in den Krankenhäusern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nach Bonini, Tevere incat. 68 f. am 24. Nov.; Gasparo Alveri, Roma in ogni stato I. p. 575 hat aber ebenfalls 7. Dezember.

<sup>2)</sup> Diario della città e corte di Roma ecc. 221b.

<sup>3)</sup> Das. 557b und 564 f.

<sup>4)</sup> Diario della città e corte di Roma ecc. (Cod. Ms. Ital. fol. Berolin. 43 p. 68b.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das. p. 122a (1. August 1648).

<sup>6)</sup> Das. p. 137.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Das. p. 173a.

<sup>8)</sup> Das. p. 227a.

<sup>9)</sup> Das. p. 229a, 233b

Dienste leisten.<sup>1</sup>) Auch im Jubeljahre machte sich noch kein wesentlicher Rückgang der Not bemerkbar. Der Hochsommer brachte bei der andauernden Dürre eine neue Hungersnot und grössere Sterblichkeit.<sup>2</sup>) Unter diesem fortdauernden Unglücke hatte auch die jüdische Gemeinde schwer zu leiden. Sie sah sich schliesslich gezwungen, sich an Innocenz wegen Bewilligung einer Anleihe beim Monte di Pietà bittend zu wenden. Wie hatten sich die Zeiten geändert! Der Monte, begründet zur Bekämpfung jüdischer Geldgeschäfte, sollte den Juden aufhelfen! Am 7. September 1647 ermächtigte denn auch ein Breve des Papstes die Gemeinde behufs Deckung ihrer Schuld im Betrage von 12 000 Scudi zur Aufnahme einer Anleihe von 160 000 Scudi zu 41/2 0/0, gegen welche die Gemeinde alle ihre Einnahmen und sogar das ius gazzagà verpfänden musste. Die Gemeinde wurde zur weiteren Zahlung der jährlichen Zinsen der früheren Schuld bei den Monti in Höhe von 760 Scudi verpflichtet. Ausserdem musste die Judenschaft 16 000 Scudi, welche sie der apostolischen Kammer schuldete, von der Anleihe sofort zahlen und dem Papste für die Erlaubnis zur Kontrahierung der Schuld eine Subvention von 4000 Scudi (13400 Scudi?) leisten. 3) Dabei verlangte die päpstliche Kammer schon am 10. August 1649 dringend von der Gemeinde die Zahlung von weiteren 3000 Scudi. Dieselbe musste durch Erhebung von 25 Steuerquoten (מסיות) gedeckt Schon am 19. November desselben Jahres forderte die Kammer wieder 1500 Scudi, welche durch eine Kopfsteuer von einem Scudi für jede männliche Person vom 15. Lebensjahre an aufgebracht wurden. Als die Camera im Mai 1651 wieder einmal 3000 Scudi verlangte. beschloss die Congrega 5 Teile (מכיית) der Gesamtsteuer in monatlichen Zwischenräumen einzuziehen. Dafür wurde allerdings der Gemeinde im Juli 1652 die Lieferung von Betten für das Militär auf 5 Jahre übertragen. Die Gemeinde musste aber um das dazu nötige Geld aufzutreiben, die Porpina verpachten. 4) Da im Jubeljahre 1650 der Karneval ausfiel, ordnete Clemens an, dass die Juden ausser den 325 Sc. für die Palii noch 1300 Sc. dem Ospizio zahlen sollten. Diese Summe kam 1675 der Brüderschaft della Trinità dei pellegrini zu gute.<sup>6</sup>) Die soziale Lage der Judenschaft wurde freilich in mancher Hinsicht verbessert.

151 // 1

<sup>1)</sup> Das. p. 237a, 245b, 273b.

<sup>2)</sup> Das. p. 357b, 425b, 429a. Nach Ettore Natali 230 nur 308 500 Besucher.

<sup>5)</sup> Bibl. Vat. cod. Ottob. 2483 p. 191b vgl. 192b; bei Rodocanachi 251 ungenau.

<sup>4)</sup> Berliner II. 2 S. 43 f.

<sup>5)</sup> Moroni, Diz. eccl. II. 130, XXI. 16.

Die päpstliche Kammer hatte stets ein williges Ohr für dahin gehende Klagen der Juden Roms. So hatte die Sattlerzunft die Conservatoren der Stadt zur Veröffentlichung eines Ediktes veranlasst, dass kein Jude und kein Trödler neues Sattlerzeug feilhalten und nichts in das Sattlergewerbe Einschlägiges verfertigen dürfe. Besonders sollten die Juden kein Wagengeschirr ausbessern dürfen, es vielmehr nur so verkaufen, wie sie es vom Sattler erhalten. Die Juden luden die Sattlerzunft vor Gericht, und die Kapitolinische Kurie erklärte in Gegenwart des Cardinalcamerlingo das Edikt der Conservatoren für null und nichtig. 1) Allerdings brachte Innocenz' Regierung den Juden auch die Erneuung des Verbotes, in Staatskutschen in der Stadt herumzufahren, das sie wohl leicht ertragen haben mögen 2) (20. Juli 1654). Dabei hörten selbstverständlich alle die Unannehmlichkeiten nicht auf. mit denen die Inquisition die Gemeinde in dieser Zeit allzu reichlich bedachte. Durch die gewaltsame Entführung eines Mädchens aus dem Ghetto unter dem Vorwande, dass sie sich hätte taufen wollen, war im Ghetto eine gewaltige Erregung (1645) entstanden. Die Sbirren mussten zur Verhaftung von dreissig Personen schreiten, von denen aber nur Sabtai d'Alatri ins Gefängnis gebracht wurde. Er richtete ein Gesuch um Freilassung an den Governatore der Stadt, dessen Erfolg unbekannt ist. 8) Am 2. Dezember 1649 musste das Katechumenhaus einen wackeren dreizehnzährigen Juden entlassen, welcher vor Zeugen die Absicht ausgesprochen haben sollte, sich taufen zu lassen. 4) Auch das Jubeljahr 1650 wurde durch einige derartige Gewaltakte Am 4. April wurde Consola ihrem Gatten Salomone ausgezeichnet. Pontecorvo geraubt und in die Casa der Madonna de' Monti geschleppt. Gegen alle Bestimmungen hielt man sie hier 47 Tage gefangen. Consola blieb aber standhaft und kehrte als Jüdin zu ihrem Gatten zurück.5) Besser gelang ein derartiges Manoeuvre am 4. September desselben Jahres. Ein gewisser Salvatore Spoletini war als Christ in Perugia gestorben. Darauf bemächtigte man sich seiner drei in Rom weilenden Kinder Patientia, Oliva und Angelo, welche sich zur Annahme der Taufe bereit erklärten.6) - Der gewaltthätigen Behandlung im Katechumenenhause suchten sich die dorthin geschleppten Juden

<sup>1)</sup> Berliner, Letzte Tage 22.

<sup>3)</sup> Moroni, Diz. eccles. Ind. IV. s. v. Lusso.

<sup>3)</sup> REJ II. 283.

<sup>4)</sup> Ettore Natali, 243.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Das. 248.

<sup>6)</sup> Das. 247, 243.

des öfteren durch die Flucht zu entziehen. Kardinal Odescalchi verschärfte deshalb die Strafen derjenigen, welche dem Katechumenenhause entsichen. Vollständige Vermögenskonfiskation und ausserdem fünf Jahre Galeerendienst, bez. Peitschenhiebe drohten jeglichem Flüchtlinge aus diesem Kerker für Unschuldige. 1) — Auch die Rohheiten beim Karneval hatten eher zu- als abgenommen. Im Jahre 1649 liefen die Juden z. B. in schrecklichem Platzregen. 2) Um die Spiele pikant einzuleiten, wurde der Karneval seit dem Jahre 1654 mit der Hinrichtung grober Verbrecher begonnen. 3)

Gegen das Ende von Innozenz' Pontifikat war wahrscheinlich Jakob b. Nafthali aus Gnesen in Rom, um vom Papste gegen eine Blutbeschuldigung in Grosspolen ein Schutzdekret zu erlangen. Ob Jakob überhaupt auf seiner Wanderung bis Rom gekommen, ob Innocenz oder sein Nachfolger ihm das Verlangte zugestanden, ist aus den dürftigen Quellen nicht zu erkennen.4)

In dieser einigermassen erträglichen Lage blieb die Gemeinde auch unter Alexander VII. Ja, sie gestaltete sich sogar unter diesem Papste in mancher Hinsicht erfreulicher. Auch diesmal hatte die Gemeinde die via triumphalis vom Titusbogen bis zum Colosseo festlich geschmückt.5) Die allgemeine Volksfreude wurde bald durch die immer drohender werdende Gefahr der orientalischen Pest gestört, welche bereits im April 1656 in Neapel grausam wütete. Da in Trastevere einige Krankheitsfälle vorgekommen, wurden am 23. Juni auf Beschluss einer aus neun Kardinälen zusammengesetzten Sanitätskommission dieser Stadtteil abgeschlossen, indem der Ponte quattro capi an der Ghettoseite, dann das weitere Flussufer gänzlich abgesperrt und von Soldaten Tag und Nacht bewacht wurde. Die Kirche de Benfratelli mit ihrem Hospitale, und die Kirche und das Hospital S. Gio: Battista de' Genuesi wurden in Lazarethe umgewandelt; ein regelmässiger Krankenwagendienst wurde eingerichtet; mehrere Klöster innerhalb und ausserhalb der Stadtmauer wurden ebenfalls zur Aufnahme von Pestkranken bestimmt und mit Ärzten versehen. Dieser ganze Sanitätsapparat stand unter der Aufsicht des Msg. Gastaldi Genuese. Die fortschreitende Krankheit machte auch die Einrichtung weiterer Lazarethe nötig. Für reichliche Desinfektionsmittel war

a a state of the

<sup>1)</sup> Rodocanachi 288.

<sup>2)</sup> Ademollo, Il carnevale 9.

<sup>2)</sup> Allgemeine Evang.-Lutherische Kirchenzeitung 1885 157 f.

<sup>· 4)</sup> Kaufmann in Monatsschrift XXXVIII S. 89-96.

<sup>5)</sup> Cancellieri. Possessi 264 ff.

allerorten gesorgt worden. Von den jüdischen Händlern befürchtete man eine weitere Verbreitung der Krankheit, da sie in der ganzen Stadt mit Waren herumzogen, welche zu einem grossen Teile als Krankheitsträger verdächtig waren. Deshalb wurde auch das Ghetto gesperrt und unter die Oberaufsicht des Monsignore Negroni gestellt. In gleicher Weise hatten auch die übrigen Stadtteile solche Bezirksaufseher erhalten.1) Die päpstlichen Ordonanzen für das Ghetto sind vom 20. Juni, 5. Juli und 20. August 1656.2) Über den Verlauf der Krankheit im Ghetto haben wir einen in mancher Hinsicht interessanten Bericht von einem seiner Ärzte, dem Römer Jakob Zahalon: Die Krankheit äusserte sich zuerst im Juli 1656 in einer erhöhten Sterblichkeit der Kinder. Dann zeigte sich die eigentliche Seuche an den Erwachsenen in starkem Fieber und roten Hautflecken (פיטיקיאי) petecchie); drei Tage nach deren Erscheinen trat der Tod ein. Drei Monate nach dem Beginne der Pest kam der erste Krankheitsfall im Ghetto vor (Ende Oktober). Im Ghetto wütete die Seuche neun Monate lang, endete aber früher als in den übrigen Teilen der Stadt. Achthundert Personen 3) fielen ihr im Ghetto zum Opfer. Die Regierung hatte den Juden verboten, ihr Quartier zu verlassen und in die Umgebung desselben nach ihrer Gewohnheit zu gehen. Zwei Kardinäle kamen ins Ghetto, um einen passenden Platz für ein Lazareth auszusuchen. Sie ordneten an, dass die Häuser an der Strasse, die zum Flusse führte, nahe am sogenannten Brückenthore des Ghettos, dazu eingerichtet werden sollten. Monsignore Negroni kam ausserdem täglich zweimal ins Ghetto, um auf die Bedürfnisse der Gemeinde zu achten und vor allem auf die Isolierung der Erkrankten zu sehen. Am Hauptthore des Quartiers wurde ein Galgen errichtet, an dem derjenige, welcher gegen die Vorschriften handelte, aufgehängt werden Ein christlicher Arzt wachte darüber, dass jeder von der Krankheit Befallene sofort in das Lazareth übergeführt werde. Auch der von der Krankheit befallene Arzt Semuel Gabbai mit seinem Vater wurde dorthin gebracht; der letztere starb auch dort. Die Lazarethhäuser waren in drei Abteilungen eingeteilt, deren jeder ein jüdischer Arzt vorstand. Es waren dies Hanania de Modigliano,

<sup>1)</sup> Gasparo Alveri, Roma in ogni stato 575-577.

<sup>2)</sup> Rodocanachi 65.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Nach Buonarroti 1870 (V.) 121 waren es 1600 Personen. Der jüdische Bericht ist aber hier glaubwürdiger. Die Zahlen sind überhaupt sehr schwankend. Nach Buonarroti starben 14473 Personen in der Stadt, nach Pallavicini's Schriftchen über die Pest von 1656 (ed. 1836) 22000.

Gabriel Lariccia, welcher die Krankheit nicht überlebte, und Izhak Zahalon. Es war festgesetzt, dass der jüdische Arzt den Kranken besuchte und, falls er Anzeichen der Pest bei ihm fand, dem christlichen Oberarzte darüber Meldung erstattete. Die Fähigkeiten des letzteren scheinen nicht gerade glänzende gewesen zu sein, wie es sich bei der Krankheitserscheinung bei Sabtai Khohen sehr deutlich zeigte. Das Bett des Kranken wurde dann nach der Meldung in die Abteilung Semuel Gabbais gebracht, konnte aber auf besonderen Wunsch auch im Hause bleiben. Beim Krankenbesuche trug der Arzt zur Reinigung der Luft eine grosse brennende Pechfackel in der Hand, in dem Munde den Theriak, am Arme ein Cauterio (künstlich eiterndes Geschwür). Die Leichen wurden auf einem Kahne aus der Stadt auf einen dazu bestimmten Platz Piano dei divisori (dogliosi? פייאן די gebracht.') Fünfzehn, wohl aus dem Kollegium der Sechzig gewählte Gemeindemitglieder, welche ihre Sitzungen in der Synagoge דאשים 'abhielten, untersuchten bereits vor der Pest genau die Bedürfnisse der Gemeinde an Geld und Lebensmitteln. Während der Krankheit hielten sich diese zur Vermittlung des Verkehrs mit der Aussenwelt ausserhalb des Ghettos auf. Das Quartier selbst hatte man in 17 Bezirke geteilt, in denen je ein dazu Bestimmter für die Verpflegung seines Bezirkes zu sorgen hatte. Die Gemeinde versorgte die Armen und Unbemittelten, deren Zahl 2624 unter einer Gesamtzahl von 4127 Seelen betrug. Jeder Mann von über 18 Jahren erhielt täglich 71/2 Bajocchi, Frauen und Kinder je 5 Bajocchi.2) Dies machte allwöchentlich eine Summe von 1036 Scudi, 9 Giulii und 9 Bajocchi zu Lasten der Gemeinde aus. Die 15 Deputierten kauften ausserhalb des Ghettos Brot, Wein, Öl und Früchte, welche die 17 Bezirksvorsteher übernahmen und weiter verteilten. Die Vermögenden kauften ihren Unterhalt zu einer ihnen von Negroni bestimmten Stunde. Ausserhalb dieser Zeit war es aber jedem streng verboten, Nahrungsmittel einzukaufen. Während der Nacht durfte niemand das Ghetto verlassen. Da auch die Synagogen geschlossen waren, predigte am 2. Khislew 5417 (שבת תולדות) Jakob Zahalon im Eckhause der Strasse Catalana vom Fenster des David Gatigno gehörenden Hauses zu der auf der Strasse versammelten Gemeinde. Ein andermal predigte ebenderselbe auf der Strasse Toscana vom Fenster des Hauses des

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Nach Buonarroti das. p. 120 begrub die Gemeinde weiter auf ihrem Begräbnisplatze an der Porta Portese.

<sup>2)</sup> Bibl. Vat. cod. Ottob. 2483 p. 192b pro Kopf ein Carlino.

Jehuda Gatinai (Gatigno?) aus. Ebenso thaten die übrigen Rabbiner der Gemeinde.1) Auf ein Dekret des Kardinals Sacchetti wurden im Ghetto am 5. Dezember 1656 und dann auf Anordnung des Kardinals Chigi am 4. Februar und 8. August 1657 grössere Desinfektionen ausgeführt. Bei denselben versprachen die Vorsteher der Gemeinde Ersatz für alle durch die Desinfektion verdorbenen Gegenstände.<sup>2</sup>) Am 28. August 1657 kam der letzte Erkrankungsfall vor.<sup>3</sup>) In der Gemeinde wurde es als ein besonders günstiges Zeichen angesehen, dass die an der Pest erkrankte schwangere Frau des Izhak Mondolfo, namens Zivia de Morzia, im Lazarethe einen Sohn gebar, den sie Efraïm Levi nannte und der noch im Jahre 1683 am Leben war. 4) Von den fünfzehn Deputierten war keiner der Krankheit erlegen. Nach ihrer Beendigung kehrten sie ins Ghetto zurück, wo sie den "Verein des Lebens und der Liebe" (חברת היים מחסד) gründeten. Sie pflegten sich in der Nacht zum Donnerstag im Hause des Jehuda Jair b) mit Thora zu beschäftigen. Zur Erinnerung an deren wunderbare Errettung versammelte man sich in Rom alljährlich am Sabbate des Tempelweihfestes in der Synagoge Quattro capi (ד'ראשים). wo der Rabbiner eine Predigt zu halten hatte, in welcher er die wunderbare Errettung der Gemeinde von der Pest erwähnte. Alljährlich spendeten sie an diesem Tage 50 Scudi für Betten, welche unter die Armen der Gemeinde verteilt wurden. Andere reiche Gemeindemitglieder verbanden sich mit ihnen zur Unterstützung der Armen. Unter seinen Toten betrauerte das Ghetto auch einen gleichnamigen Vetter des Izhak Zahalon, der ein berühmter Chirurg gewesen war. 6) Eine später verfasste Flugschrift berechnete die Ausgaben der Gemeinde während der Pest auf 40 000 Scudi. Vom 23. Juni bis zum 10. Juli 1656 hatte die Gemeinde 7200 Scudi leihen müssen. Ausserdem hatte sie aber auch die Betten für die ihnen verschlossenen christlichen Hospitäler unentgeltlich zu liefern gehabt. 7) Natürlich waren in der Gemeinde bei dem Steigen der Krankheit Zahlungsstockungen eingetreten. In zahlreichen Bittschriften wurde dem Papste die missliche Lage der Gemeinde vor-

<sup>1)</sup> Die Schilderung ist dem 5443 in Venedig erschienenen אוצר ההיים

<sup>2)</sup> Rodocanachi 65.

<sup>\*)</sup> Buonarroti V. 1870 121

<sup>4)</sup> Ist es der spätere berühmte Lederarbeiter Efraïm Levi coromaio?

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Derselbe unterzeichnet das Regolamento vom 28. Mai 1661 als Leone Jair.

אוצר החיים ("

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Bibl. Vat. cod. Ottob. 2483 p. 192 b, Rodocanachi 252.

gestellt; sie berechnete allein ihre ausserordentlichen Abgaben auf eine Periode von 30 Jahren mit 150 000 Scudi. Der Papst setzte schliesslich (16. Sept. 1656) den Zinsfuss der Gemeindeschuld an den Monte di pietà von 4½ % auf 4% herab, was eine Erleichterung von 830 Scudi ausmachte. Er liess aber als Entschädigung für die aus älterer Zeit restierenden Zinsen 2071/2 Bilanzen (Luoghi) zu je 100 Scudi, in 15 Jahren zahlbar, hypothekarisch zu 4% eintragen. Da diese neue Schuld jährlich gerade 830 Scudi Zinsen kostete, so hatte die Gemeinde von dieser Gnade auch nicht den geringsten Vorteil. 1) Ebenso hatte die Gemeinde bei den päpstlichen Bewegungen gegen Frankreich eine beträchtliche Anzahl Bettzeug für die Besatzungen von Viterbo, Toscanella, Corneto und Civitavecchia zu liefern, wofür sie natürlich nichts erhielt. 2) Ein Lied voller Selbstanklagen, welches ein Elia Recanati in der Romagna verfasste, schildert die Leiden der Pest und der Hungersnot des Jahres 1656. 3) Die Krankheit hatte einige wichtige Veränderungen des ius Gazzaga zur Folge. Bereits am 1. Dezember 1657 hatte ein Breve: Verba aeterni die Gemeinde gezwungen, den Neophyten das Jus so lange zu vergüten, bis die von ihnen vorher innegehabten Wohnungen weiter vermietet waren. Durch die Krankheit war die Zahl der Gemeindemitglieder so stark verringert worden, dass eine Anzahl Wohnungen leer blieben, wodnrch die christlichen Besitzer der Häuser, unter ihnen einige fromme Gesellschaften, in ihren Einkünften geschädigt waren. Da bestimmte der Papst am 15. November 1658 in einer Bulle: Ad ea per quae, dass die Gemeinde die Miete für alle unbewohnten Wohnungen des Ghettos zu zahlen habe. In der Begründung dieses Befehles hob der Papst hervor, dass die jüdischen Bewohner die Häuser nicht schonen, so dass deren Besitzer oft zu Reparaturen genötigt seien - kein Wunder bei den oft mehrere hundert Jahre alten Bauten. Es bestehe unter ihnen eine geheime Abmachung, dass kein Israelit ein von einem Glaubensgenossen verlassenes Haus miete — eine Beschuldigung, die keiner Zurückweisung bedarf. Darum sei es nötig, gegen derartige Betrügereien auf dem Wege des Gesetzes zum Schutze der christlichen Eigentümer vorzugehen. Der wahre Grund lag zu nahe - als dass ihn der Papst angegeben hätte.

Eine grosse Erleichterung des jüdischen Handels bedentete ein

<sup>2)</sup> Das. 252.

<sup>2)</sup> Cod. Vat. Ortob. 3483 a. a. O.

ק Beginnt: בין של עבר עבר rgl Zanz Literaturgesch. der syn. Poesie 440.

Zirkular der Inquisition vom 6. September 1659. Dasselbe befahl den Bischöfen und Stadtverwaltungen des Kirchenstaates, reisende Juden in öffentlichen Herbergen aufzunehmen und ihnen zehn Tage Aufenthalt für die Märkte zu gestatten, wozu noch drei weitere Tage kommen sollten, wenn der Markt durch schlechtes Wetter gestört worden war. 1) Wie weit ein Verbot des Kardinals Ginnetti vom 23. Februar 1658, welches die Juden bei Annahme von Kreuzen und Heiligenbildern als Pfändern mit 200 Scudi und Galeerenstrafe bedrohte, die geschäftliche Lage der Gemeinde etwa geschädigt hat, lässt sich nicht erkennen. 2) Sehr gross war der Schaden, den die Gemeinde durch die Tiberüberschwemmung am 5. November 1660 zu erleiden hatte. "Natürlich war das Ghetto der Hebräer der Ort, welcher am meisten von der Überschwemmung zu leiden hatte, da das Wasser an der Flussseite bis zum zweiten Stockwerke stieg, von der Stadtseite das erste berührte.... Aus Mitleid mit dem so heimgesuchten Volke ordnete die Regierung an, dass man dem Ghetto einen Ausgang an der Seite des Palastes der Cenci mache, da es nur an dieser Seite mit dem Nötigsten versorgt werden könnte, weil die übrigen Thore vom Wasser ganz verdeckt waren. Köstlich, aber von dem Gifthauche des angeborenen Dünkels der Juden angeweht, war die Erwiderung eines armseligen Weibes aus diesem Volke, welches, von den Fluten schon beinahe ganz überströmt, auf die Aufforderung eines die Frau bemitleidenden katholischen Geistlichen, sich mit seiner Hülfe aus der Gefahr zu retten und ihr Leben in Sicherheit zu bringen, obwohl ihre Lumpen schon von der Flut weggeschwemmt wurden, nur die Antwort hatte: Sie brauche keine Unterstützung von Christen; für die Juden genüge es, den Namen Gottes anzurufen, der sich sogleich, stets und in jeder Lage für sie finden lasse. Der Katholik lächelte und liess sie im Wasser. Es war ein Glück für die Unglückliche, dass die Überschwemmung nicht an einem Sonnabende war, da sie sich dann in ihrer Hartnäckigkeit ruhig hätte verderben lassen." 3) Ein wahrhaft jüdisches Weib - ein wahrhaft katholisches Lächeln!

Die grosse finanzielle Schwäche der römischen Gemeinde hatte schon längst eine Reihe von Bestimmungen zur Regelung der Festlichkeiten und des Kleiderluxus nötig gemacht. Trotz des gesunkenen Wohlstandes glaubten doch die meisten es ihrer Ehre

<sup>1)</sup> REJ III. a. a. O.

<sup>2)</sup> Ettore Natali, 39.

<sup>3)</sup> Bonini, Il Tevere incat. 75. vgl. Buonarroti 1871 78.

schuldig zu sein, nach aussen hin möglichst viel Luxus zu entfalten, was eine grosse Gefahr für die mittlere und ärmere Klasse bedeutete. In einer Sitzung der Sechzig am 4. April 1661 wurde deshalb beschlossen, um dem Luxus zu steuern, "welcher die Jugend von guter Sitte, von Gottesfurcht und Rechtsliebe ablenkt" und die Deckung der Steuern und Subsidien der Gemeinde erschwert, eine siebengliedrige Kommission mit der Ausarbeitung einer Gemeindeordnung zu betrauen, welche diesen Mängeln möglichst abhelfen sollte. In weniger als Monatsfrist, bereits am 12. Mai, überreichte die Kommission dem Rate der Sechzig die mit der grössten Genauigkeit ausgearbeitete Pragmatica, welche kurz darauf als Pragmatica da osservarsi dalli Ebrei di Roma in der päpstlichen Druckerei erschien. Am 28. Mai 1661 wurde sie von Francisco Messolo in den Gemeindesvnagogen angeschlagen. Sie war von den Mitgliedern der Kommission, nämlich dem Rabbiner Salvator Sonatori (Jošuá Menaghen), den Fattori Leone Jair (Jehuda Jair), Moseh Benafer, Samuel quondam Sabato Todesco und den Deputierten Rafaello Velletri, Isaac quondam Jacobbe Giroso (Giojoso) und Abraham Beturbò (Viterbo) und schliesslich von dem Vicegerenten Ottavio di Patrasso unterzeichnet. Die Fattori sollten jede Übertretung der Bestimmungen des in manchen Punkten vielleicht allzustrengen Regolamento dem Tribunale des Vikariats anzeigen.1) Nicht minder wichtig für die innere Geschichte der Gemeinde war eine weitere gesetzliche Massregel, die vielleicht auf die lügnerischen Berichte über die Finanzen des Ghettos in einer damals erschienenen Hetzschrift "Die wahre Lage des Ghettos" zurückzuführen ist. Die letztere sollte eine Erwiderung auf die fortwährenden Bittschriften der Gemeinde um eine mildere Regelung ihrer finanziellen Verhältnisse Bisher hatten die Gemeindemitglieder ihr ganzes Vermögen zur Kapitalsteuer (per aes et libram) alle fünf Jahre selbst einzuschätzen. Auf falsche Selbsteinschätzung standen die höchsten Strafen. ersten Male erliess nun die Gemeindeverwaltung im Jahre 1667 eine genaue detaillierte Vorschrift zur Einschätzung, deren Richtigkeit von den Manifestanten zu beschwören war. Dieselbe wurde dann 1677 und hierauf alle fünf Jahre wiederholt.2) Allerdings hatte sich die -Kapitalsteuer von den ehemaligen 4/5 % (12 giulii auf 100 Scudi) bis auf 5% erhöht.3) Diese Erhöhung war eine notwendige Folge des stetig sinkenden Gesamtvermögens der Gemeindemitglieder.

<sup>&</sup>lt;sup>t)</sup> Vgl. Rodocanachi 84, Natali 117 und den folgenden Abschnitt.

<sup>2)</sup> Capitoli et ordini per il giuramento universale da farsi nell anno 1667.

<sup>1)</sup> Rodocanachi 263.

Die traurigen Ausschreitungen gegen die Juden anlässlich der Karnevalsfestlichkeiten waren noch durch weitere neue bereichert Beim Karneval des Jahres 1659 erschienen zum ersten Male Wagen mit kompromittierenden Darstellungen aus dem religiösen und gesellschaftlichen Leben des Ghettos, welche von da an eine ständige Erscheinung beim römischen Karneval bildeten. Die Familie des Juden Vitale di Segni und dessen Gattin Trohero ersuchten damals den Governatore, nicht mehr zuzulassen, dass die Fisch- und Fruchthändler Roms einen Wagen mit die Familie beschimpfenden Bildern durch die Strassen der Stadt herumfahren dürften.1) scheint diesmal Folge geleistet worden zu sein. Wenige Jahre später treffen wir aber denselben Unfug beim Karneval wieder. Die aller Menschlichkeit spottenden Rennen wurden allerdings unter Alexander zum letzten Male abgehalten. Der Deutsche Sprenger erzählt ganz erstaunt, wie die Juden vom Obelisken bei St. Maria de Popolo, nackt bis auf eine Binde um die Lende, den Wettlauf unternehmen müssen.<sup>2</sup>) Zum letzten Male sahen die Römer die Juden am 14. Februar 1667 wettlaufen.3) Mit Papst Alexander VII. wurde auch dieser Brauch begraben. - Auch das strenge Verbot des Verkehrs zwischen Juden und Neophyten (14. Oktober 1659) wurde unter Alexander erneuert.4) Die Strenge dieses Verbotes musste Izhak (Sohn des ?) Cavi spüren. Am 4. September wurde er in die Casa eingesperrt. Er bereute bitter seine frühere Absicht sich taufen zu lassen und suchte, um seine Gewissensbisse zu beschwichtigen, einen polnischen Jüngling, mit dem er im Katechumenenhause zusammen gewesen war, zur Rückkehr zum Judentum zu bewegen. Der Pole zeigte Izhaks Vorhaben an, und dieser musste dasselbe bitter büssen. Der Richter Claudio liess ihn am 10. November bei grausiger Kälte mit nacktem Rücken durch die ganze Stadt peitschen.<sup>5</sup>) Aber auch gegen die Neophyten wurde äusserst streng vorgegangen. Ein Edikt des Kardinals S. Onofrio hatte denselben verboten, ohne Erlaubnis des Kardinalprotektors die Stadt zu verlassen. Am 7. Juli 1660 erliess Kardinal Odescalchi auf Grund jenes Edikts einen strafenden Erlass gegen die Neophyten Tommaso Agostino, dessen Frau und drei Kinder, welche in dem jedenfalls begründeten Verdachte standen, Rom der Apostasie halber.

<sup>1)</sup> REJ II 287.

<sup>5)</sup> Sprenger, Roma nova (Frankf. 1667) 791; Gregorovius Wanderjahre I. 78 f.

<sup>3)</sup> Natali 106.

<sup>4)</sup> Das. 258, 238,

<sup>5)</sup> Das. 250.

verlassen zu haben.') Wie es mit der Überzeugungstreue der Getauften stand, das zeigte das Beispiel eines Juden Adula aus Tunis, welcher sich, während der Priester die Taufgeräte herbeiholte, den Hals abschnitt (2. Mai 1666).2) Gewalt ging im Katechumenenhause nur zu oft vor Recht. Das erfuhr auch Olimpia, die Braut eines jüdischen Schurken namens Moses. Der ging zum heiligen Offizium und liess das arme Mädchen, wohl um sich von ihr frei zu machen. ans dem Ghetto wegschleppen, da sie eine Convertitin sei. Das Offiz säumte nicht, und nach vierzehn Tagen ward Olimpia zur Taufe gezwungen.3) Ein gewisser Angelo hatte seinen fünf Monate alten Sohn Simon Christen zum Aufziehen übergeben. Diese hatten das Kind ohne Wissen des Vaters taufen lassen. Angelo nahm es nichtsahnend wieder in sein Haus. Da holten die Schergen des Papstes das Kind mit Gewalt. Zum Glücke starb es (27. Oktober 1660).4) — Auch über die Gründe einer Taufe erhalten wir eine nicht uninteressante Erklärung. Ein Jude entwischte französischen Galeeren. Er wurde gefasst, das Schlimmste drohte ihm. In seiner Not erklärte er, Christ werden zu wollen. Das öffnete ihm die Thore des Kerkers. Er hatte sich aber ein wenig getäuscht. In den Galeeren von Civitavecchia sollte er bis zu seinem Tode Dienste thun (8. Oktober 1660). 5) So ganz ohne Nebengründe wird auch die Taufe des Arztes Angelo Gabbai nicht gewesen sein. Am 29. Dezember 1662 veranstaltete er ein Fest, bei welchem er seine Absicht, mit seiner Familie Christ zu werden, aussprach. Die Familie nahm den Namen Filippani an.6) Alle diese Taufen bieten ein trauriges Bild. Sie zeugen einerseits von niedriger Verworfenheit und schwachem Charakter, andererseits von niedriger Ausnutzung dieser Verworfenheit und charakterlosem Anspornen zu solcher Schwäche.

Ein milder, massvoller und sittenreiner Mann war Alexanders Nachfolger. Clemens IX. war es, der nicht nur einsah, dass es auf dem bisherigen Wege, den Staat durch immer neue Abgaben und Zölle zu halten, nicht mehr weitergehe, sondern auch durch Abschaffung des Getreidezolles und anderer Abgaben das Seinige zu

<sup>1)</sup> Rodocanachi 290.

<sup>2)</sup> Allg. Zeitung (München 1887) Beilage zu Sonntag, 25. Septembe : 1887 S. 3922.

<sup>\*)</sup> Natali 246.

<sup>4)</sup> Das. 247.

b) Das. 250.

<sup>6)</sup> Das. 247.

einer Neugestaltung der Dinge beitrug.1) Für die Gemeinde hat seine vielleicht allzukurze Regierung eine hohe Bedeutung erlangt. Clemens IX. ist es gewesen, - und das ist sein Hauptverdienst um die römische Gemeinde - der in der Erkenntnis der Unmenschlichkeit des Karnevalsrennens der Juden, dasselbe auf Bitten der Judenschaft gänzlich aufhob. Er that dies durch ein Handschreiben vom 28. Januar 1668. in welchem er gleichzeitig die Judenschaft von der Teilnahme an der Kavalkade des Senators am ersten Montage des Karnevals befreite. Dieselbe scheint nur kurze Zeit vorher aufgekommen zu sein. Die Faktoren der Gemeinde mussten dabei in Begleitung von Gemeindemitgliedern in einer altertümlichen grotesken Tracht in dem Zuge einherschreiten. Man hatte dabei gewiss nicht die Absicht gehabt, die an dem Zuge der Kavalkade teilnehmenden Juden etwa dem Gespötte des Volkes preiszugeben. Es lag vielmehr in dem Geschmacke der Zeit, bei allen derartigen festlichen Aufzügen 2) in möglichst seltsamer und altertümlicher Tracht zu erscheinen. - eine Mode, welche ia auch bei uns wieder vorherrschend geworden ist. Aber nur zu bald gehörte zu den herkömmlichen Unordnungen des Karnevals die Belästigung und Verspottung dieses Teils des Zugs. Allerdings hatte die Gemeinde für diese Befreiung vom Rennen eine neue Steuer von 300 Scudi und die alte Zahlung von 531,17 Scudi zu den Spielen am Agone und Testaccio weiter zu leisten und ausserdem im Hauptsaale des Kapitols den drei Konservatoren der Stadt und dem Obersten der Kaporionen am ersten Sonnabende des Karnevals eine Huldigung darzubringen. Dieselbe bestand in der Überreichung der Karnevalsrennpreise (Pallia) und aus 20 Scudi in einem Blumenstrausse. Das Geld sollte zur Ausschmückung des Balkons für den Senat auf der Piazza del popolo verwendet werden. Für die Huldigung wurde bereits damals oder wenig später der Wortlaut der Ansprache des Rabbiners und der Antwort des ersten Konservators festgestellt. Derselbe setzte nach seinen Worten den Fuss auf den Nacken des Sprechers der Gemeinde und sagte ihm: Geht fort (andate)! Dass der Konservator demselben bei dieser Gelegenheit einen Fussstoss versetzt habe, gehört in das Reich der Fabel. Zu Zeiten wurde noch eine zweite Huldigung vor dem Senator von der Gemeinde verlangt. 9 Bei alle-

<sup>1)</sup> Reumont III. 2, 635.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Man denke an die Kavalkaden der Päpste beim Possesso, die Kleidung der päpstlichen Diener bei Prunkmählera usw.

<sup>3)</sup> Massimo d'Azegho, dell' emancipazione civile degl' Israeliti (1848) 25;

dem konnten die Juden der Stadt mit dieser Änderung sehr zufrieden sein. Am 2. Februar 1668 verpflichteten sich die Mitglieder der Congrega zur Zahlung der neuen Steuer (300 Sc.) an die Kammer des römischen Volkes. Das betreffende Aktenstück nennt als Congregamitglieder: Rabi Salvator filius quondam Jacob Senatoris (l. Sonatoris = מנגן), die drei Fattori: Joseph Velletri filius qu. Raphaelis, Crescentius filius qu. Angeli Sermonete und Raphael filius qu. Isachi Cornetti, ferner als Deputatus: Abram qu. Angeli Maroni, dann die Mitglieder: Leo qu. Raphaelis Jairti, Raphael qu. Alexandri Velletri, Samuel filius qu. Sabati Tedeschi, Samuel qu. Emanuelis Todeschi, Isach qu. Salomonis Joirti (!), Moises qu. Sabati Menaphri (Venaphri?), Moises qu. Josephi Montis, Angelus qu. Sabati Panserii, Moises qu. Venturae Caiatti, Aron qu. Moisis Frascati, Jacob qu. Samuelis Ascarelli, Abram Lazarus qu. David Viterbo, Jacob qu. Benedicti Montis, Vitus qu. Josephi Menapelli, Abram qu. Abrammi Modigliani, Salamon qu. Jacobi Castelnovi, Jacob qu. Jacobi Joicesi (גויוסי), Aron qu. Samuelis Gazzagni, Leo qu. Grazia Dei Strada, Samuel qu. Moisis Panserii, Isach qu. Sabati de Perugia, David qu. Beniamini Sacerdotis, Salamon qu. Sabati Tedeschi, Samuel qu. Asdrubali Josephi, Samuel qu. Emanuelis Paliani, Abram qu. Beniamini Tedeschi, Abram qu. Raphaelis Franchoni, Abram qu. Salamonis Campagniani, Angelus qu. Prosperi de Signia, Jacob qu. Davidis Misani und Samuel qu. Pellegrini Ascarelli. alle unterzeichnen als Romanus.1)

Unter Clemens IX. Regierung war es auch, dass ein abenteuernder Sabbatianer ganz Italien in Aufregung versetzte. Šabtai Zebis Auftreten hatte selbst im Vatikan das grösste Aufsehen, ja sogar Unruhe erregt.<sup>2</sup>) Der erwähnte Sabbatianer war Nathan Ghazati, der von Griechenland nach Venedig und von da nach Livorno kam. Hier suchte man ihn zu beseitigen, da man berechtigte Furcht hegte, dass das Auftreten dieses Mannes falschen Verdacht bei der christlichen Bevölkerung wachrufen werde. Nathan wandte sich hierauf nach Rom, wo wir ihn im Jahre 1668 treffen. Obwohl er sich den Bart hatte abnehmen lassen, wurde er hier erkannt. Die Gemeinde sah sich gezwungen, ihn um ihrer eigenen Sicherheit willen ausweisen zu lassen.

Gregorovius Wanderjahre I. 78 f.; L. Olivieri Il senato romano 1885, tom II. 49 bei Rodocanachi 204 ff.; Natali 106. 108.

<sup>1)</sup> Archivio della R. Soc. Rom. di storia p. 1894 p. 230 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Schudt IV. 238 nach W. Goerze in de Kerklyke en Weereldlyke Historien (Amsterdam 1705 643).

Nathan ging nach der Türkei und starb etwa 1680 in Sofia.<sup>1</sup>) Ein anderer sabbatianischer Wanderprediger Sabtai Rafael hatte in Italien noch weniger Glück.<sup>2</sup>)

Auf Clemens IX. folgte ein Mann auf Petri Stuhl, welcher durchaus nicht im Stande war, dem tieftraurigen Zustande seines Landes aufzuhelfen, Clemens X. Die Einwohnerzahl des Kirchenstaates hatte in den letzten vierzig Jahren um ein Drittel abgenommen. Überall herrschte die grösste Armut. Der Missbrauch der Annona hatte das Ansehen des Staates geschädigt. Aus den Kirchen waren vollends Freistätten für Verbrechen geworden.3) Auch das Räuberunwesen erhob sich unter dem neuen Papste mit neuer Macht. Der französische Botschafter Villars meldet 1672: Man morde die Leute in den Strassen Roms aufs Geratewohl, wie man trinke, wenn man Durst habe. von Strafe sei nie die Rede.4) Dabei befolgte der Papst eine eigentümliche Politik. War ihm irgend eine Sache unangenehm, wollte er irgend eine Bitte abschlagen, so beauftragte er damit Inquisition. Propaganda oder die Jesuiten, und er war gewiss, dass diese so unbarmherzig vorgehen würden, wie er es in seiner Stellung zu thun sich schämte. Darunter hatten denn auch die Juden der Stadt schwer zu leiden. Am 28. Juni 1671 erneuerte man das Verbot, in Wagen durch die Stadt zu fahren und verbot sogar den Christen bei Strafe an Leib und Geld und Konfiskation des Wagens mit dem Gespann. Juden zu Kutschern zu nehmen. Zugleich wurde das Gebot, das gelbe Abzeichen zu tragen, bei besonders strengen Strafen aufgefrischt. Hundert Goldscudi und Tortur drohten dem männlichen Übertreter. mit der gleichen Geldstrafe, Geisselhieben und Verbannung drohte man dafür Kindern und Frauen.5) Auch unter Clemens X. erlangte die Gemeinde vom Governatore der Stadt eine Wiederholung des Schutzdekrets für die Zeit des Karnevals (22. April 1672).6) Freundlicher stellte sich der Papst zu der wieder hervortretenden Marranenfrage. Dieselbe war in Portugal von Dom Pedro wieder in Fluss gebracht worden. Der Papst gestattete den Marranen, einen Sachwalter nach Rom zu senden. Dieser führte seine Sache so gut, dass ein päpstlicher Befehl vom 3. Oktober 1674 die Inquisition in Portugal

<sup>1)</sup> Grütz, X. 251, Note 3, S. LIIff.

<sup>2)</sup> Das. Note 4 S. LXII.

<sup>3)</sup> Ranke III. 199\*.

<sup>4)</sup> Reumont III 2. 815.

<sup>5)</sup> REJ II. 286 f.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Das. 289.

gänzlich suspendierte. Erst sein Nachfolger sah sich durch die Macht der Verhältnisse zur Aufhebung jenes Interdikts gegen die portugiesischen Inquisitoren gezwungen.<sup>1</sup>)

Unter Clemens trat der eigentlich unerhörte Fall ein, dass sich eine auswärtige Gemeinde Hilfe flehend an die römische Judenschaft wandte. Leopold I. hatte den Befehl gegeben, dass alle Juden innerhalb drei Monaten Wien verlassen sollten. Die Wiener Gemeinde wandte sich darauf an Rabbi Izhak Señor Teixeira in Hamburg mit der Bitte, an alle Personen, die nur irgend welchen Einfluss beim! Kaiser besässen, Briefe zu senden, damit sie sich für die bedrohte Gemeinde ins Mittel legten.2) In einem Antwortschreiben Rabbi Izhaks? von 12. Ijar 1670 teilte er den Wienern mit, dass er bereits an spanische Grosse geschrieben habe, dass diese den Beichtvater der Kaiserin beeinflussen möchten, auf welchen der Plan der Austreibung zurückging. Ebenso habe er sich an den Grafen Montecuculi und an den Kardinal Azzolino in Rom gewandt, welch' letzterer seine Verwendung versprach, sobald es ihm möglich wäre, da er sich zur Zeit mit den übrigen Kardinälen im Konklave befand.3) Die Königin von Schweden habe, wie ihm Rabbi Selomoh aus Rom mitgeteilt, an den Nunzio apostolico romano in Wien, an die Kaiserin und an die Mutter der Kaiserin für die Juden Briefe gerichtet. Die Verwendung der Königin verdankte Rabbi Izhak der Vermittlung eben dieses wackeren Vorstehers der römischen Gemeinde. (a) Auf diese Mitteilung hin wandte sich Rabbi Izhak auch an den Sekretär der Königin Christine, ein Beweis dafür, dass der römische Gemeindevorsteher bei dieser edlen Fürstin eine Stütze für seine Gemeinde in bedrängter Lage fand. Auch Kardinal Azzolino scheint ein bekannter, wackrer, edler Helfer der römischen Judenschaft gewesen zu sein.

Wie von der Ungerechtigkeit Clemens', so hatte die Gemeinde von dem allzufeinen Rechtlichkeitsgefühle seines Nachfolgers Innocenz XI. zu leiden. Von ihm datiert der gänzliche finanzielle Verfall, der vollständige Ruin des Ghettos. Innocenz war ein ehrenwerter liebens-

<sup>1)</sup> Grätz X. 277-283.

י עקב ה"ה שאלות ותשוב' (Amsterdam 1698) von Jakob Sasportas (Amsterdam 1698). Nr. 77 vom 2. Nisan 1670.

יעקב (אהל יעקב No. 78: כי הוא סגור בבית הועד עם שאר הקרדי"נאלים. Vgl. Kaufmann, Die letzte Vertroibung der Juden usw. S. 134.

והדברים הללו כבר דבר (סופר המלכה) עם הגביר הנעלה ה"ר שלמה (\*). פרנס ק"ק רומי כדי לבשר למעכ"ת.

würdiger Herrscher, aber rücksichtslos energisch in allen seinen Vor-Der Kirchenstaat hat ihm viel zu verdanken. Er hat manche unnütze Stelle eingezogen und sonst noch vieles zur Bekämpfung der Bestechlichkeit der Beamten und anderer Krebsschäden in seinem Staatswesen gethan. Gefährlicher für das Ghetto waren die Bemühungen des Papstes zur Einschränkung des Wuchers.1) Dennoch war Innocenz auch den Juden gegenüber ein gerechter Herrscher. Der venetianische Feldherr Morosini hatte 1685 auf Morea christliche und jüdische Gefangene gemacht. Die ersteren hatte er freigelassen. Die jüdischen Gefangenen wandten sich an Innocenz, um von ihm ihre Freilassung zu erwirken. Der Papst setzte auch eine Kommission zur Untersuchung dieser Angelegenheit ein und zwang dann auch Venedig zur Freilassung der Juden. Allein der Umstand, dass sich Juden an Innocenz in einer solchen Sache wandten, spricht mehr für sein Gerechtigkeitsgefühl als seine schliessliche Entscheidung.2) Interessant sind des Papstes Massregeln betreffs der Judenpredigten. Er war durch die dabei vorkommenden Störungen zur Einsicht gekommen, dass sich ein derartiger Popanz nicht für eine Kirche zieme. Er liess deshalb die Predigten in einem anderen geeigneten Raume halten.8) Es müssen auch recht eigentümliche Verhältnisse bei diesen Predigten geherrscht haben. Die Reichen befreiten sich von dem Besuche derselben, indem sie Arme gegen eine bestimmte kleine Vergütung an ihrer statt schickten. Ein christlicher Aufseher zählte die Eintretenden und regte mit einem Stocke diejenigen, welche sich die Ohren verstopften, sich unterhielten oder eingeschlafen waren, zu erhöhter Aufmerksamkeit an.4) Mit tiefem Schmerze erzählt Wagenseil, welcher in dieser Zeit in Rom war, von dem leeren und gleichgültigen Geschwätz der Judenprediger, für das die Zuhörer nur Lachen oder Gähnen hatten. Der Wächter schlug dann mit seinem riesigen Stocke auf die Lachenden und Gähnenden los. Dabei entstand ein solches Gelärm, dass der Prediger für eine gewisse Zeit seinen Vortrag unterbrechen musste. An einen Erfolg dieser Reden war selbstverständlich nicht zu denken.5) Dafür besuchten aber Christen um so eifriger die geistvollen jüdischen Redner in so grosser Anzahl, dass

<sup>1)</sup> Ranke III. 202\*.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Basnage Histoire des Juifs (Rotterdam 1707) V. 2044.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das. 2045.

<sup>4)</sup> Wagenseil, Loculamentum secundum: ad orbis notitiam necessaria in der Synopsis Geographie 129.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Ders. Tela ignea Satani 1681. 90.

der gute Papst sich gezwungen sah, alle christlichen Synagogen- | besucher mit Exkommunikation und 25 Scudi Strafe zu bedrohen.1) Diese Massregeln des Papstes hatten selbstverständlich die Lage des Ghettos wenig verändert. Anders wurde dies, als Innocenz an die Durchführung seiner strengen Pläne zur Aufhebung des Wuchers und überhaupt der Geldgeschäfte ging. War die Lage der Gemeinde schon ohnehin durch die grossen geschäftlichen Einschränkungen und Steuerlasten eine kaum erträgliche geworden, so mussten derartige Massregeln, wie sie Innocenz plante, auch den letzten Rest eines Wohlstandes vernichten. Von allen päpstlichen Befehlen gegen die Handelsgeschäfte der Juden ist keiner so schwerwiegend gewesen wie der vom 30. Oktober 1682. Bedenkt man, dass der Verfasser einer Hetzschrift gegen das jüdische Vermögen: "Die wahre Lage der Juden in Rom" unter 4500 Bewohnern (850 Familien) nur 200 besitzende und 5 vermögende Familien fand 2), eine Zahl, welche jedenfalls auch tendenziös zu hoch gegriffen ist, und dass diese Begüterten sich zumeist durch Geldgeschäfte ernährten und die Zinsenlast einer Gemeindeschuld von mehr als 260 000 Scudi zu tragen hatten, so wird man die Schwere dieses Schlags ermessen können. Der erwähnte Befehl verbot den jüdischen Banquiers, ihre Geschäfte weiter zu führen, und der Papst war energisch genug, auf die strengste Durchführung des Edikts zu sehen. Eine Bittschrift der Gemeinde an den Papst führte aus, dass dadurch das Gesamtvermögen des Ghettos von 400 000 Scudi auf 90 000 gefallen sei.3) Der Papst sah sich schliesslich gezwungen, diese Massregeln zu verschieben (26. Febr. 83, 21. März 84). wenigen Jahren starb der Papst, und der Befehl war vergessen, bis er nach etwa zwanzig Jahren wieder von einem Papst aufgefrischt wurde.

Sonst änderte sich unter Innocenz XI. im Ghetto wenig. Nach den Bestimmungen von 1633, 1638 und 1639 war es nicht überraschend, dass die heilige Kongregation am 2. November 1678 anordnete, dass eine von einer christlichen Amme an einem jüdischen Kinde vollzogene Nottaufe gültig sei.<sup>4</sup>) Einigermassen erfreulich war es, dass die Camera am 14. Dezember 1684, jedenfalls auf eine dahingehende Ein-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Basnage IX. cap. 32. p. 897 (nach La Rocque) vgl. Bastholms Jüdische Geschichte III. (Pirna 1785) 360 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Stato vero degli Ebrei in Roma, Stamperia del Varese 1668 p. 23. vgl. p. 7; s. a. Rodocanachi 13; vgl. Bibl. Vatic. cod. 7711 fol. 227 ab aus dieser Zeit und cod. vat. Ottob. 2483 fol. 192 b aus dem Jahre 1682.

<sup>3)</sup> Rodocanachi 219.

<sup>1)</sup> Erwähnt in der Bulle vom 28. Februar 1747.

gabe, die wegen Civilvergehen Inhaftierten von der Bezahlung ihres Unterhalts im Kerker befreite und dem Capitano wegen der nötigen Ausgaben Freiheit der Entscheidung überliess.<sup>1</sup>) Allerdings erinnerte dieselbe Behörde am 28. Juni 1685 an die alte Verordnung, dass die Gemeinde für die Ernährung von schuldhaftierten Juden aufzukommen habe.

Der am 8. August 1686 erneuerte Schutz des Governatore gegen Beschimpfungen und Belästigungen 2) musste in diesem Jahre dringend von den Juden in Anspruch genommen werden. Am 19. September 1686 kam eine Stafette mit der Botschaft von der Eroberung Ofens nach Rom, so erzählt ein Brief Jean Durands vom 20. September. Auf die erste Kunde von der Eroberung dieser Stadt machten sich sogleich einige von der Hefe des Volks gegen das Judenquartier auf, um dort zu plündern. Der Governatore liess die Wache an den Eingängen des Ghettos verstärken, eine Massregel, welche den Tumult beilegte. "Diese so häufigen und grundlosen Volksaufstände erregen bei vielen den Glauben, dass sie auf einen Haupträdelsführer, der die Sache immer leitet, zurückzuführen seien." 3) Die immer steigende Türkengefahr hatte also auch dem Ghetto indirekten Schaden zugefügt. Im Dezember desselben Jahres suchte eine Überschwemmung das Ghetto schwer heim.4) Von so gewaltsamen Taufen wie unter seinen Vorgängern ist unter Innocenz XI. nichts bekannt. war es ja, wo ein französischer Gesandter in seine Heimat berichtete, dass der römische Hof keine gewaltsamen Bekehrungen wünsche: "Man müsse die Menschen in die Tempel führen, aber nicht hineinschleifen." 5) Allerdings wurde von frommen Christen auch unter ihm tapfer darauf los denunziert. Auf diese Weise wurden u. a. Anna Caniora, die Gemahlin des Vito Spagnoletto aus Rom (29. Januar 1686), Lama, die Tochter des Römers Samuele di Tivoli (15. März 1686) und Flaminia, eine Tochter des Pace Passapaglio 6) (1. März 1687 nach 45 tägigem Aufenthalte in der Casa) der Kirche zugeführt.7) Ein Fall aus den letzten Tagen seines Regiments zeigte auch, dass man in

<sup>1)</sup> REJ II. 285 nuch Goris Arch. stor. 270.

<sup>2)</sup> REJ das. 289.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Correspondance inédite de Mabillon et de Montfaucon avec l'Italie, publiée par M. Valéry (Paris 1846) 323 f.; Rev. or. III. 152.

<sup>4)</sup> Buonarroti 1871. 78.

<sup>5)</sup> Ranke III. 115.

<sup>6)</sup> Natali 244.

<sup>6)</sup> Das. 247.

Bezug auf Gewaltthätigkeit bei Judentaufen noch nicht aus der Übung gekommen war. Am 26. April 1689 liess Monsig. Bologna nach Sara, von deren Zuneigung zum Christentum zwei Personen Zeugnis abgelegt hatten, fahnden. Die Juden verbargen das arme Mädchen und verhalfen ihr zur Flucht. Darauf setzte man Bruder und Mutter Saras gefangen, bis diese den Aufenthaltsort Saras augaben. worauf das Mädchen bis zum 5. Januar 1690 "überzeugt" wurde.<sup>1</sup>)

Inzwischen war Innocenz gestorben und ihm am 6. Oktober Alexander VIII. gefolgt. Bei dem feierlichen Possesso am 23. Oktober hatte die Gemeinde am Colosseo zahlreiche Tafeln mit den neuen Pontifex rühmenden Sprüchen aubringen lassen.<sup>2</sup>) Bei der Teuerung des folgenden Jahres bewies Alexander besonderen Wohlthätigkeitssinn<sup>3</sup>), während seines Papsttums Friedfertigkeit und Versöhnlichkeit. Unter seiner kurzen Regierung — er starb bereits am 1. Februar 1691 — wurde am 17. Juli 1690 für die Neophyten und Katechumenen das Verbot des Verkehrs mit Juden erneuert.

Wichtiger für die Gemeinde war die Regierung Innocenz XII. Während seines Pontifikats erlangte die Gemeinde wieder eine bescheidene Blüte. Allerdings stieg die Anzahl ihrer Mitglieder nicht in gleichem Verhältnisse mit deren Vermögen. Auch Innocenz huldigte die Gemeinde in der bereits zu einer festen Norm gewordenen Weise.4) Eine Bulle des neugewählten Papstes vom 31. August 1692, welche die Privatgerichtsbefugnisse aufhob, traf auch die Gerechtsame der Gemeinde.<sup>5</sup>) Dann war es ein Unglück im Ghetto, dem Juden und Christen in grosser Anzahl zum Opfer fielen, welches die mannigfachsten Erörterungen hervorrief. Zur Hochzeit des reichen römischen Kaufmanns Abramo Sonino mit Rachele da Cavi hatten sich auch zahlreiche christliche Gäste, unter ihnen der Sign, de Todi, ein Domherr, ein portugiesischer Abt und ein Kanonikus eingefunden (9. Dezember Man erwartete noch eine vornehme römische Dame, da brach das dritte Stockwerk des Festhauses in dem Augenblicke zusammen, in dem der Rabbiner die Einsegnung der Ehe beginnen wollte. Von

<sup>1)</sup> Das. 247 f.

<sup>2)</sup> Vincenzo Forcella, Catalogo dei manoscritti riguardanti la storia di Roma I. 299 No. 837 Copiosissima e distantissima Narrazione della Solenne Cavalcata e delle Cerimonie fatte il di 23. di Ottobre 1689 etc. Die Aufschriften der Cartelle delli Ebbrej nel Coliseo bei Cancellieri, Possessi 307 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Reumont III. 2. S. 639.

<sup>4)</sup> Cancellieri 318 f.

<sup>5)</sup> Bulle Ad radicitus submovendum.

dem Hause blieben nur die vier Wände stehen. Fast alle Festteilnehmer waren verwundet oder getötet. Der Verlobte verlor dabei alle seine Verwandten. Bei dem entsetzlichen Unglücke kamen in der ersten Etage des Hauses auch eine alte Frau um, ein jüdischer Schneider, eine Mutter, welche ihr Kind säugte und ein Priester, der sich seine Sutane ausbessern lassen wollte. Das war ein Fall, der von frommen Hetzern als Strafe des Himmels für den freundschaftlichen Verkehr mit den Juden der Stadt ausgenutzt wurde. Bei aller Traurigkeit ist er ein erfreulicher Zeuge für den lebhaften gesellschaftlichen Verkehr zwischen Juden und Christen. Ein zeitgenössischer Schriftsteller beginnt die thränenreiche Erzählung des Unglücks mit den Worten: Dein Herz sei härter als der Diamant.<sup>1</sup>)

Das Jahr 1695 (27. März) brachte der Gemeinde die einzige ausserordentliche Abgabe, die Innocenz ihr auferlegte. Sie bestand in einem Beitrage von 600 Scudi zur Schmückung des Brunnens Marforia.2) Dafür äusserte sich aber des Papstes Wohlwollen bei der schrecklichen Tiberüberschwemmung in den letzten Tagen desselben Jahres und den ersten des folgenden in um so höheren Grade. 3) Auch in der Gemeinde regte sich wieder der alte Geist der Kraft und der Selbstständigkeit, gefördert durch die machtvolle Erscheinung des Gemeinderabbiners Tranquillo Vita Corcos. Ein Neophyt Paolo Sebastiano Medici hatte die Absicht, eine Schrift voller Anklagen gegen seine Mutterreligion in Venedig unter dem Titel "Riten und Bräuche der Juden" erscheinen zu lassen. Um ihr den Boden zu ebnen. wanderte er durch Italien und hielt unter anderem in Livorno, in Pisa und in Florenz giftige Hetzreden gegen Juden und Judentum. Dagegen reichte die römische Gemeinde durch Tranquillo Vita Corcos ein Memorial an die Kongregation des heiligen Uffizio ein, um den Druck der angekündigten Schrift Medicis zu verhindern. Das Memorial, welches in Rom 1697 gedruckt wurde, hatte den gewünschten Erfolg. Medici konnte darauf nichts erwidern. Erst fast vierzig Jahre später (1736) durfte das Werk P. S. Medicis erscheinen 4), nachdem schon

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Nach cod. Bibl. Vat. 2648 p. 76-91 (Forcella, Catalogo dei manoscritti riguardanti la storia di Roma III. 20 n. 32) bei Rodocanachi 214-216.

<sup>2)</sup> Cancellieri, Il Mercato 34 bei Rodocanachi 55.

<sup>3)</sup> Roumont III. 2. S. 640.

<sup>&#</sup>x27;) Memoriale alla S. Congregazione del S. Uffizio per l'Università degli Ebrei (29 Seiten klein 20) Mosè VI. Im Gutachten Ganganellis erwähnt REJ XVIII. 200 oben; Berliner, Aus schweren Tagen 13 f.; Seine Riti e costumi degli Ebrei. Firenze 1736, Venedig 1746. 1778. In Riti (1736) 230 nennt er sein Midolla della lingua

vorher einige andere Schriften desselben Verfassers gedruckt worden waren.

Mit dem allgemeinen Wachstum der Stadt hielt die Zunahme der Gemeinde gleichen Schritt. Am 29. Juni 1697 überreichte der Kardinalvikar dem Papste die Einwohnerliste der Stadt. Ausser den 133 894 "Getauften" wohnten in Rom nach derselben 9—10 000 Juden.<sup>1</sup>) Bei der Volkszählung im Juli 1699 wurde ihre Zahl auf rund 10000 angegeben.<sup>2</sup>) Diese ungenaue Schätzung weist darauf hin, dass man schon damals wie später die jüdischen Einwohner bei Volkszählungen Allerdings war die Mehrzahl dieser jüdischen nicht berücksichtigte. Einwohner Bettler. Obwohl der Mietzins im Ghetto im allgemeinen seit einem reichlichen Jahrhundert unverändert geblieben war, konnten sie denselben doch nicht aufbringen. Bei den alten Häusern des Ghettos waren wohl auch öftere Reparaturen nötig geworden, infolge deren sich der Mietzins stetig vergrösserte. Schliesslich unterbreitete Tranquillo Vita Corcos eine Schilderung dieser traurigen Verhältnisse dem gnädigen Papste. Genau und sachgemäss legte er in einer Eingabe vom 30. April 1698 die Wohnungsverhältnisse im Ghetto dar. Innocenz setzte daraufhin eine Kommission von Kardinälen zur Untersuchung der Finanzen des Ghetto ein. Diese schlug eine Ermässigung des Mietzinses im Judenquartier um 12%, vor 3), welche der Gemeinde zur Aufbesserung ihrer Finanzen zufliessen sollten. Der Papst war damit einverstanden und ermächtigte ausserdem die Gemeinde, um ihr weiter thätig aufzuhelfen, im August desselben Jahres zu einer Anleihe von 128 808 Scudi zu 3 %.4) Der Papst untersagte aber der Gemeinde in einem Breve vom 1. September 1698 selbst in äusserster: Notlage die Kontrahierung irgend einer neuen Schuld. Jedoch bereits am 19. November 1699 machte die Gemeinde eine neue dreiprozentige. Anleihe von 6500 Scudi bei der jüdischen Gesellschaft "des Todes", welche sie zur Lieferung von Betten, zu denen sie die Materialien

santa (1694), Catalogo de' Ncofiti illustri (1701 das. p. 478), Promptuarium Biblicorum Textuum ad Catholicam Fidem confirmandam et Iudaeorum infirmandam perfidiam (1707 das. 479). Lettera scritta agli Ebrei d'Italia vom 7. Aug. 1715 (Riti 476—501). Die Biblioteca dell' Accademia dei concordi in Rovigo besitzt eine Handschrift (No. 239) Scrittura contro il libro smercio dei "Riti e costumi degli ebrei descritti e confutati dal dott. Paolo Medici (Mazzatinti III. 25).

<sup>1)</sup> Diarium des Gio Battista Campello in Studi e documenti di storia e diritto (Rom 1890) XI. 109 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das. XIV. 1893. 187.

<sup>4)</sup> Vgl. Berliner, Aus schweren Tagen 13.

<sup>4)</sup> Schudt, Merkw. I. 236 f.

kaufen musste, nötig brauchte. Die Bettenlieferung für das Militär war ihnen übrigens von der erwähnten Finanzkommission ausschliesslich übertragen worden. Die Kammer berechnete den Reinertrag aus diesem Rechte auf jährlich rund 800 Scudi, welche zur Zinsentilgung der Gemeindeschuld beim Monte verwendet werden sollten.1) Vielleicht ebensowichtig für die Finanzlage der Gemeinde war ein Handschreiben des Papstes vom 20. Juli 1699, welches die Tesorieri generali zur Beaufsichtigung des Gemeindehaushaltes verpflichtete; dieselben sollten gegen säumige Steuerzahler und nachlässige Behörden im Ghetto mit Ordnung und Strenge zum Vorteile der Finanzlage desselben vorgehen.2) Am 9. April und 15. August 1699 wurde nochmals die Verpflichtung der Gemeinde zur Erhaltung schuldhaftierter Gemeindemitglieder wiederholt, obwohl sich eine vom Papste über diese Frage eingesetzte Spezialkommission für die Aufhebung dieser Verpflichtung erklärt hatte.3) Um die Wende des Jahrhunderts starb der hochherzige Innocenz XII. Auch unter ihm hörte man nur wenig von gewaltsamen Taufen. Das Offizium hatte zur Verhütung von Zwangstaufen die Verwendung christlicher Ammen und Hebammen am 8. November 1695 selbst untersagt.4) Einen ganzen Roman scheint die Nachricht über die Taufe der Stella Gennazzano, der Gemahlin des Sabato Fornaro, welche von einem Juden namens Sabato Romanello ins Monasterium geschleppt wurde und dann nach der Scheidung ihrem Manne noch ein vierjähriges Kind stahl, einzuschliessen.<sup>5</sup>) Eine regelmässige Schlacht im Ghetto und dann eifrige, aber vergebliche Petitionen an das heilige Offiz verursachte die notarielle Taufe von vier Enkeln des Sabtai Deservi, welche er nach dem Tode seines Sohnes Ercole Deservi dem Katechumenenhause übergeben hatte.6)

Die Regierung Innocenz XII. hatte die Hoffnungen der Gemeinde ziemlich hoch gespannt. Sie glaubte, dass jetzt in der Sedisvakanz die Zeit gekommen sei, sich vom Tragen des Judenzeichens gänzlich befreien zu können. Aber ein strenges Edikt vom 30. Oktober 1700

<sup>1)</sup> Rodocanachi 254 f.

<sup>\*)</sup> Erwähnt in einem Handschreiben vom 25. Juli 1803 (Barberi, Bullarium XII. 324-334).

<sup>3)</sup> REJ II. 285.

<sup>4)</sup> Das. III. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Natali 248.

<sup>6)</sup> Natali 248. Am 23. Dezember 1698 entschied die hl. Kongregation von neuem, dass eine an Judenkindern widerrechtlich vollzogene Taufe gültig sei (Bulle vom 28. Febr. 1747).

belehrte die Gemeinde, dass ihr Wunsch um hundert Jahre verfrüht sei.1) Dem am 23. November gewählten Clemens XI. war ein zwanzigjähriges Regiment beschieden, welches für die Stadt beinahe ereignislos verlief, für die Gemeinde, soweit es auf den Papst ankam, erfreulich war. Er war ein freundlicher milder Herr; das Interesse der Curie war sein Interesse. Die politischen Verhältnisse haben seine natürliche Begabung in Fesseln gehalten. Personen und Leben der Gemeinde hat er geschützt, ihren Finanzen kein Interesse entgegengebracht. Seine Erlasse zur Unterdrückung der jüdischen Geldgeschäfte haben keinen nennenswerten Einfluss gehabt. Dieselben waren allerdings bereits auf ein Minimum gesunken. Nur drei jüdische Banken in Rom hatten das Privileg, Christen gegen Zinsen Geld zu leihen.2) Auch unter Innocenz war die Zahl der Juden in Rom ausserordentlich gross. Gibbon 3) zählt um 1709 cirka 9000 jüdische Seelen. Schudt 1) berechnet um dieselbe Zeit die Zahl der Juden auf 7000-8000 und Basnage 5) ein wenig später sogar auf 12-15 000. Diese Schätzung ist nicht zu hoch, da eine offizielle Nachricht der Regierung vom Jahre 1732 ihre Zahl auf über 12 000 angiebt.6) Jedenfalls hat die Personenzahl der Gemeinde unter Clemens die grösste Höhe erreicht. Die Inquisition erlangte unter Clemens neue, besondere Macht. Die Juden haben aber darunter nicht zu leiden gehabt.

Auch Clemens hat die Gemeinde durch Schmückung eines Teiles der Feststrasse bei seinem Possesso gehuldigt. 7) Gleich zu Beginn seiner Regierung zeigte der neue Papst seine besondere Freude an Judentaufen. Umsomehr ist es anzuerkennen, dass die Inquisition doch bei denselben eine gewisse Gerechtigkeit walten liess. So gab sie am 6. September 1702 der Wittwe des Josef di Anticoli, Gracia, ihre fünf Kinder zurück, welche ihr Onkel Johannes Baptista de Paulis der Inquisition zur Taufe und christlichen Erziehung übergeben hatte. Der Papst hatte im Jahre 1703 von neuem einige rabbinische Schriften, unter ihnen Werke des Jakob Habib auf den Index gesetzt. 8) Am

<sup>1)</sup> Rodocanachi 186.

<sup>&</sup>quot;א משפט אם שו"ת מים רבים No. 14.

<sup>3)</sup> The decline and fall of the Roman empire chap. LXXI.

<sup>4)</sup> Schudt, Merkw. (gedr. 1714) I. S. 230.

<sup>5)</sup> Histoire IX. cap. 32 pag. 896 (der 2. Auflage).

<sup>6)</sup> REJ III 101.

<sup>7)</sup> Cancellieri, Possessi 330ff.

<sup>8)</sup> Reusch, Index II. 148.

12. März taufte er mit eigner Hand in der vatikanischen Basilika drei Juden aus Livorno, einen Mann samt dessen Frau und Tochter.1) Zu ihrer Sicherstellung hatte der Papst am 11. März die Bulle Pauls III. vom 21. März 1542 über den Besitz der Neophyten erneuert. Die geschäftige Sage hat aus dieser Taufe sofort die Taufe von einer grossen Anzahl Türken und Juden gemacht, welche die Augen der Wahrheit geöffnet hatten.2) Dabei beruhigte sich aber des Papstes Eifer nicht. Am 18. Februar 1705 erklärte die Kongregation von neuem die Gültigkeit von Nottaufen durch christliche Ammen 3) und am 4. Dezember 1705 verbot Domenico Frarli streng jeden Verkehr der Katechumenen und Neophyten mit Juden. Die letzteren wurden sogar bei blosser Annäherung auf 60 Meter im Umkreise der Casa dei catecumeni oder bei Betrachtung der Fenster dieses Gebäudes von gleicher Entfernung aus mit drei Geisselhieben und 100 Scudi Geldstrafe bedroht.4) Dass die Kongregation am 8. März 1708 widerrechtliche Zwangstaufen an Judenkindern für gültig erklärte, kann daher ebensowenig auffallend erscheinen wie ein Edikt des Kardinalvikars Gasparo de Carpegna, welches auch nur vom Gesichtspunkte der Taufen betrachtet werden muss. Dasselbe untersagte den Juden christliche Dienerschaft, besonders die Verwendung von Knaben und Mädchen zum Anzünden von Feuer und Licht am Sabbattage, an Sonn- und Feiertagen bei Christen, bei Geistlichen und in Klöstern zu arbeiten und jede Überlassung von Mazzoth an Christen. Bei letzterem Verbote hatten die Eltern für ihre Kinder zu bürgen. Die Strafe für jeden Übertretungsfall desselben wurde nach dem Erlasse vom 8. Oktober 1604 auf 50 Scudi und drei Geisselhiebe festgesetzt.<sup>5</sup>) Clemens ging zum Schutze der Neophyten noch weiter. Am 29. Februar 1712 wurden die Juden Giovanni Vitale und Salvatore de Colleveccio aus den Kirchenstaaten verbannt, weil sie den Katechumenen Isaaco Lusci geschäftlich geschädigt hatten.6) Trotz dieser grossen Vorliebe des Papstes für die Neophyten ist er der Gemeinde stets ein gerechter, milder Fürst gewesen. Im Dezember 1702

<sup>1)</sup> Relazione della funzione fatta nel battesimo dato da P. P. Clemente XI, a tre Ebrei nella Basilica Vaticana.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mr. Reboulet, Histoire de Clement XI. pape, Avignon 1752. 140.

<sup>3)</sup> Erwähnt in der Bulle vom 28. Februar 1747.

<sup>4)</sup> Natali 239. 258. Am 10. August 1718 wurde der Verkehr von neuem untersagt (das. 258).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Zuerst in Ferraris prompta bibliotheca 1763. 292. n. 19; dann im Bullarium magnum (Luxembourg); zuletzt in REJ III. 100.

<sup>6)</sup> Natali 240.

hatte überreicher Schnee und Regen eine ungeheure Überschwemmung des Tiber herbeigeführt. Clemens sorgte väterlich für alle von diesem Unglücke Betroffenen.<sup>1</sup>) In der Nacht des 14. Januars 1703 suchte ein Erdbeben ganz Italien heim, in dessen Gefolge eine abermalige Überschwemmung eintrat.<sup>2</sup>) Der Papst suchte soweit irgend möglich alle Schäden dieser elementaren Ereignisse wieder gut zu machen.

In einer speziellen Angelegenheit der Juden des Kirchenstaates kennen wir nicht die Stellungnahme des Papstes. Im Jahre 1705 beschuldigte man in Viterbo zwei Juden, Giamello (Gioiello) de Cori und Josef Samen 3), einen Christenknaben erhängt und erdrosselt zu haben. Bei dieser Gelegenheit wärmte man natürlich alle die schändlichen Anklagen über den rituellen Blutgebrauch auf. Der römische Rabbiner Tranquillo Vita Corcos trat darauf mit einem geharnischten Memorial in italienischer Sprache gegen die Blutbeschuldigung auf. welches er der Sacra Consulta zu Händen des Ghezzi Fauente einreichte. Darauf übergab er am 21. September 1705 derselben Behörde im Namen der Gemeinde ein Addizionalmemorial. Beide Schriftchen sind mit einem dritten über dieselbe Angelegenheit auch in Fürth 1706 in jüdisch-deutscher bis auf den Druckort genauer Übersetzung erschienen.4)

Auch bei den Karnevalsfestlichkeiten schützte die städtische Rezierung die Juden — so weit sie es für passend hielt. In den Jahren 1698—1707 waren die Festlichkeiten des Karnevals ausgefallen. Trotzdem hatte die Gemeinde die Karnevalsteuern zu zahlen. Am 9. Februar 1709 war es nun, wo die Fischhändler, welche am Ghetto Markt hielten und sich schon immer durch verletzende Maskeraden beim Karneval berühmt gemacht hatten, das Leichenbegängnis eines Rabbiners auf einem Karren pantomimisch darstellten und dasselbe in rohster Weise verunglimpften. Die beschimpfte Gemeinde wandte sich sofort an den Kardinalvikar, der auch den Umzug des Karrens verbot. Als aber der damals in Rom anwesende Sohn des Polenkönigs

<sup>1)</sup> Buonarroti 1871. 78; Reboulet, Histoire de Clement XI. pape I. 97.

<sup>2)</sup> Reboulet a. a. O.; Reumont III. 2. S. 774.

אן די הוכֿע וכו" heisst dieser טיטול מאקרא קאנסולטא וכו"; in אן די הוכֿע הוכֿע heisst dieser אן די הוכֿע; in אן די הוכֿע. Der italienische Titel in Berliner II. 2. S. 223.

<sup>4)</sup> M. Roest, Catalog der Hebraica und Judaica aus der L. Rosenthalschen Bibliothek, Amsterdam 1875, I 55, s. v. Albertus (Andreas). Daselbst die genaue Beschreibung der drei Schriftchen. Vgl. Steinschneider in der Zeitschrift für Geschichte der Juden in Deutschland V. 158 und Berliner, Aus schweren Zeiten 14.

<sup>5)</sup> Arch, della R. soc. Rom. di storia patria 1894. 233.

Alexander Sobiesky eine Wiederholung dieses Zuges unter seinen Fenstern erbat, war die Behörde nicht standhaft genug, dem jungen Manne diese Bitte trotz aller Vorstellungen der Gemeinde abzuschlagen. Das hatte zur Folge, dass bereits im Jahre 1711 die Fischhändler am Ghetto beim Karneval eine lange Prozession von 100 auf Eseln reitenden Juden darstellten, an deren Spitze ein Rabbiner verkehrt zu Pferde ritt, der mit der einen Hand die Zügel, mit der anderen eine Gesetzrolle hielt. Derartige geschmacklose Rohheiten waren so eine Speise für das gesunkene Rom. Clemens war entschlossen, denselben ein Ende zu machen. Im März des Jahres 1712 verbot er auf das Strengste jede Beleidigung, Verhöhnung oder körperliche Schädigung eines Juden. 3)

Ein recht trübes Licht auf sonst nicht belegte Verhältnisse der Gemeinde wirft der Befehl des Kardinalvikars von Rom, Gasparo di Carpegna, vom 5. August 1712. Es sei dem Papste, heisst es in demselben, zu Ohren gekommen, dass grosse Ungebührlichkeiten dadurch entstehen oder entstehen können, dass eine grosse Anzahl Jüdinnen sich nachts ausserhalb des Ghettos in Schänken, auf der Piazza Navona und anderswo aufhalte. Darum erneuere er vor allem den Jüdinnen gegenüber bei zehn Scudi und Peitschenstrafe das Verbot, während der Nacht das Ghetto unter irgend einem Vorwande, selbst in Begleitung ihrer Gatten, Väter, Brüder oder sonstiger naher Verwandter zu verlassen. Auch den christlichen Ghettopförtner bedrohte das Edikt bei ungenauer Ausführung seiner Pflichten mit zehn Scudi Geldstrafe und Verlust seines Postens. Der Passus des Befehles "oder entstehen können" zeigt, dass man in demselben thatsächlich nur eine prophylaktische Massregel zu erkennen hat.

Die finanzielle Lage hatte sich währenddem noch weiter verschlechtert, so dass sich eine vom Papste eingesetzte Kommission zu einigen Schutzmassregeln für das Ghetto veranlasst sah, welche der Papst auch durch ein Breve vom 30. Januar 1720 bestätigte. 5) Schon vorher hatte die römische Inquisition auf Bitten der jüdischen Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) D. Silvagni La corte II. (Il carnevale) 63; Allg. Evang.-Luth. Kirchenzeitung 1885 157 f.; Natali 123.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Silvagni a. a. O. II. 65; Allg. Evang.-Luth. Kirchenzeitung das.; Rodo-canachi 212.

<sup>3)</sup> Schudt, Jüdische Merkw. I. 236; Rev. or. III. 154.

<sup>4)</sup> Zuerst in Ferraris Prompta Bibliotheca III. (1763) 292 n. 20; dann im Bullarium (ed. Luxembourg); zuletzt Natali 142.

<sup>5)</sup> Rodocanachi 256.

Markte auf den anderen zu begeben, falls diese unmittelbar aufeinanderfolgten, und die einzelnen Inquisitionstribunale der Provinz ermächtigt, in unvorhergesehenen Fällen eine Erlaubnis von Fall zu Fall zu erteilen. 1) Desgleichen erlaubte man den Juden gegen eine Abgabe von 10 Scudi, die am 3. März 1734 auf 12 Scudi erhöht wurde, auch ausserhalb des Ghetto offene Läden zu halten. 2) Trotz aller äusseren Bedrängnis begann sich unter Clemens in der Gemeinde ein freier wissenschaftlicher Geist zu regen, der manches Hervorragende gezeitigt hat.

Die Lage der Gemeinde wurde unter Innocenz XIII. wieder trauriger. 3) "Zum Zeichen der Huldigung und des Gehorsams" hatte die Gemeinde einen Teil seines Krönungsweges mit Dekorationen und Emblemen nach Rabbi Tranquillo Vita Corcos' Andordnung reichlich geschmückt. 4) Die Erneuerung der beschränkenden Bullen Pauls IV., Pius' V. und Clemens' VIII. in einer Bulle vom 14. Januar 1724 für die in Avignon und in Venaissin wohnenden Juden, welche schwunghafte Seidenzucht und Seidenhandel betrieben und das strenge Verbot des Handels mit neuen Sachen ist für seine kurze Regierungszeit charakteristisch. 5) Was Innocenz geplant, führte sein Nachfolger Benedikt XIII. völlig und zielbewusst durch. Sein frommes, wohlthätiges Herz fühlte nicht für die Bewohner des Ghettos. Aber alle seine Pläne scheiterten an dem gesunden humanen Sinne der römischen Bevölkerung und ihrer Behörden. Die Inquisition in ihrer durchaus selbstständigen und unabhängigen Stellung that das Ihrige zum Schutze der berechtigten Interessen des Ghettos. Ein seltsames Bild: Die römische Gemeinde im Schutze der Inquisition gegen den Papst! Die zweimalige Wiederholung der Bullen Pauls IV., Pius V. und Clemens VIII. (am 26. März 1728 und am 21. März 1729), welche die Juden auf den alleinigen Handel mit alten Tüchern, Lappen und altem Eisen beschränkten, zeigt nur die Schwäche und Machtlosigkeit des päpstlichen Wortes. 6) Dass ein so eingreifender Befehl in kaum Jahresfrist zweimal gegeben werden musste, beweist nur, wie wenig Beachtung er gefunden hatte. In der That widersprachen die Entscheidungen der

<sup>1)</sup> Perugini in REJ III. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Berliner II. 2 S. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Rev. or. III. 156.

<sup>4)</sup> Cancellieri, Possessi 350 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bulle Ex iniuncto Nobis caelitus. Moroni, Diz. III. 269.

<sup>4)</sup> Auch erwähnt in Gregorovius Wanderjahre I. 96.

Inquisition diesen päpstlichen Erlässen durchaus. Bei Benedikts Krönung hatte die Gemeinde die Schmückung der Strassenflucht vom Titusbogen bis zum Garten der P. P. Olivetani übernommen. 1) Ausserdem überreichte ihm die römische Judenschaft bei seinem Regierungsantritte ein kostbares Album mit Sprüchen und Emblemen. 2) Während der Papst am 14. Februar 1727 die notwendigen Vorbedingungen zur Vornahme der Taufe an einem Juden und die Regeln zur Prüfung der denunzierenden Zeugen festsetzte<sup>3</sup>) und am 7. Dezember 1727 sechs Jüdinnen, drei Juden und einen Türken im Baptisterium St. Petri taufte 4), und im folgenden Jahre (1728) die Bücherzensur von neuem zu verschärfen suchte 5) - arbeiteten Stadtbehörde und Inquisition ruhig und zielbewusst gegen diese Erlässe und Handlungen des Papstes. Die Trödler Roms hatten die Juden verklagt, weil sie ausserhalb des ihnen gestatteten Quartiers Gewerbe betrieben und Läden hielten. Die Inquisition wies im Jahre 1726 diese Anklage mit einem Hinweise auf das von Benedikt XIII. bestätigte Statut der römischen Trödler, auf einen gleichen Beschluss des Kardinals Ansidei und des damaligen Vicegerenten — des Bischofs von Bojano — zurück. Der Vicegerent hatte erklärt, dass die Juden bereits seit fünfzig Jahren offene Läden und Magazine ausserhalb des Ghettos gehabt und in denselben mit Erlaubnis der Vikare und der Vicegerenten Geschäfte mit Mobilien und Waaren betrieben. 6) In dem erwähnten Beschlusse des Kardinals Ansidei wies dieser darauf hin, dass die Juden bei S. Marco, auf der Piazza Colonna und am Corso bisher offene Läden gehabt hätten. 7) Schliesslich bestimmte am 28. August 1728 ein Votum des Erzbischofs von Damiata, des damaligen Assessors des S. Offizio, dass es den Hebräern gestattet sei, mit Trödelkram zu handeln, und setzte Modalitäten und Ort fest, unter denen und wo dieselben ausserhalb des Ghettos Läden halten dürften. <sup>8</sup>) Zweimal erneuerte unter Benedikt XIII. der Governatore der Stadt die alte Bestimmung, welche bei körperlichen Strafen jede Beleidigung und Belästigung der Juden besonders in der Karnevalswoche untersagte,

<sup>1)</sup> Cancellieri, Possessi 363 und 511.

<sup>2)</sup> Berliner, Magazin I. 96.

<sup>3)</sup> Bulle Emanavit nuper, vgl. die Bulle vom 28. Februar 1747.

<sup>4)</sup> David Silvagni, La corte II. (Il carnevale) 333.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Berliner, Aus schweren Zeiten 14; ders. Censur und Confiskation 23 f.

<sup>&</sup>lt;sup>o</sup>) Ders, Letzte Tage 22 f.

<sup>7)</sup> Das. 24.

<sup>6)</sup> Vincenzo Forcella, Catalogo dei manoscritti riguardanti ecc. 237 n. 668.

nämlich am 3. Januar 1725 beim Beginne des grossen Jubiläums und dann am 20. August 1727. 1) Auch das Gesetz schützte die Juden so weit irgend möglich. So griff man am 5. Oktober 1728 auf der Piazza del Popolo einen gewissen Giovanni Cristoforo Boni aus Tanara. Derselbe war ein Gastwirt und hatte einen jüdischen Händler, der bei ihm übernachtete, im Bette getötet und beraubt. Am Morgen seiner Hinrichtung wurde das Ghetto geschlossen, so dass man keinen Juden in der Stadt sah, bis die gewöhnlichen Gebete für die Seele des Mörders gesprochen worden waren. 2) Die Schliessung des Ghettos scheint eine Schutzmassregel gegen etwaige Unruhen gegen die Juden gewesen zu sein. Bei allem Unglücke erkannte die Gemeinde wenigstens, dass es auch für sie Recht und Schutz gäbe.

Benedikts Nachfolger, Clemens XII., hegte ganz dieselbe feindliche und verächtliche Gesinnung gegen die Gemeinde. Aber auch unter ihm waren es Inquisition und Stadt, welche die Lage der Judenschaft, wenn auch nicht erleichtern, so doch ihresteils lindern konnten und auch linderten. Typisch für das Mass dessen, was man den Juden der Stadt von seiten der Inquisition zugestehen wollte und das, was man ihnen nicht einräumen zu dürfen glaubte, ist die vom Kardinal Petra im Auftrage des heiligen Offiz projektierte Judenordnung, welche ein Rundschreiben des Assessors des heiligen Offiz vom 2. September 1732 den Kardinälen zur Begutachtung vorlegte. Dasselbe enthielt eine Zusammenfassung aller wichtigeren Edikte, Bullen und Konzilsbeschlüsse über die soziale und gesellschaftliche Stellung der Juden im christlichen Staate. Selbstverständlich hielt es sich betreffs der jüdischen Schriften an die Regeln des Index. Bei 100 Scudi und lebenslänglicher Galeerenstrafe verbot es die Ausübung abergläubischer Handlungen, das Wahrsagen von glücklichen Lotterienummern und andere ähnliche Zauberei. Das Verbot der Grabinschriften, jeder öffentlichen Ceremonie auf den Strassen (z. B. bei Leichenbegängnissen), des Verkaufs von rituell geschlachtetem Fleische, von Mazzoth und Milchwaren an Christen, des Ankaufs oder der Aufbewahrung von christlichen Kultusgegenständen, die Edikte gegen das Betreten von Kirchen und Klöstern, gegen die Annäherung an das Katechumenenhaus, gegen die Verwendung christlicher Dienerschaft, christlicher Ammen und Hebammen, gegen den gesellschaftlichen Verkehr mit

<sup>1)</sup> REJ II. 289.

<sup>3)</sup> Ademollo, Le giustizie a Roma in Arch. della R. soc. Rom. di storia patria IV. 503.

Christen, sowie die strengen Bestimmungen gegen die Arbeit an Sonnund Feiertagen ausserhalb des Ghettos, gegen das Fahren mit Wagen und das Halten von Kutschern erfuhren keinerlei Abänderung. Inquisition wahrte sich in dem Projekt die Bestätigung neuer Synagogenbauten, eine Frage. welche bald ein aktuelles Interesse in der Stadt haben sollte. Sie beauftragte in demselben die beiden obersten Rabbinen des Ghettos mit der Zählung der Israeliten in Rom, deren Namen, Geburtstag und Wohnung sie aufschreiben sollten. Obwohl sie von neuem den Juden Reisen, um einem Feste beizuwohnen untersagte. erlaubte sie doch den Besuch von Märkten in allen Städten des Kir-Nach der vorgeschlagenen Ordnung sollte allerdings kein Jude ausserhalb des Ghettos wohnen oder auch nur eine Nacht zubringen dürfen. Doch wurde den Juden mit Erlaubnis des Kardinalvikars - oder ausserhalb der Stadt mit derjenigen der Bischöfe des betreffenden Sprengels oder der dortigen Inquisitoren - auch das Wohnen sowie das Halten von Niederlagen. Läden und Geschäften an anderen Orten gestattet. Damit bei den Judenpredigten auch wirklich ein Drittel aller über 12 Jahre alten Bewohner des Ghettos ihre Zahl giebt das Projekt als 12 000 an - erscheinen könnten, sollten zwei neue Prediger 1) angestellt und für die Reden die Kirche Trinità de' Pellegrini verwendet werden, da die bis jetzt dazu gebrauchten Räumlichkeiten nur dreihundert Personen fassten. Einigermassen komisch ist die letzte Bestimmung der vorgeschlagenen Ordnung, welche dem Rabbiner das Tragen einer der Amtstracht der christlichen Geistlichen ähnlichen Kleidung untersagte. Vor allem wurde ihm das kleine französische Koller verboten.2) Im ganzen zeigt diese Ordnung, welche denn auch mit wenigen Änderungen bis in die neueste Zeit offiziell innegehalten wurde, eine durchaus nicht judenfeindliche Gesinnung. Mit Übergehung mancher ungerechten Beschränkung früherer Zeiten ist sie nur eine erneute Fixierung der Judenordnungen aus dem Ende des 16. Jahrhunderts mit einigen wenigen, durch die neuen Verhältnisse bedingten Zusätzen. Sie kennt vor allem keine Beschränkung des jüdischen Handels und des jüdischen Gewerbes. Dass die Inquisition auch zu weiteren Zugeständnissen geneigt war, zeigte sie durch einen dem Papste gemachten Vorschlag, die Juden auf Reisen vom Tragen ihrer Abzeichen zu befreien, welchen Clemens auch am 29. Juli 1735 annahm. 3) Ebenso wies der Kardinal-

<sup>1)</sup> Einer derselben war der Dominikaner P. Lorenzo Virgulti. s. REJ III. 101 f.

<sup>2)</sup> REJ III. 99 ff.; vgl. Analecta iuris pontificii I. Serie p. 2813 No. 200.

<sup>3)</sup> Das. 102.

kämmerer im Jahre 1737 auf Grund einer von der ganzen Kammer bestätigten Sentenz das Ansuchen der christlichen Kaufleute der Stadt, den Juden den Handel und Vertrieb von Spezereien zu verbieten, zurück '), obwohl sich die Petenten bei demselben auf eine Bestimmung des Papstes Innocenz XIII. bezogen.

Auch bei Clemens XII. Krönung schmückte die Gemeinde die Strasse vom Titusbogen bis zum Colosseo mit vierzig Emblemtafeln mit hebräischen und lateinischen Bibelversen.2) Zu den ersten Handlungen des neuen Papstes gehörte eine grosse allgemeine Bücherkonfiskation in den Ghetti des Kirchenstaates (28. Mai 1731). Die Gemeinden des Kirchenstaates vereinigten sich deshalb in einer gemeinsamen Bittschrift an den Consultore del S. Offizio Mons. Assemani, um die Freigabe der untersuchten und unterschlagenen Bücher zu erwirken.3) Daraufhin wurde ein Bericht über die Sachlage in dieser Angelegenheit 1) ausgearbeitet, auf den sich eine sehr eingehende Erwiderung des Revisors Gio. Antonio Costanzi über die Zensur der zu gestattenden Bücher und das Zurückhalten der nicht zensurfähigen zu stützen scheint.<sup>5</sup>) Die ersteren sind wohl insgesamt ihren früheren Besitzern ausgehändigt worden. Wegen der zurückgehaltenen Schriften richteten die Gemeinden eine neue Eingabe an Assemani, deren Erfolg unbekannt ist.6)

Die Finanzlage hatte sich währenddem derartig verschlechtert, dass sich der Papst im Jahre 1732 zu energischen Massregeln zur Hebung derselben gezwungen sah. Doch konnte die Hülfe nur eine momentane sein. Der Papst befreite die Gemeinde vor der Hand von gewissen Abgaben und hob offiziell die Verfolgung jüdischer Schuldner durch ihre christlichen Gläubiger auf. Zugleich bestimmte er durch Handschreiben vom 6. März 1737 einen christlichen Rechnungsführer für das Ghetto, dessen Jahresgehalt er am 9. Juli 1738 auf 36 Scudi festsetzte. Die Pragmatica that das Menschenmöglichste zur Einschränkung des Luxus im Ghetto. Bei alledem war in der Lage der Gemeinde keine Änderung zu verspüren. Die

<sup>1)</sup> Berliner, Letzte Tage 24.

<sup>9)</sup> Cancellieri. Possessi 372.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Vincenzo Forcella, Cutalogo dei manoscritti riguardanti ecc. I. 183 n. 572 cart 2—12, 14<sup>b</sup> ff.; REJ IX. 90; Berliner Censur und Confiscation 12—21.

<sup>4)</sup> Forcella a. a. O. (cart. 20-27) Breve Relazione ecc.

<sup>5)</sup> Das. (cart. 29-151) Relazione della perquisitione; Berliner a. a. O. 21 f.

a) Berliner, das. 24 f.

<sup>7)</sup> Rodocanachi 256.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Berliner II. 2 S. 104.

Schuldenlast war im Laufe der Zeit zu sehr angewachsen. Vielleicht nur, um ein weiteres Anwachsen der Gemeindeschuld zu verhindern, verweigerte auch die Inquisition am 4. August 1735 den Wiederaufbau der Synagoge des Ghettarello an der Porta Leone und ordnete dafür nach längeren Verhandlungen 1) die Vergrösserung der Hauptsynagoge des Ghettos 2) an. Unter Clemens XII. sah Rom auch manches, was es wohl seit Jahrhunderten nicht mehr zu sehen bekommen hatte. Ein Jude hatte häretische Ansichten über Gott öffentlich vorgetragen. Die Inquisition sah sich genötigt, gegen ihn streng vorzugehen. Sie liess ihn vom Henker der Stadt durchprügeln und vertrieb ihn dann aus derselben (22. Oktober 1736).3) Nicht lange nachher, am 26. Juni 1738, musste ein anderer Jude dieselbe Strafe erleiden, weil er sich im Einverständnis mit den Häschern in eine Kirche eingeschlichen hatte, um eine Person zu beschimpfen.4) Am Sonnabend, den 24. Oktober 1736 wurde auch zum ersten Male nach 150 Jahren wieder eine Hinrichtung an Juden vollstreckt. Ghezzis Tagebuch erzählt dieselbe auf das Genaueste. Ein zweiter erhaltener, jüngst veröffentlichter Bericht ergänzt dessen Bemerkungen. Zwei römische Juden, der 24 jährige Abramo figlio d'Isaaco Cajvano und der 42 jährige Angelo quondam Rubino dell'Arricia waren bei einem Einbruche in Läden des Ghettos ertappt worden. Am 24. November wurden sie wie andre Verbrecher in Karren auf die Piazza di Ponte Sant' Angelo geführt. Die sie begleitenden Tröster (Confortari) trugen aber die Monstranz verdeckt, da die beiden Unglücklichen sich trotz aller angewandten Mittel nicht taufen liessen. Sie zeigten vielmehr Zeichen der Freude und des Übermutes. Abraham hatte für alle Aufforderungen sich zu bekehren, nur ein entschiedenes: Nein! Angelo: "Ich bin als Jude geboren und will als Jude sterben". Wegen des ungeheuren Volksandranges musste der Platz durch Militärposten abgesperrt werden. Der Vikar hatte eigene Gebete für diese Hinrichtung bestätigt. Nach deren Vollstreckung wurde der Segen mit dem Tantum ergo erteilt. Dann hielt man eine Messe ab, die Gesellschaft der Barmherzigkeit sang die Litanei und dann leise den Rosenkranz. Nachdem der Henker den Strick zerschnitten, wurden die Leichen zur Confortaria geschleift, wo ihnen Handfesseln und

<sup>1)</sup> Akten vom 26. November 1738 und vom 23. Juli und 23. September 1739.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) REJ III. 102.

<sup>3)</sup> Das. II. 287.

<sup>4)</sup> Das.

Stricke abgenommen wurden. Von S. Gio. Decollato aus wurden die Leichen in derselben Nacht von den Juden unter Begleitung von Sbirren auf einem Wagen zum Gemeindefriedhofe gefahren. Die Gräber wurden von Christen mit Mist beworfen. Die Unglücklichen waren Opfer der Armut des Ghettos.

Nicht weniger mögen einige Taufen in dieser Zeit die Gemeinde erregt haben. Die Römerin Stella Bondi hatte die Absicht, sich und ihre fünf Kinder taufen zu lassen. Schliesslich bereute sie ihren Entschluss und forderte ihre Kinder zurück. Zwei derselben, welche noch nicht das siebente Jahr erreicht hatten, wurden ihr vorenthalten (18. Januar 1732).2) Ein andrer Jude, Benzion aus Padua, ging mit seinen zwei Töchtern Gabriella und Dolce (25. Februar 1737) ins Katechumenenhaus. Natürlich schleppte man auch seine Gattin Graziosa Sara dorthin, musste sie aber nach einer 80 tägigen Probezeit, während der sie von der Gemeinde erhalten werden musste, von dort entlassen.3) Noch schlimmer erging es Ester Sarsati, der Witwe des Salvatore d'Anticoli. Ein Jude aus Bordeaux teilte dem Vicegerenten ein angebliches Taufgelübde der Frau mit, worauf sie samt ihrem fünfjährigen Sohne Simha am 19. Oktober 1737 festgenommen wurde. Dabei entstand im Ghetto ein grösserer Streit. sodass eine Anzahl Personen, unter ihnen ein "Moreno" festgenommen wurde. Obgleich man angab, dass Ester schwanger sei, wurde sie im Collegio bis zum 17. Dezember, wo sie abortierte, gefangen gehalten. Die standhafte Frau kehrte ins Ghetto zurück.4)

Benedikt XIV., der liebenswürdige und kluge Nachfolger Clemens XII., wäre ganz der Mann gewesen, der dem Ghetto das Joch hätte erleichtern können und wollen. — wenn er nicht Papst geworden wäre. So glaubte er es aber seiner Stellung schuldig zu sein, in den Juden nur Wesen zu sehen, welche sich taufen sollten oder wollten. Mit dem strengen Vorgehen der Jesuiten glaubte er sich nicht einverstanden erklären zu können, in der Unterstützung von Bekehrungen zum Judentum ging er allen voran. Bedenkt man aber, dass alle seine dahinzielenden Bestimmungen Leben und Sicherheit der Gesamtheit durchaus nicht bedrohten, so war die Lage der Gemeinde unter Benedikt ziemlich ruhig und ungestört. Bei aller seiner Liebe für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ademollo, Le giustizie a Roma in Arch. della R. soc. Rom. di storia patria IV. 517 f.: REJ II. 283 f.

<sup>2)</sup> Perugini in REJ III. a. a. O.

<sup>3)</sup> Natali 240.

<sup>4)</sup> Das. 249.

Taufen behielt er doch das Herz auch für die standhaften Juden auf dem rechten Flecke. Mit seiner Regierung begann eine Zeit erträglicher Ruhe für die römischen Juden, die sich während der Regierung Clemens XIV. in eine Zeit lange nicht gekosteten Glückes verwandelte. Unvergessen sei Benedikt sein Brief an das Episkopat und Primat Polens zum Schutze der Juden 1), unvergessen seine freundliche Aufnahme der Bitte Jakob Seleks! Das war viel gegenüber den Rohheiten, die sich römische Edelleute, ein Marquis del Grillo, ein Giulio Forlivesi und ein Conte Viscardi trotz aller Einsprüche des Governatore gegen die Juden herausnahmen.2) Kurze Zeit nach seinem Regierungsantritte, bei dem ihm auch die Gemeinde in gewohnter Weise huldigte 3), gestattete Benedikt den Juden den Handel mit neuem Tuche (20. Sept. 1740). 4) Nicht lange nachher, im Jahre 1743, wandte der Papst seine Aufmerksamkeit auch der Finanzlage des Ghettos zu. Wie seine Vorgänger befreite er damals die Gemeinde vorläufig von einigen Steuern und sistierte alle Verfolgungen der Juden durch ihre christlichen Gläubiger. 5) Es ist anzunehmen, dass auch ein Teil der römischen Gemeinde der Einladung des Königs von Neapel und Sicilien, Don Carlos, sich in seinen Landen wieder niederzulassen, Folge geleistet hat. 6) Allerdings machten jesuitische Hetzereien den daraufhin in Neapel, Messina, Palermo, Lecce und Barletta entstaudenen Gemeinden ein baldiges Ende. 7)

Mit dem Jahre 1747 beginnen die Bemühungen des Papstes zur Ordnung und Regulierung der Judentaufen. Den ersten Rang in denselben nimmt die Bulle Postremo mense superioris anni vom 28. Februar 1747 ein. Dieselbe war durch einen Vorfall im Ghetto veranlasst worden. Ein gewisser Antonio Viviano hatte im Ghetto das Haus der Perla Misani betreten und dort die drei Töchter derselben und deren zwölfjährigen Sohn angetroffen. Er sprach die Worte des Sakraments aus und taufte die drei Mädchen mit Wasser, während der Knabe demselben Schicksale nur dadurch entging, dass Antonio nicht mehr genug Wasser hatte. Der Vicegerent war unschlüssig. was er in diesem Falle zu thun habe, und wandte sich an den Papst.

<sup>1)</sup> Edikt vom 14. Juni 1751 De his quae vetita sunt Hebraeis.

<sup>2)</sup> Natali 120.

<sup>3)</sup> Cancellieri, Possessi 384.

<sup>4)</sup> Moroni, Diz. eccl. XXI. 20; Gregorovius, Wanderjahre I. 96.

<sup>5)</sup> Rodocanachi 256; s. a. Arch. d. R. società Rom. di storia patria 1894, 236,

<sup>6)</sup> Rev. or. III, 157-167.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Das. 168.

der dann, da noch fünf ähnliche Fälle in letzter Zeit vorgekommen waren, zur Belehrung des Vicegerenten die erwähnte Bulle erliess. Dieselbe behandelt in ihrem ersten Teile die Taufe von Kindern vor der Erreichung des legitimen Alters, d. h. vor Vollendung des siebenten Lebensjahres, und in ihrem zweiten Teile die Taufe solcher Kinder, die diese Jahresgrenze bereits überschritten. In dem ersten Teile beantwortet die Bulle zunächst die Frage, ob es erlaubt sei, jüdische Kinder gegen den Willen der Eltern zu taufen, durchaus verneinend. Ausführlicher behandelt sie dann die Frage, in welchen Fällen eine solche Taufe trotz des Widerspruchs der Eltern erlaubt sei. Papst bestimmt, dass eine Nottaufe, vollzogen von einer christlichen Amme, völlige Gültigkeit besitze und erörtert dann die Fälle, in denen die Taufe an ausgesetzten oder von ihren Eltern böswillig verlassenen Kindern gestattet ist. Zu diesen Kindern seien solche nicht zu zählen, welche man ausserhalb des Ghettos ohne Eltern oder Begleiter antrifft, ebenso nicht solche, welche der Obhut eines Vormundes anver-Dagegen sei die auf des Vaters Befehl gegen der Mutter Willen und umgekehrt auf Befehl der Mutter gegen des Vaters Willen vollzogene Taufe ebenso gültig wie die von dem Grossvater des Kindes nach des Vaters Tod gegen der Mutter Willen angeordnete Taufe. Eine weitere Frage, welche der erste Teil der Bulle natürlich bejahend beantwortet, ist die, ob eine widerrechtlich vollzogene Taufe Gültigkeit habe. Solche Kinder sollen dann frommen Christen zur weiteren Erziehung übergeben werden. In solchem Falle genüge die Aussage eines Augenzeugen. Der zweite Teil der Bulle über die Taufe derjenigen jüdischen Kinder, welche bereits das siebente Lebensjahr überschritten, erklärt nach einem Beschlusse der heiligen Kongregation vom Jahre 1639 eine solche Taufe, falls sie mit Zustimmung der betreffenden Person geschehen, für ordnungsgemäss. Allerdings solle der Taufe eine Untersuchung der etwaigen Ursachen derselben vorangehen, da die Erfahrung lehre, dass jüdische Mädchen oft nur wegen der Aussicht auf eine Ehe mit einem Christen ihrem alten Glauben untreu werden und dass jüdische Männer des öfteren wegen der Auflösung ihrer Eheverhältnisse oder wegen grosser Schulden sich zur Taufe melden. Bei solchen, die zur katholischen Kirche übertreten, müsse genau untersucht werden, von wem sie getauft worden sind, und ob die Taufe in der richtigen Form geschehen sei. sei auch eine Einführung der Täuflinge in die Glaubenslehre nötig. Falls der Täufling nach der Tanfe erklärt, nicht den nötigen Willen zur Taufe gehabt zu haben, habe man ihn zu einer zweiten Taufe zu

and the Up

veranlassen. Wenn er sich aber dem nicht unterziehen wolle, so bleibe nichts übrig, als ihn zu entlassen. Im Anhange zu diesen Bestimmungen erklärt die Bulle das Zeugnis einer glaubwürdigen Person bei einer Denunziation, dass jemand sich taufen lassen wolle, für genügend. Ist das Zeugnis unanfechtbar, so kann der Täufling sofort den Katechumenen eingereiht werden. Die Taufe des Bräutigams oder des Gatten habe die Taufe oder die Scheidung der Braut oder der Gemahlin zur Folge. Benedikt hatte zur weiteren Klarlegung solcher Fälle durch einige Rechtsgelehrten eine Versammlung von jüdischen Gelehrten in Rom mit der genauen Fixierung, wann nach jüdischem Rechte eine Ehe als vollzogen zu betrachten sei, einberufen. Sogleich nach der Vollziehung der Ehe sollte dann in solchen Fällen nach der Erklärung des Gatten die Gattin ins Katechumenhaus gebracht werden. Die Bulle verpflichtete schliesslich die Faktoren, dagegen einzuschreiten. dass man im Ghetto solche Ehebündnisse sogleich für aufgehoben erkläre und die junge Gattin sogleich einem anderen Juden antraue, wie man es oft gethan zu haben scheint. Der letztere Umstand veranlasste den Papst bereits am 16. September desselben Jahres zu einem neuen Edikt (Nuper quidem Nobis relatum est.) Getaufte Juden hatten bisher gewöhnlich ihren Frauen nach rabbinischem Brauche vor Zeugen einen Scheidebrief gegeben, damit sie sich mit einem anderen Manne verheiraten könnten. Benedikt setzte deshalb fest, dass die Taufe des Mannes bei einer Weigerung der Ehefrau sich taufen zu lassen, eine sofortige rechtsgültige Scheidung der Ehe zur Folge habe. Sollte der Getaufte seiner Gemahlin dennoch den rabbinischen Scheidebrief erteilen, so verfalle er in die Strafe der Judaizanten, die Gemeinde aber habe, selbst wenn der Akt ohne ihr Wissen und Vorsorgen geschehen sei. 100 Goldscudi Strafe zu zahlen, von welchen ein Drittel dem Angeber, der Rest dem Katechumenenhause zu gute kommen sollte. Der von dem Ehegatten gegebene Scheidebrief habe aber Rechtskraft. 1) Ein weiterer Brief des Papstes vom 9. Februar 1749 (Singulari Nobis consolationi) bestimmte die Wiederholung der Taufe eines Juden, der eine Protestantin geheiratet, welche in der Ehe zum Katholizismus übergetreten sei. Mit dem Schreiben vom 15. Dezember 1751 an den Assessor der heiligen Kongregation Pier Girolamo Guglielmi (Probe te meminisse) beendigt Benedikt XIV. seine Reform der Judentaufen. In demselben erteilt er auch der Gross-

<sup>1)</sup> Beide Bullen in Orient 1841. 259 erwähnt. Zur letzteren Bulle vergleiche Reusch, Index II. 753 ff.

mutter infolge eines derartigen in der Stadt vorgekommenen Falles das Recht, die Kinder ihres verstorbenen Sohnes auch gegen den Willen von deren Mutter und Vormund taufen zu lassen. kommnis, welches dieses Schreiben veranlasste, ist uns zufällig bekannt. Selomoh Narni hatte in seinem Testamente seine Gattin Perla und Semuel Castelnovi, Mošeh de Serti und Mošeh de Veroli zu Vormündern seiner Kinder eingesetzt. Die Verwandten der Kinder, sämtlich Christen, vor allem Julienne Falconieri, die Mutter des Selomoh Narni, wollten aber durchaus die Taufe derselben durchsetzen. Für Perla traten die Advokaten Johann Baptista Riganti, Carlo Luti und Gasparo Battaglio wacker ein 1), bis das Schreiben des Papstes dem Prozesse ein gewaltsames Ende machte. Natürlich hatte das Vorgehen des Papstes manchen Gewaltakt gegen Leben und Freiheit der Individuen des Ghettos zur Folge. Moseh Funari hatte seine schwangere Frau mit zwei kleinen Kindern, Debora und Ricca, hinterlassen (1755). Die Kinder wurden der unglücklichen Mutter entrissen und zur Taufe Ricca starb kurz nach der Taufe vor Furcht. — Am 29. April 1758 hatte ein christlicher Geselle des jüdischen Schneiders Pellegrino ein jüdisches Kind von drei Jahren ohne Zeugen getauft. Bei dem Streite über die Gültigkeit der Taufe gaben Josef Assemani und Lorenzo Ganganelli Urteile ab. 2)

Vielleicht infolge der Anfrage der Gemeinde vom 17. Februar 1751 über die Bestimmungen für die Erlaubnis des Marktbesuchs und des Wohnens ausserhalb des Ghettos 3), hatte noch Benedikt am 15. September das strenge Projekt der Judenordnung der Inquisition von 1732 mit einigen wenigen Änderungen erneuert. Da befahl der Papst im April 1753 auf das Gerücht, dass verbotene Bücher in Tuchballen und auf andere Weise ins Ghetto eingeschmuggelt worden seien, eine grosse allgemeine Bücherkonfiskation. 4) All der Jammer und all die Willkür der letzten Konfiskationen von 1731, 1738 und 1748 wiederholten sich auch diesmal. Nachdem die Ghettothore geschlossen waren, betraten Notare mit ihren Substituten in Begleitung von Sbirren die verdächtigen Häuser. Die gefundenen Bücher wurden in grosse Säcke gesteckt, welche in Gegenwart zweier christlicher Zeugen mit spanischem Wachs versiegelt wurden. An jedem solchen Sacke

<sup>1)</sup> REJ III. 107.

<sup>2)</sup> REJ III. 108; Moroni, Diz. eccl. II. 139.

<sup>3)</sup> Das. 105; s. a. Analecta iuris pontificii I. Serie p. 2813 No. 200.

<sup>4)</sup> Berliner, Censur und Confiscation 25, vgl. REJ XXIII. 147 f.

wurde ein Zettel mit dem Namen des betreffenden Besitzers befestigt. In jener Nacht wurden 38 Karren mit solchen Säcken in ein vorher bestimmtes Haus gebracht, wo sie ein Beamter des Tribunals abnahm. Auf die Vorstellungen der Gemeinde wegen der nötigen Exemplare von Gebet- und Psalmenbüchern wurden diese zuerst durchgesehen und den Besitzern zurückgestellt. Anfangs hatte man geglaubt, dass die bereits früher zensierten Bücher sofort zurückgegeben werden würden. Diese Hoffnung ergab sich aber als irrig, als man fand, dass die Besitzer früher revidierter Schriften dieselben zumeist wieder ergänzt hatten. Man forderte also die Juden von neuem auf, ihre Bücher selbst zur Korrektur einzureichen, man gestattete ihnen aber oft vorhandene Schriften nach einem zensierten Exemplar selbst zu korrigieren. 1)

In Benedikts letzten Lebenstagen wurde in Rom eine Streitfrage entschieden, die für die Juden der ganzen Welt von der höchsten Wichtigkeit war, ja von der Wohl und Wehe von vielen Tausenden abhing, bei der ein Mann hervortrat, der in der Geschichte des Judentums und der Humanität einen verdienten Ehrenplatz einnimmt. In der Passahwoche des Jahres 1756 hatte man in Jampol in Polen den Leichnam eines Christen gefunden. Sofort erhob sich eine Blutanklage gegen die dortigen Juden, deren Folge eine Judenverfolgung war, die von den Bischöfen von Jampol und Kiew unterstützt worden zu sein Die Juden schickten deshalb am Ende des Jahres 1757 Jakob Selek, oder wie er sich selbst nannte Eljakim b. Aser Selig nach Rom, wo er im Anfange des Jahres 1758 anlangte. Er übergab hier Benedikt XIV. eine Bittschrift der polnischen Gemeinden um Schutz gegen die Blutbeschuldigung. Der Papst betraute mit dem Berichte und der Durchsicht desselben den Rat des heiligen Offiziums Lorenzo Ganganelli (den späteren Papst Clemens XIV.). Am 21. März 1758 hatte derselbe seine eingehende Denkschrift vollendet und der Kongregation eingereicht. Sie rechtfertigte die Juden gegen alle derartigen Beschuldigungen. Benedikts Nachfolger, Clemens XIII., entliess darauf Jakob Selek ehrenvoll und liess ihn durch Kardinal Corsini eindringlich dem Bischof von Warschau, Visconti, empfehlen, dem er auch den Schutz der Juden in Polen gegen die Blutanklage auftrug. zufolge veröffentlichte dann August III. von Polen ein Rechtfertigungsdekret der Juden. 2) Während seines römischen Aufenthaltes schrieb

<sup>1)</sup> Berliner, das. 10 f.

<sup>2)</sup> Ausführliches hierüber: Mortara in Educatore 1862 257-270; Berliner.

Jakob (1759) an Semuel Gallichi. Er stand auch mit dem Gemeinderabbiner Šabtai Piano in wissenschaftlichem Verkehre. 1)

Die freundliche Aufnahme Jakob Seleks ist für den frommen und gütigen Clemens XIII. charakteristisch. Es wäre seiner lauteren Gesinnung zuwider gewesen, irgend eine solche Gewaltthat zu dulden. Ihm zur Seite stand der mächtige und verständige Kardinal Torre-Auf den Einfluss des letzteren ist wohl auch die Neubestätigung der von Paul V. seinerzeit den jüdischen, türkischen und griechischen Kaufleuten gewährten Handelsprivilegien für das anconitanische Gebiet durch eine Bulle vom 25. September 1760 zurückzuführen. 2) Die Gemeinde brachte ihm ihre Huldigung in besonders grossartiger Weise dar. Neben den gewöhnlichen Emblemen hatte sie auf der Via triumphalis zwei grosse Inschriften angebracht. In der ersten "empfahl sich die Gemeinde unterthänigst dem gerechten, glückverheissenden, frommen, durch göttliche Eingebung zum Papste gewählten Papste." Widmung schloss sich ein Gedicht in Hexametern in mythologischer Denk- und Sprechweise. Die zweite Inschrift war eine Elegie in Distichen. Ihre Überschrift wünschte "an dem feierlichen, glückverkündenden, heissersehnten Tage seines ruhmvollen Possesso dem mit aller Tugenden Art reich geschmückten Papste den herrlichen Triumph des Friedens." 3) An diese Inschriften knüpfte sich ein eigentümlicher Prozess. Der Verfasser jener Gedichte hatte dieselben in einer Sammlung mit anderen Sonetten drucken lassen. Da erhob der Rabbiner der Gemeinde Einspruch gegen die Ausgabe der Sammlung, da jene Gedichte durch Kauf sein alleiniges Eigentum geworden seien. Richter P. Orsi gab den originellen Bescheid, der die Gemeinde nicht wenig verblüfft haben mag, dass der Rabbiner allerdings das ausgedehnteste Recht auf diese Gedichte habe, - dass er aber die Kosten für die deshalb unterdrückte Edition zu zahlen habe. () Bemerkenswert für das Verhältnis der Juden zur Regierung ist das Anerbieten des Mošeh Vita Coën in Ferrara, Getreidelieferungen zu übernehmen. Er wurde auch am 22. Februar 1764 beauftragt, möglichst viel Korn

Gutachten Ganganellis; J. B. Levisohn אפס דמים p. 107 fg.; Grätz X. 433; REJ XVIII. 179 ff. u. a. m.

<sup>1)</sup> Berliner, Magazin XV (אוצר טוב) 9—14.

<sup>3)</sup> Barberi, Bullarium II. 155-168.

<sup>\*)</sup> Cancellieri, Possessi 399 ff.

<sup>4)</sup> Nouveaux Mémoires ou observations sur l'Italie et sur les Italiens par deux gentils hommes Suédois bei Carmoly, Rev. or. III. 168 f.

und 4000 Malter türkischen Weizen nach Ancona oder Civitavecchia zu liefern. Wie sehr man mit der Erledigung dieser Aufträge durch Coën zufrieden war, beweisen die wiederholten Dankbriefe des Papstes (6. März, 21. März, 14. April und 23. Mai). 1)

Ruhig verfloss die Regierungszeit Clemens XIII. Wichtiger und bei weitem bedeutender für die Gemeinde war das Pontifikat des ihm auf Petri Stuhl folgenden Clemens XIV. Bestieg ja in ihm jener Lorenzo Ganganelli den Thron, der durch sein Gutachten über die Blutanklage alle jüdischen Herzen für sich eingenommen hatte. Er war "ein Geist von eigentümlicher Feinheit und Milde, ein Gemüt voll Enthusiasmus, Empfänglichkeit und Liebe, mit tüchtigen Kenntnissen ausgestattet." 2) "Seine Religion war nicht Eifer, Verfolgung, Herrschsucht, Polemik, sondern Friede, Demut und inneres Verständnis." 3) Er besass den Mut und die Kraft der Aufopferung, den Orden der Jesuiten aufzuheben, er war aber auch so vom Geiste der Humanität und Menschenliebe durchdrungen, dass er alles, was in seiner Macht stand, zur gesellschaftlichen und ökonomischen Hebung seiner jüdischen Unterthanen that; er war so einsichtig, auch den regsamen Juden Anteil an dem allgemeinen Streben zur Kräftigung seines Staates zu gewähren. In den Jubelruf bei seiner Krönung, an der die Gemeinde in der gewohnten Weise Anteil nahm 4), "Freut euch laut, ihr armen Horden. Ganganell ist Papst geworden!" 5) hat wohl niemand freudiger eingestimmt als die jüdische Gemeinde. Die Zahl ihrer Mitglieder hielt sich immer noch auf 10000.6) Zu den Vertrauten des Papstes gehörten neben dem Fürsten Camillo Massimo und dem Rat P. Bontempi der unter seinem Vorgänger zuerst hervortretende jüdische Banquier Coën. Man sparte deshalb nicht mit giftigen Spottgedichten gegen den Frater wie gegen den Juden. Solche Lieblosigkeit wurde noch von den Jesuiten genährt, die sich auch die Hungersnot von 1772/73 zu nutze machten, indem sie auf allen Kanzeln predigten, dass diese eine Folge der Sünden des Papstes sei.

<sup>1)</sup> Stern 184 ff.

<sup>3)</sup> Reumont III. 2 S. 659.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Ranke, Die Päpste III. 139.

<sup>4)</sup> Cancellieri, Possessi 414 ff.; Diario de Roma ovvero notizie periodiche di ciò che avvenne di più interessante dopo l'esaltazione del Sommo Pontifice Clemente XIV. Venedig 1769 8-23.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Theiner, Clemens XIV. Deutsche Ausgabe I. 249.

<sup>6)</sup> Volkmann, Historisch-kritische Nachrichten von Italien (Leipzig 1770) II. 532.

die Vorkehrungen gegen dieselbe, besonders die Bestimmung, das Getreide für jeden nur annehmbaren Preis zu verkaufen, waren nicht geeignet, das Wohlwollen gegen die päpstlichen Ratgeber zu vergrössern. 1) Dabei war es gerade Coën, der im Notjahr 1773 5000 Malter türkischen Weizen lieferte. 2) Eine Satire auf den Tod des Papstes wünschte sogar seinen jüdischen Banquier zum Henker. 3) Das Volk sucht immer Anlass zum Spott. Die von ihm Verlachten sind nicht die von ihm Gehassten.

Sogleich nach seinem Regierungsantritte befreite Clemens die Gemeinde von jeder angemassten Gerichtsbarkeit und von der Oberhoheit der Inquisition und stellte sie durch Handschreiben 5. August 1769 und vom 7. März 1772 in allen nicht den Handel betreffenden Prozessen einzig und allein unter die Jurisdiktion des Vicariato di Roma. 4) Streng ging er gegen jede Verletzung des ius Gazzagà vor. Einer der drei Faktoren der Gemeinde Emmanuel Modigliano hatte einen Juden namens Angelo Aron Benedetti, der die Pflichten seines Wohnrechtes durchaus erfüllt hatte, dadurch aus demselben verdrängen wollen, dass er mit der Archiconfraternità della Somma Trinità dei pellegrini e convalescenti, der Besitzerin des betreffenden Hauses, über den von Aron innegehabten kleinen Laden mit Wohnung einen ewigen Vertrag unter günstigen Bedingungen abschloss. Angelus Aron und Isaac Josef Tedeschi hatten sich dagegen bittend durch die zwei Faktoren der Gemeinde, Gabriel de Ambron und David de Segni, an den Papst gewendet, der auch in einem Reskripte vom 13. August 1771 die Unverletzlichkeit des Anrechtes des Aron durch den Auditor Januarius de Simone erklären liess. Man schien aber in der Gemeinde noch weitere derartige Eingriffe in ihre Rechte zu befürchten, und erbat sich deshalb vom Papste die Bestätigung der Bulle Clemens' VIII. vom 5. Juni 1604, durch welche den römischen Juden das Jus Gazzaga verliehen worden war. Die Bestätigung erfolgte am 29. März 1773 zugleich mit der Erneuerung des darin ausgesprochenen Ablasses für alle leichteren Vergehen und Ausschreitungen. 5) Unter Clemens Regierung begann sich unter den

<sup>2)</sup> David Silvagni, La corte e la società Romana (3. ed.) I. cap. 3. p. 210.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Stern S. 190.

<sup>3)</sup> Das. p. 234.

<sup>4)</sup> Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili emanato dalla Stadi nostro signore Gregorio Papa XVI ecc. (Roma 1834) § 368, S. 142; vgl. Orient 1841. 259.

<sup>5)</sup> Barberi, Bullarium IV. 553 ff.

Juden wieder Kunst und Handwerk zu regen. Auch im Kirchenstaate gab es wieder zahlreiche Ärzte und Chirurgen, Meister in mannigfacher Kunst, Schneider, Tischler und andre Handwerker unter den Juden. 1) Wie ehedem gab es wieder jüdische Apotheker, auf die auch im Statute der Apotheker von 1778 Rücksicht genommen wurde. 2) Mehrere Seidenmanufakturen, eine Fabrik wollener Hüte und viele Geschäftsmagazine thaten sich auf. 8)

So blieb es auch unter Pius VI., der am 15. Februar 1775 zum Papste gewählt worden war. Er wäre infolge seiner Charaktereigenschaften für die Gemeinde ein humaner Fürst gewesen, wenn es ihm die Politik gestattet hätte. So glaubte er aber den immer mächtiger anschwellenden Wogen der modernen Ansichten über Staat und Gesellschaft wenigstens in seinem Staatswesen den Damm durch eine möglichst starke Reaktion entgegensetzen zu müssen. Die Erschütterung der katholischen Welt äusserte sich auch in Rom, der wachsende Abfall von aller kirchlichen Gesinnung, die steigende Gährung gegen eine Weltstellung des Katholizismus, der frische Odem des freien Geistes, der zugleich in verschiedenen Ländern Europas sich fühlbar machte und bald zum alles aufrüttelnden und umstürzenden Orkane werden sollte, drang, wenn auch nur als ferne Kunde nach Rom. Hier sollten sich die Wogen brechen, hier sollten die gährenden Elemente gedämpft, hier dem Ansturme eine feste unerschütterliche Mauer entgegengesetzt werden — so wollte es der Papst. Aber des Geistes Schwung lässt sich im Fluge nicht hemmen, der freie Gedanke lässt sich nicht so leicht in Fesseln schlagen, wie man hier dachte. Unter diesen Versuchen des Kirchenfürsten hatte die seiner Hand zunächst liegende jüdische Gemeinde, welche damals 7000 Mitglieder zählte 1), schwer, sehr schwer zu leiden. Man hatte in derselben gewiss die kühnsten Hoffnungen auf den neuen edlen Papst gesetzt. Frohen Herzens brachte sie ihm ihre Huldigungen dar. 5) Auf Bitten der vier Gemeinden von Avignon setzte er in einem Edikte vom 15. Mai 1775 hohe Strafen auf gegen den Willen der Eltern erfolgte Taufen jüdischer Kinder fest. 6) Aber schon am 5. April des-

<sup>1)</sup> Frizzi, Difesa contro gli attacchi fatti alla nazione ebrea, Pavia 1784 107. 82.

<sup>2)</sup> Berliner, Aus den letzten Tagen des römischen Ghetto 17.

<sup>8)</sup> Frizzi a. a. O. 116. 156.

<sup>4)</sup> Dupaty, Lettres sur l'Italie, Rome 1789 II, S. 116; Carlo Tivarone, L'Italia prima della rivoluzione francese (1735—89) Torino-Napoli 1888 p. 287.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Cancellieri, Possessi 429 ff. Gregorovius Wanderjahre I. 87. Msc. Rouen 3019 ist das Huldigungsgeschenk der Gemeinde (Cat. d. mss. d. bibl. de France IL 71).

<sup>6)</sup> Barberi, Bullarium VI, 60.

selben Jahres hatte er die unter Clemens XIV. gänzlich in Vergessenheit geratene Judenordnung (Editto sopra gli Ebrei) mit neu verschärften Strafen in ihrem ganzen Umfange in 44 Paragraphen wieder aufgefrischt. 1) "In ihrem stinkenden Quartier, dem Ghetto, eingeschlossen, durften die Juden sich nur bei Tage in dem übrigen Teile der Stadt zeigen, und mussten beim Sonnenuntergang sich bei Todesstrafe wieder in ihr Gefängnis zurückziehen. Wenn sie ein Paar Tage eine etwas reinere Luft auf dem Lande schöpfen wollten, war dazu eine besondere Erlaubnis nötig. Bei Strafe der Galeeren war ihnen verboten, sich dem Kloster Annunciata zu nähern, oder sich sonst in einer Kirche, einem Kloster und Hospital in Rom blicken zu lassen. Aller Verkehr mit Christen war ihnen untersagt. Körperliche Strafe stand darauf, wenn sie einen christlichen Dienstboten zu dingen wagten. Kein Christ durfte einen Juden neben sich in seinem Fuhrwerk sitzen lassen, oder es ihm auch nur leihen; bloss auf Reisen war ihnen gestattet, sich eines Wagens zu bedienen. Zum Abzeichen der Schande mussten beide Geschlechter beim Ausgehen ein gelbes Stück Zeug tragen. Ihr Begräbnis geschah in grösster Stille. Kein Stein durfte ihr Grab bezeichnen, und denen, die sie liebten, ihr Andenken erhalten."2) Es ist unsagbar, mit welcher Raffiniertheit dem Juden hier auch jeder Schein der Freiheit geraubt wurde. Es ist unfassbar, wie Menschen gegen Menschen solche Grausamkeiten üben, ja nur erfinden können! Jene 44 Paragraphen reden eine gar laute Sprache, wie tief menschliche Thorheit, menschlicher Aberwitz Menschen erniedrigen kann! Im Januar 1793 wurde das Edikt nochmals in Erinnerung gebracht. Dupaty, der 1783 Rom besuchte, konnte mit gutem Rechte sagen: Ihre Lage ist hier noch elender als irgend sonstwo. Entrüstet über all das Empörende, das er hier gesehen, ruft er aus: "Man fragt: Wann werden sich die Juden zum Christentum bekehren? Ich frage: Wann werden sich die Christen zur Toleranz bekehren? Christen, wann wollt ihr aufhören, euch als die Pächter des göttlichen Richterstuhls aufzuspielen?" 3) Noch in demselben Jahre (Oktober 1775) erliess Pius ein strenges Edikt gegen diejenigen Juden, welche talmudische, kabbalistische oder sonstige Bücher, welche Irrtümer gegen die heilige Schrift enthalten, lesen, besitzen oder sonstwie erhalten.

<sup>1)</sup> REJ II. 288.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Pius der Sechste und sein Pontificat. (Aus dem Franz. übers. von Meyer.) Hamburg 1800. 148 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dupaty, Lettres sur l'Italie, Rome 1789. II. S. 116 u. 118.

Dasselbe bedrohte ein derartiges Vergehen mit Konfiskation des Vermögens. Bei 100 Scudi Strafe und 7 Jahren Gefängnis verbot dasselbe dann weiter, hebräische oder aus dem Hebräischen übersetzte Bücher, bevor sie in Rom dem Magister S. Palatii, an anderen Orten dem Bischof oder Lokalinquisitor zur Begutachtung vorgelegt waren. von einem Christen zu kaufen oder sonstwie zu erwerben. Kein Christ solle einem Juden zur Erlangung solcher verbotenen Schriften verhelfen. So war dem Ghetto das nur allzukurze Zeit gekostete Glück der Freiheit wieder geraubt.1) Auf den Strassen verkaufte man Hetzschriften über das angebliche Martyrium des Simon von Trient (März 1775), eine giftige Broschüre "über die Irrtümer der Juden" (Juli 1775). eine Schrift L'Ebreo esigliato. Nur unter grossen Anstrengungen erreichte die Gemeinde die Unterdrückung dieser Pamphlete.2) Dafür mussten die Juden mit unter den neuen verlotterten Verhältnissen leiden. Wegen der immer zahlreicher werdenden Morde und Raubanfälle in der Stadt musste der Papst schliesslich tags und nachts Militärpatrouillen durch die Strassen Roms herumstreifen lassen und 1789 die Strassenbeleuchtung einführen.3) Im September des Jahres 1783 wurde in den Strassen der Stadt ein Jude von einem Christen erschlagen und als Leiche in die Consolation getragen. Nicht genug damit wollte man dem Vater des Ermordeten nur gegen eine Zahlung von 100 Scudi, die der Priester allerdings sogleich auf 50 reduzierte. den Leichnam herausgeben. Der Vater konnte die Summe nicht aufbringen und klagte den Bewohnern des Ghettos sein Leid. Sogleich machte sich unter denselben eine so gereizte Stimmung geltend, dass die Gemeinde, um drohenden Unruhen vorzubeugen, die verlangte Summe zahlte. Sie unterliess es aber nicht, eine Eingabe deshalb beim Papste zu machen, auf welche hin derselbe die Zurückerstattung des Geldes am 20. September 1783 veranlasste.4) Ein neuer Mord verursachte die Repräsentanz der Gemeinde zu einer weiteren Vorstellung beim päpstlichen Tribunale (23. Juli 1784). Am 16. Juli 1784 war nämlich ein Jude durch Steinwürfe getötet worden. Bei der Leichenschau hatte der dazu beorderte Chirurg für sich, seinen Substituten und den Notar sechs Scudi Entschädigung verlangt, obgleich bisher in solchen Fällen nur 1 Scudi 50 Bajocchi und noch 20 Bajocchi

<sup>1)</sup> Reusch, Index I. 52 nach Analecta iuris pontificii IV. (II. 2) 1422.

<sup>2)</sup> Berliner II. 2 S. 105 f.

<sup>3)</sup> Reumont III. 2. S. 823.

<sup>4)</sup> REJ II. 287 f.

für die Sbirren erlegt zu werden pflegten. Die Gemeinde wandte sich deshalb an den Governatore der Stadt um Rückerstattung dieser Summe, zumal Christen für gleiche Leistungen gar nichts zu zahlen hätten. Sie machte dabei darauf aufmerksam, dass bei solchen Untersuchungen die beteiligten Beamten gar keine Rücksicht auf das Zartgefühl der Leidtragenden nähmen. Am 22. August ordnete der Governatore die Untersuchung des Falles an, da auch er die verlangte Summe für zu hoch bemessen hielt. Der Chirurg Pignotti behauptete dagegen, dass er bei diesem ausserordentlichen Falle ein Anrecht auf eine höhere Entschädigung gehabt zu haben glaubte. Dennoch gab der Governatore der Gemeinde Recht. 1) Bereits am 18. März 1786 gab ein ähnlicher Fall der Gemeinde neuen Anlass zu Klagen.2) Derartige Gewaltthätigkeiten gegen die Juden der Stadt scheinen überhaupt damals an der Tagesordnung gewesen zu sein. Am 2. März 1789 ging ein Jude an der Kirche S. Caterina de' Trinità vorbei; da beraubt ihn ein Steinwurf seines rechten Auges. Sein linkes Auge hatte er schon vor längerer Zeit verloren, so dass er völlig erblindete.3) Den Höhepunkt der Reaktion gegen das Ghetto bezeichnet aber eine Schurkenthat ersten Ranges. Im Frühjahre 1784 hatte sich ein armer Jude zur Taufe gemeldet. Derselbe teilte in der Casa mit, dass sich zwei mit ihm im zweiten Grade verwandte Waisenknaben im Alter von zehn und dreizehn Jahren im Ghetto befänden. Diese Knaben wohnten dort bei ihren Verwandten im ersten Grade. Sobald der Befehl zu ihrer Einziehung bekannt geworden war, verbarg man die beiden Kinder. Die Casa gab sich aber damit nicht zufrieden, liess sechzig jüdische Knaben ins Gefängnis werfen und die Gemeindeältesten foltern. Gegenüber solchen Rohheiten sah man sich zur Auslieferung der Kinder veranlasst, die dann auch beide, der ältere trotz des lebhaftesten Protestes, zur Taufe geschleppt wurden. Die Gemeinde musste ihre Widersetzlichkeit mit einer grossen Geldsumme Da wandte sich die römische Judenschaft hilfeflehend an die jüdischen Brüdergemeinden in Europa, von denen sie Unterstützung und christliche Gutachten über solche Proselytenmacherei erbat. Ein solches Sendschreiben ist auch an die Berliner Ältesten gekommen.4)

Dieser Druck und die Höhe der Abgaben zwangen schliesslich

<sup>1)</sup> Das. 288.

e) Das.

<sup>3)</sup> Rodocanachi 212.

<sup>4)</sup> Monatsschrift für Gesch. u. Wissensch. u. Judent. X. (1861) 399 f. Allgemeine Zeitung des Judentums 1865 185.

die Gemeinde zu einer Eingabe an den Papst. In einem eingehenden Gesuche brachte sie im Jahre 1787 alle ihre Beschwerden, ihre erzwungene gesellschaftliche Erniedrigung, die Schwere der ihr auferlegten Steuerlasten, die Verschliessung aller Erwerbsquellen eindringlich vor. Als Antwort auf diese Eingabe erfolgte am 2. Juni 1787 ein päpstliches Reskript, in welchem der Gemeinde die Einsetzung einer Untersuchungskommission über ihre Lage und die Mittel zur Hebung derselben mitgeteilt wurde. Darauf gaben zwölf christliche Advokaten der Stadt ein Gutachten zu Gunsten der römischen Gemeinde ab, welches sich auf 66 Dokumente stützte, von denen das älteste vom Jahre 1429 die Bulle Martins V., das jüngste vom 31. Mai 1787 ein Bericht des Rabbinatssekretärs Prospero de Castro war.1) Die Kommission hatte sich auch mit der Bitte der Gemeinde um Aufhebung der Karnevalsteuer von 851 Scudi 56 Bajocchi zu beschäftigen.2) Selbstverständlich blieben alle Bitten und Vorstellungen der römischen Juden erfolglos. Die Kommission kam zu keinem Entschlusse. Eine gewaltigere Macht als die der Wahrheit musste für das arme Ghetto eintreten. Die Sehnsucht der römischen Juden nach einer Neugestaltung der Dinge sollte nur zu bald erfüllt werden. Wenn das Papsttum die Niederlagen und die Unterdrückung der folgenden Jahre verdient hat, so hat es dieselben um die unglücklichen Juden der Stadt Rom verdient. Die Gerechtigkeit der Vorsehung in der Geschichte hat sich hier in vollstem Masse bewährt.

<sup>1)</sup> Vessillo israelitico (Flaminio Servi) 1880 309 f. Bédarride p. 561 (ed. II. Stern I. 39. Der Titel des Memoire: All' illustrissima congregazione particolare. deputata dalla santità di nostro signore Pio P. VI. degl' illustrissimi e reverendissimi Monsignori Russo tresoriere generale, Della Porta, Rusconi, Gregorii. Pelagalli, Consalvi e Miselli segretario: Romana per l'università degl'Ebrei di Roma. Sommario. In Roma per i Lazzaroni 1789.

<sup>2)</sup> Carmoly, Rev. or. III. 171. Allgemeine Zeitung des Judentums 1838 No. 42.

## Literarisches Leben.

Unter der immer trauriger werdenden politischen Lage hatte das literarische Leben in der Stadt sehr zu leiden. Der äussere Druck wirkte niederdrückend auf Geist und Gemüt. Die allseitige philosophische und wissenschaftliche Bildung erschien frommen Eiferern als ein Hauptgrund des tiefen Falls. An die Stelle der Lern- und Geistesfreiheit traten Mystik und Askese. Dort wo sich früher allerorten ein sprossendes schaffensfrohes Leben geäussert, herrschte jetzt Grabesstille und Grabesdunkel. Nicht nach den klaren Zielen des vorwärtsstrebenden menschlichen Schaffens und Forschens zu Nutz und Frommen der ganzen Menschheit, sondern nach den tiefverborgenen, unergründlichen, weitab von dem Treiben der Welt liegenden Rätseln des Himmels und der Geisterwelt strebte der Geist. Man beschäftigte sich nicht wie früher mit dem Leben, man suchte eine selische Vereinigung mit dem Gestorbenen, längst Vergangenen durch mystische Formeln und asketische Selbstquälerei. Diese Geistesrichtung beherrscht das ganze innere Leben der Gemeinde. Man hatte durch den starren Blick nach oben den Boden unter den Füssen verloren: die jüdische Wissenschaft war des Zusammenhangs mit der übrigen strebenden Welt beraubt. Nur noch vereinzelt erstanden Männer, welche sich über diese Grenzen hinwegsetzten und einen eigenen Weg wissenschaftlicher Forschung einschlugen. Es ist für die Zeitanschauung charakteristisch, dass sich dem Verbote, 'Azaria de Rossis מאור עינים ohne rabbinische Erlaubnis zu besitzen, neben den Rabbinern von Venedig, Pesaro, Ancona, Padua, Verona und Ferrara auch die vier Rabbiner Roms und die drei dortigen Fattori am 21. Jjar 1574 anschlossen, während nur Cremona und Mantua auf 'Azarias Seite blieben.') Dafür blühte aber die talmudische Gelehrsamkeit in ausserordentlich schneller Entwicklung in Rom neu auf. Eine reiche Zahl talmudischer Autoritäten gab dieser Zeit das wissenschaftliche Gepräge. Aber auch deren Studien wurden durch das Talmudverbot erheblich eingeschränkt. Nach einem römischen Briefe des Eljakim b. Ašer Selig an Šemuel Gallichi aus dem Jahre 1759 fand sich in ganz Rom kein Talmudexemplar. 2) Philosophische Studien waren durchaus verpönt. In ganz Italien drohte jedem. der sich mit Lewi b. Gersons Pentateuchkommentar abgab, der Bann.<sup>3</sup>) Dafür fanden aber kabbalistische Schwärmer allerorten den grössten Anhang. Exegese und Theologie zeitigten in dieser Zeit nichts Hervorragendes. Die Poesie fand - oft in literarischen Vereinigungen — ihren Ausdruck in Gelegenheits- und Widmungsgedichten und Epigrammen auf alle möglichen Ereignisse des Lebens.4) Poesie dieser Zeit hat etwas Geschäftsmässiges, Zünftlerisches, sie basiert nicht auf der wahren Empfindung, sondern auf dem Klange des Wortes. Im allgemeinen zeigt das literarische Leben der Stadt Erschlaffung, ein langsames Ermatten bis zum völligen Ersterben.

Über die in Rom besonders beliebten Bücher kann man sich aus den Konfiskationslisten der Inquisition ein ungefähres Bild machen. 1753 befanden sich unter denselben 40 משניות, 12 משכים, 11 שבט מוסר, 12 שבט מוסר, 12 שלחן (als Ersatz für den verbotenen Talmud). (als Ersatz für den verbotenen Talmud). סנות הלוי 6 שלחן ערוך 6 רי"ף (קטן) 7 משה אלשיך 8 יד החוקה 9 מנות הלוי 6 עין יעקב 9, 30 Gebetbücher, 5 Mahzorim u. s. w. 6) In Lugo konfiszierte man in demselben Jahre 25 Pentateuche mit Rasis Kommentar.

Zwei Leuchten medizinischer Wissenschaft, Amatus Lusitanus und David de Pomis, die zwar der Gemeinde selbst nicht angehören, stehen am Eingange dieser Zeit in mannigfacher Beziehung zu Rom. Der Scheinchrist Jo. Roderigo (Rodriguez) de Castello Bianco, mit seinem gelehrten Namen Amatus (חביב) (חביב) (Dusitanus, hatte Portugal)

<sup>1)</sup> Nach einem Flugblatt in cod. XXXVIII der Gemeinde Mantua (M. Mortara, Catalogo dei manoscritti ebraici, Livorno 1878 p. 40).

שאין הגמ' בידם) S. 13 (אוצר טוב) שאין הגמ' בידם)

<sup>3)</sup> Hebr. Bibliographie VIII. 65.

<sup>4)</sup> cod. Halberst. 199 (Katalog S. 28f). vgl. Steinschneider Jewish Lit. 245.

b) Berliner, Censur und Confiscation 25 f.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) In מרושר"ם מתרשר"ם No. 5 p. 4b allerdings ein יום in Salonichi in derselben Zeit. Wenn der daselbst vorkommende Habib Diego mit Habib Amato identisch ist, so ist er nicht mit Amatus Lusitanus zusammenzubringen. Eine Familie Amato später weit verbreitet. z. B. die Brüder Nissim und Šemuel

verlassen, wo er in Salamanca mit Auszeichnung Medizin studiert hatte 1), hielt sich um 1536 in Antwerpen auf 2), wo er seine Exegemata in duos priores Dioscoridis de arte medica libros veröffentlichte, und wandte sich schliesslich nach Italien. In Venedig verkehrte er mit Jakob Mantino. In Ferrara treffen wir ihn 1546.8) Hier traf ihn auch die ehrende Einladung, an den Hof des Königs von Polen zu kommen 4), die er ausschlug, um mit seinem Bruder Josef 5) nach Ancona, der Freistätte des Glaubens und der Wissenschaft, zu eilen (1547). Sein Ruf verbreitete sich hier schnell. Jacoba del Monte, des Papstes Schwester, vertraute sich seiner Kunst an. 6) Für Julius selbst verschrieb er einen wirksamen Heiltrank. 7) Ein Jude aus Brussa bei Konstantinopel kam seinetwegen nach Ancona, um von ihm Heilung von langjähriger Krankheit zu erlangen. 8) Noch im Jahre 1551 scheint er an das Krankenlager des Papstes nach Rom berufen worden zu sein 9), wohin er seitdem des öfteren kam. 10) In Rom vollendete er auch seine zweite Sammlung Krankheitsberichte (1. Mai 1551) und am 15. Mai 1551 seine Enarrationes in Dioscoridis Anazarbei de medica materia libros quinque. 11) Seinen ersten dortigen Aufenthalt, der sich auf mehrere Monate erstreckte, verlebte er im Hause seines Freundes, des Gesandten Alphonsus Alencastrensis (Lancastre), bei dem er seitdem stets in Rom abstieg und dem er seine dritte Sammlung Krankheitsberichte widmete. Inzwischen war auch sein in Spanien erzogener Neffe Brandanus nach Italien gekommen, um hier Philosophie und Medizin zu studieren. 12) Amatus sollte aber nur noch kurze Zeit in Italien bleiben. Pauls IV. strenges Vorgehen gegen die Marranen in Ancona traf auch ihn. Ausser seinem Vermögen

Amato, Söhne des Josef in Konstantinopel c. 1720 (משאת משה) I. nº. 49 p. 130b, No. 50 p. 131b, II. Vorrede, Gedicht). Vielleicht ist Amatus der in den Akten am 22. Januar 1563 unterzeichnete המפואר כה"ך אברהם חבים und ident. mit Righettus alias Abraham Lusitanus (Arch. st. [F. Gori] IV. 1880. 17).

<sup>1)</sup> Nach Centurie 1. 3 bei Carmoly, Rev. or. 1842 199 u. a.

<sup>2)</sup> Cent. I. (Cosimo Medici gewidmet) 3, 99.

<sup>3)</sup> Cent. I. 4. 9. 21. 25, 28.

<sup>4)</sup> In Dioscoridis Anazarbei etc., Venetiis 1557, Brief.

<sup>5)</sup> Cent. II (dem Kardinal von Ferrara, Hippolito da Este gewidmet) 1.

<sup>4)</sup> Cent. IV. 49

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) II. 31.

<sup>\*)</sup> II. 18.

<sup>&</sup>quot;) III. Einltg.

<sup>19)</sup> II. 62, 68, 82, 83, 84, 96, III. 1, 3, 4, 7, 8, 10—13.

<sup>11)</sup> Venetiis 1557. Lugduni 1558.

<sup>15)</sup> V. 16.

Rieger, Geschichte der Juden in Rom. II.

raubte man ihm seine fast vollendete fünfte Sammlung Krankheitsberichte, seinen im Manuskript fertigen Avicennakommentar (Commentarius in quartum Fen. libri primi Avicennae) und eine Verteidigungsschrift gegen Pier Andrea Mattioli aus Siena, mit welchem Amatus (in seinen Commenti sopra Dioscoride 1554) wegen einer Übersetzung der Materia medicinalis Dioscoridis eine heftige literarische Fehde aufgenommen hatte, bei der er an Melchiorre Guillandino (Theon 1558) eine feste Stütze fand. 1) Amatus selbst rettete sich nach Pesaro. Von hier aus unternahm er auf Anraten des Abraham Cathalano Schritte zur Rückerlangung dieser Schriften. Er erhielt nur die Sammlung Krankheitsberichte zurück, die er in Pesaro vollendete. Hier empfing er von der Stadt Ragusa die Einladung, sich in ihren Mauern niederzulassen. Amatus nahm sie mit Freuden an zumal in Ragusa eine jüdische Gemeinde war und ihm dort ein ruhiges von den politischen Strömungen entferntes Leben winkte. Doch auch hier war seines Bleibens nicht lange. 2) Bereits am 1. Dezember 1559 widmete er seine in Ragusa vollendete fünfte Sammlung Krankheitsberichte in Salonichi dem weitberühmten Josef Nasi, dem er schon früher seine Übersetzung des Eutrop ins Spanische (La Historia de Eutropio) als Zeichen seiner Hochachtung dargebracht hatte. Salonichi stand Amatus in regem Verkehr mit den angesehensten Juden der Stadt. Glieder der Familie Yahja, Habib, Naamias, Benvenisti, Sason und Abarbanel 3) gehörten zu seinen Patienten. Im August 1561 widmete er Guedalia b. Moyse Yahia die siebente Sammlung Krankheitsberichte. Noch im Jahre 5329 (1568/69) war er am Leben. 4) Er soll am 21. Januar 1568 in Salonichi gestorben sein. Das medizinische Glaubensbekenntnis am Schlusse seines Hauptwerkes ist ein herrliches Denkmal seines edlen Herzens (Salonichi 1558 59). Er nimmt in der medizinischen Literatur, die er um viele wertvolle Schriften bereichert hat, eine hervorragende Stellung ein. 5)

<sup>1)</sup> Tiraboschi, Storia della letteratura ital. VII. 866. 872.

<sup>2)</sup> Diese Zeit füllt Cent. VI.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Luna, die Gemahlin des Magnificus Leo Abarbanel hatte er in l'esaro geheilt (Cent. V. 88). In Salonichi heilte er einen Enkel Jehuda illius Jehudae, sive Leonis Abarbanelij Platonici Philosophi, qui nobis divinos de amore dialogos scriptos reliquit (Cent. VII. 98).

<sup>4)</sup> Cent. VII. 27.

<sup>5)</sup> Seine Centuriae erschienen einzeln und gesammelt: Florenz 1551, Venedig 1552, 1557, 1560, 1653 (1654 Titelblatt), Basel 1556, Leyden 1560, 1570, Paris 1620, Bordeaux 1620, Barcelona 1628. Seine sonstigen Werke bei Wolf Bibliotheca I. 200 f.; Nicolaus Antonius Hispalensis Bibliotheca Hispana Nova, Matriti 1783 I.

Ein ähnliches Nomadenleben, in das ebenfalls Paul IV. so verhängnisvoll eingriff, führte David b. Izhak de Pomis aus der altrömischen familia Pomaria (מן התפוחים) von den ersten Tagen seiner Kindheit bis in sein Greisenalter. Nach seinem in Perugia am 27. November 1551 bestandenen Doktorexamen liess er sich in Magliano nieder, wo er als Artium et Medicinae Doctor praktizierte und zugleich das Rabbinat verwaltete, bis ihm Pauls IV. harte Erlässe Vermögen und Stellung raubten. Seitdem hielt er sich fünf Jahre beim Grafen Niccolo Orsini (1555—1560) und drei bei der Familie Sforza (1560—63) auf. Inzwischen schien unter Pius IV. für die Juden des Kirchenstaates eine bessere Zeit gekommen zu sein. David ging nach Rom und erlangte auch eine Audienz bei dem leutseligen Fürsten (1565). In wohlgesetzter lateinischer Rede setzte er dem Papste und seinen Kardinälen seine Wünsche auseinander und erhielt auch die Erlaubnis, sich in Chiusi, wo er schon drei Jahre geweilt, niederzulassen und dort bei Christen zu praktizieren, eine Erlaubnis, welche Papst Pius V. nach wenigen Tagen annullierte. Pius IV. starb gerade eine Woche nach Davids Audienz. David war durch verwandschaftliche Bande mit zwei berühmten römischen Gelehrten verbunden. Seine Gattin war die Schwester des Dichters Elièzer b. Abraham Khohen de Viterbo und des Arztes Izbak Khohen de Viterbo. Als David alle seine Hoffnungen so jäh zertört sah, wandte er sich nach Venedig, dessen freiheitliche menschenfreundliche Gesetze der bis dahin Verfolgte begeistert pries. Dennoch scheint es ihn noch immer nach seiner Heimat gezogen zu haben. Am 1. Februar 1587 widmete er dem Papste Sixtus V. sein grosses Werk, den Dittionario novo (צמה דוד), vielleicht in der Hoffnung, nach Rom an den päpstlichen Hof berufen zu werden. 1) Noch im Jahre 1593 erhielt er eine neue Erlaubnis zur Ausübung seiner ärztlichen Praxis. 2) Er war ebenso

p. 63; Carmoly, Rev. or. II. 200. Vgl. Alig. Ztg. des Judenthums 1880 668, 684, 749 nach Ernest David in Arch. isr. und Soave in Corrière israel. 1877,78. In der Bibliotheca H. N. auch der Druckschler de Castel Branco. Steinschneider Hebr. Übers. 686. Über Amatos Bruder (?) Elia Montalto s. M. Kayserling, Die Juden in Navarra u. s. w. Berlin 1861 146 ff. und Graetz IX. 485—490, 485 Anm. 1. Seine wissenschaftliche Bedeutung s. Biographie universelle.

ישראל (S. auch מקוה ישראל Esto es, Esperanza de Israel . . . por Menasseh Ben Israel, Amsterdam 5410 p. 106 f.

<sup>2)</sup> Sein Leben und seine Schriften s. 717 FBB Einltg; Jost. Annalen 1839, 223; Fürst in Jahrbücher II. 360 ff; Grätz IX. 504 f; Vessillo isr. 1875 157, 1876 319; Magazin 1875 48; Hebr. Bibliographie XVI. 19; Steinschneider Jew. Lit. 235; 17\*

bewandert in der klassischen wie in der jüdischen Literatur, in der Medizin wie in der Philosophie. Durch seine grossartige Verteidigungsschrift "der jüdische Arzt" (De medico Hebraeo) hat er sich ein unsterbliches Verdienst um das Judentum und die jüdische Wissenschaft erworben. — Amatus und David de Pomis sind für eine lange Zeit die beiden letzten jüdischen Ärzte, welche mit Rom in engeren Beziehungen gestanden und durch grössere Werke hervorgetreten sind, wenn auch noch immer die Gebildetsten der Stadt zu einem grossen Teile studierte Ärzte waren.

Eine grössere Anzahl berühmter Talmudisten in Rom weist auf das Aufblühen der talmudischen Studien in der Gemeinde hin. Der Arzt Elia b. Josef di Nola war bereits 1563 (26. Sept.) Rabbiner der römischen Judenschaft. Schon vorher, im Jahre 1555, stand er in brieflichem Verkehre mit Masius, dem er kabbalistische Schriften, die im Besitze des Rabbi Mikhael Zemat (1997) waren, sowie andere Schriften aus der Sammlung des Beniamin de Arignano zu erwerben versprach. 1) Dass er auch ausserhalb Roms sich grossen Ansehens erfreute, beweist sein Schreiben vom 17. Dezember 1573 an Rabbi Eljakim de Macerata über die Leviratsehe. Es war damals angeregt worden, die Leviratsehe gänzlich aufzuheben und dafür das Repudium zur ständigen Norm zu erklären. Aus seinen Gutachten spricht ein frommer Sinn und grosse Bescheidenheit. 2) Bereits 1537 übersetzte er ein Werk Roberts von Lincoln in das Hebräische. seine philosophischen Studien fortgesetzt hat, beweist der Umstand, dass er Mošeh Alatinos lateinische Übersetzung von Themistius' Paraphrasis in libros IV Aristotelis de coelo (1574) durchgesehen hat. (5)

Dukas in REJ I. 145—152; Wolf I. 311—313. III. 195 ff; Joseph. Scaligeri epp. 244 p. 524 (vgl. איר דוד des David Khohen de Lara); Vessillo isr. 1884. 207. Sein Verhältnis zu Aldus Manutius s. REJ I. 150; sein Wappen ein Apfelbaum auf zwei ausschreitenden Löwen.

1) Perles Studien 217 f. Mitglieder der Familie de Nola in Rom damals:

| Menahem      |             | Sabtai                |
|--------------|-------------|-----------------------|
| Šabtai       | Immanuel    | Benjamin              |
| 30. VI. 1570 | 12. I. 1578 | 24. V., 16. XII. 1562 |
|              |             | Mošeh Lehrer          |
|              |             | 2. I. 1565.           |

<sup>\*)</sup> פחד יצחק s. v. חליצה IV. 26b; vgl. Nepi - Ghirondi תולדות גדולי ישראל p. 31 No. 66; שלשלח p. 52b.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Steinschneider Hebr. Übers. 476 f. In der Einltg. heisst es: Domini Heliae Nolani Hebrei undequaquam doctissimi ac philosophi peritissimi opera adiuti.

Er darf mit seinem Zeitgenossen, dem Apostaten Elia b. Menahem di Nola, nicht verwechselt werden.

Ebenfalls über eine Leviratsehe gaben in demselben Jahre in Rom der Rabbiner Barukh b. Joab da Fes Fiori (מפ"אם פיורי) und am 19. Khislew Rabbi Izbak Khohen b. Abraham פי eine Gutachten ab. ه (מפ"אם ביורי) ein Gutachten ab. (מפ"אם R. Barukh schlichtete auch im Verein mit Semuel de Lattes und Izbak Treves (מומר מו ביות מו ביות ביות מו ביות ביות מו ביות מו

Elia

Izhak Josef

21. Febr. 74, 27. Mai 76, 24. Febr. 82 21. Dez. 76, 26. Nov. 1600 16. Aug. 1604

Hajim

1. Jan. 86, 29. März 1605.

Jakob

Hajim de Patras

Jehiel 12. Nov. 1600.

- 24. Mai 62 (Aškhenazi), 7. Juni, 25. Juli,
- 4. Oktbr. 63, 25. Dezbr. 64, 12. Aug., 5.,
- 19. Sept., 11., 18. Okt. 69, 7. Juni 1583.

 Jákob
 Josef
 Jehuda

 13. Dez. 62
 30. V. 63; 30. IV. 70; 9. VIII. 73
 30. VI. 1564

 18. I., 5. IV., 20. VI. 63
 22. VI. 86; 16. IX. 1603
 1. IX. 1602.

Ausserdem: Arzt Jakob b. R. Johanan 5"1 13. XII. 1562 und R. Gerson b. R. David. 17. VIII. 1603.

- <sup>5</sup>) Berliner II. 2, S. 35.
- ליסקריו (אנסקריוי; in den Akten מנוסקריוי , מנוסקריוי , מנוסקריוי (מנוסקריוי (מנוסקריוי , מנוסקריוי , מנוסקריוי (מנוסקריוי (אנסקריוי (מוסקריוי , מנוסקריוי (מוסקריוי (אנסקריוי אנסקריוי (אנסקריוי (אנסקריי (אנסקריוי (אנסקריי (אנסקריוי (אנסקריוי (אנסקריי (אנס

י) In den Akten 5. Juni 1574, 14. Jan. 76. Rabiner Barukh (פירד (פירד) פאסה פיירה (פירד).

י) REJ X. 81. Sollte nicht für מוטומרט: מוטירְבוּ zu lesen sein? Vgl. S. 262 f. über Izhak b. Abraham da Viterbo.

יצהק (פחד יצהק s. v. הליצה IV. 25b; Zunz, Ges. Schriften III. 176.

<sup>4)</sup> Izhak b. Elihu Treves 5" in den Akten. Von Mitgliedern der Familie Treves in den Akten ferner:

Entscheidung. 1) Mit ihm unterzeichneten Izhak b. Jehuda dei Piatelli (מיליפּייאטילי) 2), Elia b. Selomoh Corcos und Eliezer Mazliah b. Abraham Es handelte sich damals um eine Anfrage aus Khohen de Viterbo. Modena wegen eines Israeliten, der am Freitag gegen Abend Wasser geschöpft, und dem man es wehren wollte, mit demselben am Sonntage Neben den Rabbinern Eliézer Mazliah Khohen und Brot zu backen. Izhak b. R. Jehuda 5"7 dei Piatelli treffen wir in den Akten am 21. Februar 1574 als dritten Rabbiner R. Mošeh b. R. Immanuel de Lattes. Am 5. Juni desselben Jahres unterzeichnen R. Eliezer und R. Mošeh als Rabbiner. Ein Ahabah b. Mošeh Khohen de אנסקריווי (Manoscrivi?), wohl ein Enkel des genannten Jehiel b. Mošeh, bestätigte im Jahre 1605/6 eine Entscheidung des römischen Rabbinats. Noch im Jahre 1620 ist Ahabah Khohen de איסקריו (!) mit David della Roca, Rafael Hizkiah Manoah Corcos und Semuel de Castel Mitglied einer Steuerkommission. 3) Ein Bruder Jehiels war der gelehrte Arzt R. Semuel Manoscrivi in Rom. 4)

Im Jahre 1587 (14. August) erbat die Gemeinde Bologna wegen eines unwissenden Schächters das Urteil von Mazliahs Bruder, Elièzer Izhak Khohen b. Abraham Khohen de Viterbo Aškhenazi <sup>5</sup>), des

 Hajim de Capua
 Zerahja
 Barukh de Capua
 Šemuel

 30. I, 4. VII. 1554;
 25. VII., 6. VIII. 1570
 22. VI. 1551, 26. VIII., 14. X.54, 15. V. 1582

 seine Gattin Speranza 6. VI. 1576
 6, 27. XII 63, 29. VIII., 2. X. 64.

Mošeh Šemuel Abraham Abraham
10. VIII. 1574 30. IX. 1571 15. V. 1581
27. V. 1584 4. II. 1582 Šelomoh

Jakob

20. VIII., 29. X. 70, 14. I. 71.

Mordkhai

מננסקריו (חשובות מחנות באדם) REJ X. 185 (י

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Er ist wohl der Isaac rabino, dem der Vice-cancelliere Kardinal Farnese am 22. Juli 1582 im Auftrage der Cavallucci ein Haus auf der Piazza Giudea nahe dem "Judenthore" bei San Salvatorello vermietet (Domenico Gnoli, Vittoria Accoramboni, Firenze 1890 p. 26). Mitglieder der Familie 'Anaw (delli Piatelli) damals in Rom:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Magazin I. 104 (Scaria ist falsch!) 1621 wurden sie mit der Schriftführung der Congrega betraut (Berliner II. 2. 54).

י) Am 31. Jan. 1886. בפני החכם הרופא כמה"ר שטואל כהן יצ"ו בכמהר"ר משה כהן מנוסקריוי וצ"ל

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) REJ a. a. O. Mitglieder der Familie Khohen (de) Viterbo damals in Rom:

Schwagers von David de Pomis. Er war in Rom geboren, wo bereits 1539 ein Šimon Khohen b. Mordkhai Khohen de Viterbo auftritt, hatte sich medizinischen und talmudischen Studien gewidmet und in beiden Vorzügliches geleistet. In einem seiner Gutachten erzählte er, dass in seiner Jugend in Rom die Gattin des verstorbenen R. Efraim, der den Beinamen R. Kreti trug, mit Zustimmung vieler dortiger Autoritäten von ihrem Schwager geehlicht worden sei. ') Er liess sich später in Siena nieder. In den Rechtsgutachten des Mošeh Provenzal hat er den Ehrennamen der Hohepriester (אהכהן הערוכ). ') Auf seinen Tod, der am 6. Marhešwan 1590 erfolgte, verfasste der auch als Abschreiber (Rom, 3. Thammuz 1561) bekannte Jakob b. 'Obadia di Tivoli verschiedene liturgische Dichtungen. ') Sein Bruder '), der schon erwähnte Hamul Eliezer Mazliah b. Abraham de Viterbo, gehörte im Jahre 1587 zum römischen Rabbinat, nachdem er 1570 Fattore der

| Josef             |                                |                                                                              | Abraham 29           | . XI. 1541                    |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Mahalalel         | ,1                             | Eliézer Mazliah                                                              | Eliezer Izh          | ak David                      |
| Jehiel .          | 22. V. 53, 20. 16, 27. XII. 76 | VII. 63. 17 I. 70, 16. VI<br>, 3. VIII. 81, 2. I., 22. I,<br>1., 4. XI. 1599 | III. 73<br>1. VI. 84 | 28. V. 1601,<br>3. VIII. 1603 |
| 2. VIII. 1584     |                                | Abraham Hajim                                                                |                      |                               |
| 21                | . II. 74, 23. VI               | l. 77, 14. VI. 83, 25. IV                                                    | , 15. VII. 84        |                               |
| Menahem >         | 1                              | David 5"7                                                                    | Izh                  | ak                            |
|                   |                                |                                                                              | 27. XII              | . 1542                        |
| Barukh            |                                | Mordkhai                                                                     | Hamul J              | fazliah (Arzt)                |
| 10. VI. 54, 4. XI | I. 62, 6, V. 63                | 18. XI. 84, 16. XII. 85                                                      | •                    | . 1601, 26. I. 1602,          |
| 17. II.           | 77.                            | 26. IV. 1605                                                                 | 8. I                 | I. 1604                       |
|                   | Benj                           | amin                                                                         |                      |                               |
| Ahron             |                                | М                                                                            | enahem               | Mošeh 1617                    |

Ahron Menaḥem Mošeh 1617
30. VIII. 71, 15. III. 77, 10. III, 16. X. 83, 16. XII. 1584 (Berliner II. 2 S. 190)
24. I. 84, 10. XI. 85, 29. IV. 86.

יצחק (יצחק s. v. חליצה IV. 24a: מחר"ם כמהר"ם בחד יצחק (יצחק ביר הרופאים החכם כמהר"ר vgl. Nepi-Ghirondi a. a. O. p. 179, No. 94.

\*) Mortara מוכרת p. 69; Mosè V. 231. 232 (Consulti di Mose Provenzal ms. 82. 111; Consulti rituali mss. di Jehiel b. 'Azriel Trabot, Duccentosessanta coss. ms. del. sec. 17. 221; vgl. Mortara, Catalogo dei manoscritti ebraici . . . di Mantova XXXIX. p. 42.

s) cod. Oxf. 1998. 1 für ביקורבו ist ביתירבן zu lesen; vgl. cod Merzbacher 86. Er ist wohl auch der Verfasser der Schrift de Duello (?) Bartolocci III. 891; Wolf L 651 No. 1176.

') Verwandt scheint auch Jakob b. Jehiel Khohen de Viterbo (cod. Paris 681).

Gemeinde gewesen war. Er war der grösste damalige Halachist Roms. In einer rabbinischen Entscheidung aus dem Jahre 16056 zeigt er sich im babylonischen und jerusalemischen Talmud, in Alfasis und Ašeris Kommentaren, im Tur Orah Hajim und in den rabbinischen des Josef Kolon bewandert. 1) Seiner Entscheidung schlossen sich ausser dem römischen Rabbinat R. Josef b. Sabtai de Rieti in Siena, der auch als Abschreiber einer Handschrift (1603) bekannt ist<sup>2</sup>), und R. Rafael b. Benjamin di Modigliano an. Sein lateinischer Brief an Kardinal Sirleto, in dem er seine Glaubensgenossen gegen die Anklage, den Text der Bibel gefälscht zu haben, verteidigt, verdient Beachtung.3) Berühmt ist er durch seine Übersetzung von Mošeh Rietis Il tempio di oratori (מעון השואלים) in schlichte italienische Verse im Versmasse des hebräischen Originals geworden, die im Jahre 1585 in Venedig im Drucke erschien. Dieselbe trägt, wie der erwähnte Brief, seinen italienischen Namen Lazaro Hebreo da Viterbo. 4) Sie ist Donna Corcos (קורקוש), der Tochter R. Šelomohs, in einer fliessend geschriebenen Widmung, die in klangvolle hebräische Rhythmen ausklingt, gewidmet. Die Übersetzung ist in der Volkssprache gehalten, in engem, aber nie sklavischem Anschluss an das Original. Es tönt in ihm die ganze Reinheit der Empfindung und der gesunde fromme Sinn des alten Dichters wieder. Sie scheint ein Hilfsmittel für den synagogalen Gebrauch gewesen zu sein, eine Art Erbauungsbuch für das Volk, welches in Haus und Synagoge gleich geschätzt wurde.

Wenige Jahre später machte sich eine gebildete Römerin an eine Umdichtung dieser Übersetzung in klangreiche geschmackvolle Verse in reiner italienischer Sprache, Debora Ascarelli. Sie war die Gattin des angesehenen, aber literarisch unbekannt gebliebenen Sig. Gioseppe Ascarelli. Schon seit dem Jahre 1560 war Debora als Dichterin in Rom hochberühmt. 5) Mit dem auch auf talmudischem Gebiete bewanderten David b. Joseph della Roca verband sie das gleiche literarische Streben, welches wohl zu einem innigen Freundschaftsver-

י משבית טלחטות (Venedig 1606) p. 91b—92a. Bemerkungen zu seinem Responsum in שו"ת פלגי מים (Venedig 1608) Anhang II. p. 2b, 3a (für מבי"ת רכ"ו ו. מביתרבו.

<sup>2)</sup> cod. Oxf. 2258 im Hause des Menahem Mestri geschrieben.

<sup>\*)</sup> Jewish Quarterly Review VII. 283 ff.

<sup>4)</sup> Vgl. Wolf III. 814 f. No. 1651 b. Das seltene Schriftchen (Il tempio di M. Moise di Riete trasportato in vulgare Italiano, da M. Lazaro da Viterbo (Venedig, Juan de Gara) besitzt z. B. die Mediceo-Laurenziana in Florenz, die Bibliothek des jüd. Lehr- und Lesevereins in Breslau.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Basnage IX. 31. p. 866.

hältnis geführt hat. Mit einem Schreiben vom 20. Oktober 1601 edierte der letztere die poetischen italienischen Übertragungen mehrerer hebräischer liturgischer Dichtungen der inzwischen ergrauten Dichterin zum Zeichen seiner Dankbarkeit und seiner Hochachtung für dieselbe. Es waren die Übersetzungen von Rietis "Tempel der Bittenden", von R. Behai b. Josefs "Preise meine Seele", von R. Nissims "grossem Bekenntnis" und des sefardischen Seder 'Aboda. Ihnen fügte Debora zwei Erzeugnisse ihrer eigenen Muse und ein ihr gewidmetes Gedicht eines Unbekannten, vielleicht von David della Roca, hinzu. sichtlich zu liturgischen Zwecken bestimmte Werkchen erschien noch in demselben Jahre 1601/2 in Venedig zugleich mit seinen entsprechenden hebräischen Originalen. Die schönen frommen Verse des alten Dichters hat wohl keiner so getreu im Anschluss an das Original und dabei so frei und selbstempfunden wiedergegeben als Debora. Über ihre sonstigen Lebensverhältnisse sind wir bisher nicht unterrichtet. 1)

Der dritte Übersetzer des Rietischen Gesanges war ebenfalls ein Römer, der Gemeinderabbiner Semuel b. Mošeh da Castelnuovo 2), der dritte bekannte Träger dieses Namens, welcher 1606 in Rom eine rabbinische Entscheidung bestätigte. Drei Jahre später wurde seine Neuübersetzung des מעון חשואלים in Venedig gedruckt. Die grosse Nachfrage nach der italienischen Fassung von Rietis Werk scheint eine neue Auflage desselben nötig gemacht zu haben, welche Semuel übernahm. Er begnügte sich aber nicht mit einer einfachen Wiedergabe des Vorgefundenen, sondern feilte und änderte die Arbeiten seiner Vorgänger so um, dass seine Neudichtung ein immerhin neues Gepräge trägt. Zugleich liess er eine wohl auch von ihm stammende poetische italienische Übersetzung des von Jehuda Ha-Lewi gedichteten Lobgesanges auf Gott: "Wer ist wie du" (מי כמוך) im Druck erscheinen. 3) Die Übersetzungen waren wie seinerzeit die des Lazaro da Viterbo in hebräischen Charakteren gedruckt. Ihnen folgten die hebräischen Originale der Lieder für die Beschneidungsfeierlichkeit, die römischen Gebräuche und Gebete beim Begräbnisse u. a. m. 4) Diesen Dichtern schliesst sich in derselben Zeit der aus Modena stammende Selomoh

<sup>1)</sup> Wolf I. 287. 294 f. Nepi-Ghirondi a. a. O. 76, Steinschneider Catal. Bodl. 1978; Educatore 21.34, 28.376. Angelo (Mordkhai) Alatrino edierte 1628 in Venedig unter dem Titel L'Angelica Tromba dieselbe Dichtung R. Behai's und anderes hebr. und ital. (Wolf I. 788).

<sup>\*)</sup> Schreiber des cod. Rossi 319 (21. März 1425) Šemuel b. Mošeh de civitate nova; Steinschneider Cat. Mich. p. 375 (1524) Šemuel de Castel Novo.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Wolf. III. 2134.

<sup>4)</sup> Er ist wohl der Semuel de Castel in Berliner Magazin I. 104.

Rossi an, dessen zierliche Madrigals in einer Handschrift der Bibliothek der kgl. Akademie di Santa Cecilia erhalten sind. 1) Er lebte in den Jahren 1590—1610 in Rom.

Vermutlich um dieselbe Zeit tritt, vielleicht von Männern wie Israel Seruk, Izhak Lurias Sendboten nach Italien, mit fortgerissen, der einzige einigermassen bedeutende aus Rom stammende Kabbalist, der Schüler des Ahron Ha-Lewi: Abraham b. Eliah, Sohn des Richters Lewi Fiches (פיקם), auf. Die Vorrede seiner kabbalistischen Abhandlung über den geheimnisvollen Wert der einzelnen Buchstaben, welcher er den Namen "Das Buch der Krönlein" (שורון) gab, beendete er 1597 zu Loveno (שורון) in Italien. Der Vorrede des Verfassers folgen Vorbemerkungen eines Enkels desselben, 'Azriel Fiches b. Jehuda Leo (שורון) aus Perugia, welcher im Jahre 1618 zu Perugia eine Abschrift des "Buches der Krönlein" vollendete. 2)

Von den Gemeinderabbinern der Zeit ist nur wenig bekannt. Im Juni 1617 legte der אור בי הקהל Hananel Sforno das erste Gemeindebuch an, das er bis 1619 führte, wo er Rom verliess. Von da an führte David b. Hananja die Protokolle. Seit 1620 funktionierten die 4 oben genannten Rabbiner, von denen ein jeder 3 Monate hindurch Protokollant der Congrega war. Das Rabbinat des Arztes Abraham di Cammeo, der am 22. April 1618 gewählt wurde, scheint von ganz kurzer Dauer gewesen zu sein. 3)

Die erste wieder besonders hervortretende literarische Persönlichkeit in der römischen Gemeinde ist dann der Rabbiner Rafael Hiskia Manoah Corcos. Im Jahre 1620 wurde er zum Gemeinderabbiner gewählt. Fast dreissig Jahre, bis zu seinem Tode, hat er dieses Amtes gewaltet, welches durch ihn wieder etwas von dem früheren Glanze erlangte. In einem erhaltenen Schreiben vom 29. Dezember 1624 machte er Pelegrin Sanguinetti in Modena anlässlich der dort angeordneten Bücherinquisition Mitteilung von dem päpstlichen Breve vom 17. April 1593 und dem Dekret der Indexkommission vom 24. August 1596. <sup>4</sup>) Als Nathanael Trabotti durch sein grosses Werk über die rituellen Bäder der Frauen (1628) eine grosse Anzahl Gegenschriften aus allen Teilen Italiens heraufbeschwor, war es eben Manoah Corcos,

<sup>1)</sup> Ettore Natali, 176.

י cod. Oxf. 1441.3, 2294. Die Jahreszahl wird wohl wegen des Enkels nach dem angegebenen Verse (נ"ו"ר אלהיו על ראשו 5357 ("ל"ע"ל") sein müssen. Vgł. Cassel, Juden 161; Beniakob אור החיים, 29 S. 615; אוצר הספרים (1891) No. 207 S. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Berliner II. 2 S. 54.

<sup>4)</sup> Stern S. 181.

der durch seine Entscheidung für Nathanael die heftige Erregung beschwichtigte. 1) Das Gemeindebuch nennt ihn "den berühmten Richter, den Erhabenen, den grossen, in seiner Zeit einzigen Rabbiner, dessen Name in alle Teile Italiens und über dessen Grenzen hinausdrang." 2) In seinen Entscheidungen, z. B. bei der Erörterung, dass das Leder zu den Gebetriemen dazu eigens gegerbt werden müsse, zeigt er sich als ein scharfer Pilpulist. 3) Im cod. Oppenh. Add. Qu. 1. f. 78-84 finden sich Mitteilungen von ihm (aus den Jahren 1616-1619) und von Semuel b. Abraham Corcos (c. 1625). 4) Sein Grabredner wandte auf ihn mit Anspielung auf die Anfangsbuchstaben seines Namens (מנוח 'קורקום' = 'חוקיה 'מנוח 'קורקום' Mehl) ein altes Witzwort "Wo kein Mehl (kein Lebensunterhalt) d. h. H. M. Corcos, giebts auch keine Gotteslehre" an. 5) Ihm zur Seite standen die drei hervorragenden Gemeindevorsteher Mordkhai Toscano, Hajim Natronai und Rafael Jair, denen im Jahre 1642 die zweite Ausgabe der תכלות ישרים (Venedig) gewidmet wurde, an deren Durchsicht wohl Rafael mit Teil genommen hat. 6) — Über die Stellung, welche Josef Romi, der Verfasser des in der Gemeinde eingenommen, sind wir nicht unterrichtet. Er war der Schüler des Leon da Modena, welcher zu dem erwähnten Werke ein einleitendes Gedicht verfasst hat. 7) Von einem anderen Römer, Mošeh b. Izhak ha-Khohen Rapa, wissen wir nur, dass er 1625/26 ein grösseres Werk "Heilmittel und Heilungen" verfasst (oder nur abgeschrieben?) hat, welches handschriftlich erhalten ist. 8) Am 14. August 1650 stellte Ahabah Khohen (25 Jjar 1660) nach dem Hinscheiden Rafael H. M. Corcos' den Antrag, neue würdige Lehrer zu berufen. Die von der Congrega Erwählten waren Izhak b. Mošeh Padua, Jošua b. Izhak Menaghen, der Arzt Hananjah b. Rafael Modigliano und Mošeh b. Josef Babo. 9)

יור החיים (1891) No. 1145 p. 564; Basnage Histoire I. 7. cap. 8, S. 239 giebt hierfür das Jahr 1644. Die Bemerkung bei Conforte קורא הדורות p. 47 בומן ההוא היה ברומה הרב ר' מנוח קורקום scheint sich auf dieses Ereignis zu beziehen.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup>) Berliner, Aus schweren Zeiten 12.

י) שו"ח באר עשק § 86. S. 99 שו"ח באר עשק § 10.

<sup>4)</sup> Berliner, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bartolocci III. 824.

<sup>•)</sup> Steinschneider. Catal. Bodl. p. 1355.

יי יהודה (ed. Reggio) בחינת הקבלה S. XII.

<sup>•)</sup> cod. Merzbacher 82 mehr als 200 Blatt. Er ist wohl mit dem Schreiber von cod. Rossi 1210 nicht zusammenbringen.

<sup>\*)</sup> Berliner II, 2, S. 55.

Unter Manoah Corcos' Rabbinat wurde in Rom der bereits erwähnte weitberühmte Jakob Zahalon als Sohn des Izhak Zahalon 1630 geboren. Mitglieder der Familie Zahalon weilten schon seit längerer Zeit in Rom. 1) Sie gehörten zur Gemeinde der vereinigten Synagogen der Catalani und Aragonese. 2) Jakob widmete sich neben talmudischen auch medizinischen Studien und erlangte an der römischen Universität den Doktorgrad der Philosophie und den Titel Artium ac Medicinae doctor. 3) In jungen Jahren sollte er bereits seine medizinischen Kenntnisse verwerten. Im Schreckensjahr der Pest von 1656-57 hat er sich opferfreudig, treu seinem Berufe, den Kranken der Gemeinde gewidmet. An seiner Seite standen der Arzt Semuel Gabbai und dessen Vater Mordkhai 1), Hanania de Modigliano, Gabriel dell' Arricia und ein Vetter Jakobs namens Izhak Zahalon, der seinem Berufe in diesem Jahre zum Opfer fiel. 5) Trotz seiner damals offenbar angestrengten ärztlichen Thätigkeit vernachlässigte Jåkob seinen seelsorgerischen Beruf nicht. Mehrmals, unter anderem am 18. November 1656, predigte er, da die Synagogen geschlossen waren, von einem Fenster aus dem aut der Strasse versammelten Volke. Seine Gemeinde erhöhte denn auch im Jahre 1656 sein Jahresgehalt als Prediger und Sekretär von 40 auf 46 Scudi. Noch im Jahre 1680 war er Protokollant. 6) Als am 20. Khislew 1661 die Congrega die Wahl von Lehrern zur Erhaltung der Gotteslehre beschloss, berief sie ihn neben Mošeh b. Šalom Fes Fiori (Passapaire?) und Eliša b. Josef Menaghen. 7) Jakob ist einer der ersten in Italien gewesen, welche den synagogalen Wert der Predigt Am Anfange seiner "Köstlichen Perlen" (מרגליות erkannt haben. שובות), in denen er Behai b. Josefs tiefinniges Werk "die Herzenspflichten" auf dreissig Abschnitte (für die dreissig Tage des Monats) verteilte, zu denen er eigene Gebete hinzugefügt, findet sich ein schönes Gebet für Prediger, aus dem die Seelengrösse des Verfassers und die

ישע אלהים Sandad das יד חרוצים (Venedig 1595) und das חולדות נדולי ישראל Venedig 1595) und das חולדות נדולי ישראל Venedig 1595). S. 33. No. 72.

<sup>3)</sup> So in cod. Oxf. 2268.1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bartolocci I. 33, III. 852; vgl. Carmoly, Rev. or. II. 267.

<sup>4)</sup> Das. 893 f.

<sup>5)</sup> אוצר החיים (Venedig 5443).

<sup>6)</sup> Berliner II. 2 S. 192.

<sup>7)</sup> Das. S. 55.

hohe Achtung vor seinem Berufe wiederklingt.1) In seinem אור הדרשנים (auch קול יעקב genannt) stellt er eine förmliche jüdische Predigtlehre auf. Ausser seinen in Rom gehaltenen Predigten, denen er den Namen "Wahrheit schenke Jakob" gab, sammelte er seine Vorträge über das "Höre Israel" (unter dem Titel שובו אלי) und über Daniel (דרושים על דניאל). Seine biblischen Kommentare zu Ješaia (ישרעות יעקב) 2), zu Kohelet (קהלת יעקב) und zum Hohen Liede (צהלה ורנה) tragen einen meist homiletischen Charakter. Zu ihnen kommen noch seine philosophischen Schriften, ein hebräisches Kompendium des Thomas von Aquino 3), sein "Himmelsschatz" (אוצר השמים על חכמה האלהית והלימודית) und eine polemische Schrift "Jakobsschlacht" (מלחמת יעקב). 4) Bis nach 1680 ist Jakob als Morenu 5) (Rabbiner) in Rom geblieben. Da erhielt er einen Ruf nach Ferrara, dem er auch Folge leistete. 1682 ist er bereits Rabbiner der dortigen Gemeinde. 6) Von da an datiert seine rabbinisch halachische Thätigkeit. Dort beantwortet er unter anderem eine rabbinische Anfrage des Mikhael Jehaja aus Lugo 7), erteilt er eine Haskhamah 8) und entscheidet er 1689 eine talmudische Frage. 9) Andere rabbinische Gutachten Jakobs enthält die handschriftliche Sammlung עפר יעקב Sein Kommentar auf die drei ersten Traktate des Jad Ha-Hazakah (מורשה קהלת יעקב) ist noch in Rom entstanden. Zum Teil auf früheren Sammlungen beruht sein grosses medizinisches Werk, der "Lebensschatz", das seinen Ruhm begründet hat. In dreizehn Büchern behandelt er, oft in der eingehendsten Weise, seinen Arzneimittelschatz und entwickelt die reichsten chirurgischen und medizinischen Kenntnisse mit scharfer Beobachtung der Prognose und der Folgen der Krankheiten. Es ist ein Werk, welches verdient, von berufener Hand in eine moderne Sprache übersetzt zu werden. Einige Auszüge aus dem 1683 in Venedig gedruckten

<sup>1)</sup> ed. Venedig 1665; zweite vermehrte Ausgabe Frankfurt a/M. 1708 vgl. Zunz, Gottes. Vorträge d. Juden 447. Anm. g. Es enthält auch die 613 Gebote.

<sup>7)</sup> Handschrift im Besitze des Dr. med. Ascarelli in Rom. 404 Blatt. Jewish Quarterly Review V, 697.

<sup>3)</sup> Wolf I. 600f., Steinschneider Cat. Bodl. 1265f., Hebr. Übers. 483.

<sup>4)</sup> Nepi-Ghirondi a. a. O. 129. 131. No. 11.

<sup>5)</sup> Bartolocci I. 33.

<sup>•)</sup> אוקר יצחק s. v. עוקר p. 79b.

<sup>7)</sup> Das. 2 (Venedig 5510) p. 36a.

<sup>\*)</sup> Das. D p. 136 a.

<sup>\*)</sup> Das. s. v. עוקר p. 80a.

<sup>10)</sup> Nepi-Ghirondi a. a. O.

muschrittlich erhalten. 1) Unbekannt ist der In-. ווא Jakobszelt" (אוהל יעקב). 2) Er ist nach der seemes Mordkhai am 18. September (17. Elul) 1693 in ea. Sein Sohn war auch sein Amtsnachfolger, in ang ir am 30. November 1748 in hohem Alter starb. 4) . Vacatolger des Manoah Corcos im Rabbinate wuchs and moch mehr. Rabbi Sabtai b. Mordkhai Panzieri פינציירי פאנטירי פאנעיירי (פונציירי stammte aus einer por-. Em Glied derselben, der Ad Kabbalist Efraim, war von dort um 1620 nach Damas-...men. Schon früh (sicher vor 1539) sind Mitglieder der rach Rom gekommen. 5) Sabtai treffen wir jedenfalls im Jahre dis Rabbiner in Rom. In diesem Jahre richtet er an Semuel \nfragen wegen einer dem Kommentare R. Nissims wider-. ... henden Stelle im Alfasikommentare b), dann wegen eines Citates dem Jerusalemischen Talmud im Nissimkommentare 7) und schliesswegen einer strittigen Stelle desselben Erklärers. 6) Er wandte s. h an Semuel Aboab als Autorität in der genauen Erklärung der

b) Conforte קורא הדורות p. 42a, Carmoly Rev. or. II. 285. Mitglieder der Familie delli Panzieri damals in Rom:

| Mošeh          | Šabtai                                                               | Izhak; d | dessen Gattin Piacentina st. 1561<br>(Berliner II. 2. S., 193) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| Jedidia        | Mošeh                                                                | David A  | lordkhai, Jomtob, Šabtai, Mošeh                                |
| 12. Nisan 1539 | 15. XII. 1580, 7.<br>Šemtob<br>2. IX. 1601,<br>22. VII. 1603<br>1616 |          | Šabtai 1617<br>(Berliner II. 2, S. 56.)                        |

In cod. 20 Casa de'Neofiti 1471 Šelomoh b. Immanuel דליהנצידי (l. delli Panzieri, Sacerdote S. 173).

<sup>1)</sup> cod. Oxf. 2085. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) cod. vat. hebr. 466; s. Angelo Mai Scriptorum veterum nova collectio e vaticanis codicibus edita V. p. 85. Ob mit אוצר החיים identisch (Stein-mehneider)?

<sup>4)</sup> Wolf III, 509.

י) Vgl. אמודי העבודה S. 199, Zunz Monatstage 64. In Ferrara zeichnet er 1711 אינור (פור בעבודה 1718) (א. ע. קדושי א. 1020); 1718 (das. s. ע. עלילה p. 94°); 1720 (das. ה'ח p. 16°, 17°); 1726 (das. ה'ח p. 43°); 1727 (das. ה'ח p. 16°, ב'ט p. 20°); 1728 (das. ה'ח p. 87°, p. 118°, p. 149°); 1730 (das. ה'ח 16°); 1731 (das. ה'ח p. 20°); 1741 (das. ה'ט p. 5°). Verfasser des מציץ ומליץ (Venedig 1715) und (?) der Eulogie zu ערוך (Metz 1777).

שו"ח דבר שטואל (\*) Nr. 73.

<sup>7)</sup> das. Nr. 74.

<sup>4)</sup> das. Nr. 77.

talmudischen Schriften R. Nissims, zumal dieser erst jüngst einen Teil derselben (בידים, 7. Abschnitt des Tr. Khethuboth) eingehend kommentiert hatte. Ebenso stand Šabtai mit Jehiel Finzi aus Florenz in literarischem Verkehr. Unter anderem erteilte er einer Entscheidung desselben seine Zustimmung. 1) Interessant für die römischen Verhältnisse ist ein Responsum von ihm in den handschriftlichen "Responsen italienischer Rabbiner" (תשובות רבני איטלייא). Dasselbe beschäftigt sich mit der Steuerabschätzung der Gemeinde. Sabtai spricht sich in demselben durchaus gegen die beabsichtigte Einführung der Selbsteinschätzung mit eidlicher Bekräftigung aus und tritt für den bisherigen Abschätzungsmodus der Steuerrepartition durch sieben angesehene Gemeindemitglieder ein. 2) Eine ähnliche Entscheidung Sabtais, der noch Josef b. Selomoh Fiametta beitritt, findet sich in der Gutachtensammlung des Mathithja Ferni. 3) Sabtai Pansieri hat wohl bereits in hohem Alter Rom verlassen und sich in Sinigaglia um das Jahr 1684/85 niedergelassen. Wenigstens richtet in dieser Zeit Semuel Aboab an ihn dorthin eine Bitte um ein Gutachten wegen eines Schreibversehens in einer Pentateuchhandschrift. 4) Am 6. Mai 1685 wird er von der Congrega wieder aus Sinigaglia in das römische Rabbinatskollegium berufen. 6) 1682 lebte in Rom ein Samuele Pon-Vierzig Jahre später waren David (1720) und Semtob b. Semuel delli Panzieri (1721) Mitglieder der Congrega. 7)

Eine vielleicht noch bedeutendere Stellung nahm in der Gemeinde der Rabbiner Jošuá Menaghen (Salvator Sonatore) b. Jákob ein. Der Urahn Jošuás, Abraham b. Eliezer hatte der römischen Gemeinde bereits 1545 angehört. b Dessen Söhne Jošuá (1586) und Josef (c. 1600) hatten in Rom eine bedeutende Stellung eingenommen. Der Enkel des ersteren war eben unser Jošuá. Er galt als der bedeutendste Talmudgelehrte Roms. Man nannte ihn den "Meister des Talmuds" und wandte auf ihn das Wort an, welches einst auf Mošeh Maimuni gesagt worden war: "Von Mošeh bis Mošeh stand nicht seinesgleichen

<sup>1)</sup> ש"ות הרמ"ו Nr. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nepi-Ghirondi חולדות p. 333. Nr. 30.

ב) שו"ת שפת אמת p. 53-59.

ים אל (vgl. No. 288) und No. 306 über ein ähnliches Thema.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Berliner II. 2, S. 55.

<sup>6)</sup> Cod. Vat. Ottob. 2483.

<sup>7)</sup> Berliner II. 2, S. 191.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Mordkhai b. Abraham Farissol המנגן 1472 (Mortara, Indice alfabetico S. 39¹).

auf." Seit dem 1. Jjar 1660 hatte er den Vorsitz im Rabbinat, dem er seit 1650 angehörte. Nach dem Hinscheiden Izhaks b. Selomoh Giojoso (1668) war er auch Protokollant der Congrega mit einem Jahresgehalte von 50 Scudi. Am 2. Mai 1682 bat er um seine Entlassung, da er jetzt 70 Jahre alt sei. Die Congrega wollte seine Mitarbeit aber nicht missen und gab ihm zur Unterstützung in seiner amtlichen Thätigkeit den Rabbiner Jehuda b. Hananja 'Ezra zur Seite. Erst 12 Jahre später (1694) schied er ehrenvoll aus dem Rabbinat. 1) Auch er stand in besonders regem Verkehre mit Semuel Aboab. Bereits um 1654 wandte sich Jošua in einer eherechtlichen Frage an ihn<sup>2</sup>), nach 1664 wegen eines Erbanspruchs. ") Er ist es wohl auch gewesen, der sich für den Römer Abraham Mikhael Malakh in einer synagogalen Sache an Aboab wandte. Wenigstens wird sein Name in dem Responsum genannt. 4) Ein andermal richtete er in derselben Zeit wegen einer Verlobung unter ganz eigentümlichen Verhältnissen eine Anfrage an den berühmten Gelehrten. 5) Sonst ist nur wenig über Josua Menaghen bekannt. 6) Am 30. Mai 1674 stand er bei dem erstgeborenen Sohne Mordkhai des Arztes Semuel b. Mordkhai Gabbai mit David Gatigno Pate. 7) Von höchster Wichtigkeit für die Entwicklung der Gemeinde sind seine Bemühungen und Vorschläge für die erste, bereits erwähnte, Pragmatica vom 28. Mai 1661. Jošua Menaghen standen in richterlichen Obliegenheiten David b. Abraham de Cobo (מקודו ?), Izhak Sonino 8), Mošeh Nerni und Semuel del Monte bei. 9) Der gleichnamige Enkel des Erstgenannten, welcher der weit verbreiteten Familie der Cobo 10) entstammte, gehörte noch im Jahre 1713/14 dem römischen Rabbinat an. 11) Er ist wohl der am 20. Sebat 1728 verstorbene und am folgenden Tage begrabenen David de Cobo. 12)

<sup>1)</sup> Berliner II. S. 55.

<sup>&</sup>quot;א שו"ח דבר שמואל (° No. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das. No. 90.

<sup>4)</sup> Das. No. 128.

b) Das. No. 291.

ישראל (א בדולי ישראל S. 169. No. 66; s. a. Arch. st. della R. soc. Romans di st. p. 1894. 230.

<sup>7)</sup> Bartolocci III. 895.

<sup>\*)</sup> Ein gleichnamiger Nachkomme von ihm ist 1720 Mitglied der Congrega (Berliner II. 2, S. 191).

<sup>&</sup>quot;ו) שו"ח דבר שמואל No. 291.

יס (טונטרים המספיד S. 4, 6, 21, פונטרים המספיד S. 4, 6, 21, 24, 28.

יני p. 2. מלחמות לה' (ני

<sup>18)</sup> Berliner, Aus schweren Zeiten, Grabschrift 26, welcher de Cori (?) liest.

Jošuá wird von Tranquillo Vita Corcos in einer Entscheidung im Jahre 1713/14 ehrenvoll erwähnt. 1) Der vor 1675 verstorbene Schatzmeister der Talmud-Thoraschule Eliša Menaghen war ein Sohn seines Bruders Josef. 2) Ein anderer Sohn Josefs, der Rabbiner Vito Hajim Menaghen, der im Jahre 1692 mit den Fattori Semuel Tedesco, Jakob Ascarello und Semuel di Sermoneta ein Regolamento unterzeichnete 3), war auf Josuas Vorschlag 1691 mit Mošeh di Cavi und Abraham ben Mordkhai di Marina in das Rabbinat gewählt worden. 4) Der erstgenannte Fattore Semuel Tedesco war bereits 1661 Vorsteher der Gemeinde Mit ihm waren damals Mošeh Venafer und Jehuda Jair Leon b. Rafael Jair der Römer im Amte. Der letztere war auch mit der Durchsicht der ישרים (Venedig 1661) betraut. 5) wurde Mordkhai ben Sabtai dell'Aricia und Josef Castelnuovo ins Rabbinat berufen. 6) Neben den Genannten besass die Gemeinde in jener Zeit noch mehrere bedeutende Talmudisten. Joab (Jakob?) oder, wie ihn Bartolocci nennt, Dattilo b. Barukh delli Piatelli gehörte ursprünglich dem römischen Rabbinat an. Er war in der Gemeinde als Jugendlehrer thätig, als welcher er Jošuá Menaghen wacker unterstützte. 7) An Jakob Zahalons wissenschaftlichen Bestrebungen nahm Unterstützten sie doch zu einem grossen Teile er innigen Anteil. seine pädagogischen Bemühungen. Die "Köstlichen Perlen" und den Jad ha-Hazakahkommentar desselben Autors hat er mit einer Vorrede versehen. 6) Um das Jahr 1683 beschäftigte er sich mit einem Autorenverzeichnis der rabbinischen Responsen. Er ist als Rabbiner der Gemeinde Siena gestorben. 9)

Auf den Charakter eines anderen Rabbiners, Rafael de Latas (מלאטים), wirft das wenige von ihm Bekannte ein gutes Licht. Rafael war es, der sich an Semuel Aboab mit der Anfrage wandte, ob es recht sei, sich die ganze Woche mit dem Studium der Gotteslehre zu befassen und sich dabei von anderen erhalten zu lassen, und ob es

ין ראשית בכודי קציר (ג. 69.

יאסף הטוכיר S. אסף הטוכיר Vorrede u. o. Josef M., der 1720 Mitglied der Congrega war (Berliner II. 2, S. 191), ist wohl sein Enkel.

<sup>3)</sup> Berliner Magazin I. 96.

<sup>4)</sup> Berliner II. 2, S. 56.

<sup>5)</sup> Bartolocci III. 47, Wolf I. 429.

<sup>6)</sup> Borliner das.

<sup>7)</sup> Basnage, hist. IX. cap. 32. p. 896. Für Menahem 1. Menaghen!

<sup>8)</sup> Venedig 1665.

<sup>9)</sup> Bartolocci III. 781; Zunz, Ges. Schriften III. 176.

nicht besser sei, selbst für seinen Unterhalt zu sorgen und sich nur am Sabbattage den frommen Studien zu weihen. Semuel beschwichtigte seine Bedenken und erklärte ihm, dass es kein Unrecht sei, sich von der Gemeinde erhalten zu lassen und nur zu studieren. Allerdings möge er sich bei seinem Unterhalte nur auf das Nötigste beschränken und sich im Interesse der Gemeinde mit Lehre, Gottesdienst und Werken des Wohlthuns befassen.') In Rafaels Besitz sah Bartolocci in Rom ein halachisches Werk des Josef Corcos.<sup>2</sup>)

Ein anderer Römer R. Pinhas Nieto (נישו) befragte 1674 Šemuel Aboab über eine rituelle Angelegenheit 3) und über eine verschobene Beschneidung. 4)

Ausser dem Fattore des Jahres 1675, Abraham Todesco [Aškhenazi] (noch 1703) werden uns in demselben Jahre der Parnas der römischen Gemeinde und zugleich der Vorsteher der Talmud-Thoraschule Josef Kimhi (bereits 1671) (und David de Segni, der die gleichen Ämter inne hatte, genannt.) Zu den Talmudgelehrten der Stadt in dieser Zeit gehört indirekt der Verfasser des אסף המוכיר der grosse, nach 1672 in Florenz verstorbene Wohlthäter R. Zekharja b. Efraim Mahallalel de Porto aus Rom, von dem noch weiter die Rede sein wird.

Bereits unter dem Rabbinat des Vito Menaghen (1692) nahm Tranquillo (Manoah) Vita (Ḥajim) Corcos b. Izhak eine hervorragende Stellung als Prediger und Arzt in der Gemeinde ein. Wegen seiner

.

י) שו"ח דבר שמואל No. 138; vgl. Nepi-Ghirondi הולדות ג"י S. 309. No. 5

<sup>3)</sup> Bartolocci III. 821, Hebr. Bibliographie XI. 71 f.

י) שו"ת דבר שמואל No. 180.

<sup>4)</sup> Das. No. 192.

<sup>8)</sup> Bartolocci I. 135.

<sup>6)</sup> Basnage, Histoire IX. cap. 32. S. 896 (2. ed.)

אסף המוכיך (Yorrede. Aus Segni (Familie ?) damals in Rom: Elia 5"1 David Mordkhai Šabtai Selomoh Mazliah Hošeh Benveniste 5. VIII. 1603 23. IV. 1584 13. I. 19. IX. 85 28. VIII. 83. 11. IX. 82. Siman Tob Šelomoh Ventura 5"1 Jehuda Selomoh Ahron Ventura Izhak Izhak 14. I. 85 16. XII. 85, 5. VIII. 1603 28. IV, 1586 7. IX. 83. 12. XI. 1600 Barukh und dessen Frau Livia Semuel Elia 1"Y' 12. VII. 85 Mordkhai Ahron Efraim 23. I. 1600 8, XI. 1600, 2. IV. 1601 28. I., 23. V., 28. XII. 1603.

Verwandtschaft mit dem Rabbiner Rafael Corcos war Tranquillo nicht in den Gemeinderat berufen worden. Als aber Rafael um das Jahr 1692 starb, da war kein Hindernis zu seiner Berufung (12. Aug. 1692) in den Rat der Gemeinde mehr da, zumal er ein Sohn der Tochter des hochberühmten Rabbiners Hizkiah Manoah Corcos war und ausserdem "in den Palästen der Fürsten und Prälaten, die ihn ob seiner Weisheit liebten, tagtäglich aus- und einging". Von da an ist er ununterbrochen rastlos für seine Gemeinde thätig gewesen. Durch Wort und That, durch Beispiel und Ermahnung war er unermüdlich auf ihr inneres und äusseres Wohlergehen bedacht. Eine grosse Anzahl vorzüglicher Einrichtungen in der römischen Gemeinde geht auf ihn zurück. Schon im Jahre 1693 wird er auf der alten Friedhofsmauer unter den Deputierten genannt, denen die Gemeinde die Verwaltung der Wege auf dem Friedhof übergeben hatte. Eine Bittschrift wegen des Mietzinses im Ghetto besitzt das römische Gemeindearchiv.1) Im Jahre 1699 trat er dafür ein, dass jeder Jude testamentarisch frei über seinen Besitz verfügen könne.2) Das Regolamento des Jahres 1703 unterzeichnet er als Rabbiner (seit dem 9. April 1702) mit den Fattoren Abraham Tedesco und Emanuel Tedesco und dem Depositore Giacobbe Caijat.3) Er ist es gewesen, der in dem von ihm 1719 neu begonnenen Gemeindebuch die ständige Führung des Protokolls in italienischer Sprache durchsetzte. Tranquillo war es, der gegen die Hetzreden des Paolo Sebastiano Medici erfolgreichen Protest einlegte und in einem Memoriale im Namen der Gemeinde von der Inquisition ein Verbot gegen dessen verleumderische Schriften forderte.4) Auf ihn ist zu einem guten Teile die Ermässigung des Mietzinses im Ghetto um 12 % zu Gunsten der jüdischen Gemeinde zurückzuführen. 5) Er trat im Jahre 1705/6 offen und mutig der Blutanklage in Viterbo entgegen. Er war es, der, um verschiedene thörichte Vorurteile zu beseitigen, 1713 in Rimini eine Schrift "Betrachtungen über den Ge-

<sup>1)</sup> Berliner II. 2, S. 71.

<sup>3)</sup> Das. 72.

<sup>3)</sup> Berliner, Magazin I. 96. Aus schweren Tagen 14. Auch die Capitoli ordini vom 25. Dezember 1721 und die Pragmatica e Regola vom 12. September 1726 u. a. von ihm gedruckt.

<sup>4)</sup> Memoriale alla S. Congregazione del S. Uffizio per l'università degli Ebrei (Roma 1697, 29 Seiten, klein 2°). Vgl. Berliner aus schweren Tagen 13 f. Wolf III. 147, No. 457 d. Der Verfasser desselben ist nach Cinelli Bibl. vol XIV. p. 47 b (Galleria di Minerva III. 275) Graziadio Cases.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. sein Memoriale vom April 1698.

brauch der Pfostenschrift" auf Verlangen des Generalinquisitors drucken liess.1) Die den Juden übertragene Schmückung der Feststrasse bei dem Possesso des neuen Papstes Innocenz XIII. geschah nach seinen Angabeu.<sup>2</sup>) Auf seine Supplik hin (1723) wurde der Fleischverkauf im Ghetto definitiv geregelt.3) Noch im Jahre 1728 reichte er der Inquisition in Sachen der Zensur der hebräischen Bücher eine Denkschrift ein.4) So ist Manoah Hajim Corcos ohne Unterlass für seine Gemeinde wie ein guter Hirt thätig gewesen. An allen ihren Schicksalen, den freudigen und den traurigen, hat er den innigsten Anteil genommen. Er starb in hohem Alter am 25. Tebeth (14. Januar) 1730. Auf dem Sterbebette ernannte er noch vor der bei ihm versammelten Congrega Josef di Palestrina und Sabtai di Segni zu Rabbinern.<sup>5</sup>) Nicht viel später, am 28. Adar 1730, starb sein Sohn Semuel Hajim, der seit 1720 Mitglied des Gemeinderates gewesen war. Aus Manoah Hajims rabbinischen Entscheidungen spricht grosse Bescheidenheit und fester Glaube an die altjüdische Tradition. Im Jahre 1713/14 approbierte er mit Sabtai b. Izhak de Pontecorvo eine Entscheidung des Jakob Ulma. 6) Es handelte sich damals um den Priestersegen im Schlussgebete des Versöhnungstages. Über die Melodie dieses Segens entspann sich dann zwischen Pinhas Haj 'Anaw und Immanuel Ricchi aus Ferrara eine längere, literarische Kontroverse.7) Es zeugt von dem grossen Ansehen, welches das römische Rabbinat unter seiner Leitung genoss, dass der päpstliche Auditor in einer Prozesssache der Gemeinde Sinigaglia vom römischen Rabbinat ein Gutachten (28. Juni 1724) einforderte. Neben Tranquillo Corcos unterzeichneten dasselbe Josef di Palestrina, David di Cori, Jacobbe Treves, Abram Tedesco und Moise Uzziel.<sup>8</sup>) Eine grössere Anzahl der rabbinischen Gutachten Tranquillos stammt aus seinem letzten Lebensjahre.9) In einem der-

<sup>1)</sup> Spiegazione ovvero riflessione sopra l'uso delle pergamene scritte con caratteri hebraici (Mosè VI). Die Schrift zeigt, dass er kabbalistischen Spielereien nicht abhold war.

<sup>2)</sup> Cancellieri, Possessi 350 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Berliner II, 2 S. 79.

<sup>4)</sup> Berliner, Censur und Confiscation 23 f., Aus schweren Zeiten 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Berliner II, 2. S. 81.

י) ראשית בכורי קציר f. 6a.

לכת בכורות (cod. Oxf. 2188. 1 [1715] vgl. Hebr. Bibliographie VII. 84) gegen מכת בכורי קציר (gedruckt 1715).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Berliner II. 2 S. 80.

e) פחד יצחק s. v. ספק p. 118a; das. 119b die von ihm unterzeichnete א פרוד יצחק (s. v. ספק p. 118a; das. 119b die von ihm unterzeichnete עו"ת כרך ש"ר או"ת טים רבים הסכמת ר"ט דק"ק רוטא p. 87. עו"ת כרך ש"ר p. 87. או"ת טים רבים הסכמת ר"ט דק"ק רוטא

selben unterzeichnet er als "Stadt- und Schulhaupt der heiligen Gemeinde Rom".1) In diesem Jahre wandte sich auch Tranquillo in einer Eheangelegenheit an die päpstlichen Gerichte. Es handelte sich um die Schliessung einer ungültigen Ehe in Pesaro, wegen der die Gemeinde dieser Stadt von Jerusalem aus in den Bann gethan worden war. Die Entscheidung der unerquicklichen Angelegenheit wurde Tranquillo übergeben, der von den päpstlichen Gerichten dazu die Erlaubnis, nach jüdischem Rechte zu entscheiden, erhalten hatte. 120 Jahre später ist seine Entscheidung auf Wunsch eines römischen Rabbiners ins Italienische übertragen worden.2) Interessant ist sein "Akademisches Zwiegespräch", das am Purimfeste des Jahres 1710 von seinen Schülern vorgetragen wurde. Die einleitenden Worte dazu sprach sein Sohn Semuel Corcos. 8) Seine Kollegen im Rabbinat waren Izhak de Castelnovo (s. w.) und Semuel del Monte, seit dem 3. Januar 1703 auch Izhak Sonino (st. 23. Jan. 1731). Im Jahre 1724 rühmt ein jüdischer Reisender, Abraham Levi aus Amsterdam, Tranquillo als Arzt und Meister der lateinischen Sprache.4)

In eine grössere religiöse Streitigkeit hat sich Tranquillo Corcos nicht gemischt, wohl aber sein Bruder Hizkiah Mošeh Hajim b. Izhak Corcos. Aus Safet kam ein seltsamer Almosensammler nach Europa, Nehemja Haja Hajun. Bald tauchte er in Italien, bald in Deutschland, Holland und Polen auf. Überall predigte er seine neue Religion, liess da und dort oft unter recht zweifelhaften Umständen seine Schriften über dieselbe drucken und begründete sich eine Position auf der Dummheit und der Gläubigkeit seiner Glaubensgenossen. Er war noch einer von den verstreuten Anhängern Sabtai Zebis, der, vielleicht gar aus Überzeugung für denselben, allerorten Propaganda machte und sich in jüdischen Kreisen in ganz Europa Anhänger warb. Dabei ging er so schlau und vorsichtig zu Werke, dass er die frömmsten

erwähnte Bestätigung einer Entscheidung des Josef Fiametta in Ancona ist an der angegehenen Stelle (מו"ת משאת משה I. p. 120) nicht zu finden.

<sup>&</sup>quot;No. 17 p. 63b. או"ת כרך של רומי (\*

<sup>\*)</sup> Berliner II, 2. 75; vgl. 81.

<sup>\*)</sup> Letterbode XI. 110. Het verhaal van een reis door en grot gedeelte : a. REJ XXVI. 267 ff.

und gelehrtesten Rabbiner über seine Absichten zu täuschen verstand, und sie mit in das Netz seiner zweifelhaften Unternehmungen hineinzog. Seine Absicht war, nachzuweisen, dass auch das Judentum einen dreieinigen Gott lehre. Von allen Seiten erhob man sich gegen eine derartige lästerliche Lüge. Dennoch gelang es ihm, in Venedig mit einer Empfehlung des dortigen Rabbinats einen Auszug aus seinen Hauptwerken drucken zu lassen, was ihm in Smyrna unmöglich gemacht worden war. 1) Vom Berliner Rabbinat (Nafthali Ha-Khohen) wusste er sich eine Approbation für sein grosses kabbalistisches Werk ), von Prag, Nikolsburg, Berlin (Königsberg) und Glogau für seinen phantastischen Pentateuchkommentar zu verschaffen.3) Das ging so weit, dass er auf rabbinischer Seite sogar eifrige Verteidiger fand, selbst nachdem seine wahren Absichten aufgedeckt waren. Nehemja wandte sich dem Orient zu, wo er in hohem Alter (1733) seinen Tod fand. In Europa tobten aber die Streitigkeiten über die Schriften des Abenteurers weiter. Fest und energisch traten Zebi Askhenazi aus Amsterdam und Mošeh Chagis gegen seine Irrlehren auf und sprachen über ihn den Bann aus. Die Irrlehren selbst widerlegte David Nieto im Fuego legal. Eine grosse Anzahl jüdischer Gemeinden traten ihrem Schiedsspruche bei. Unter ihnen war auch die römische. Bereits am Freitag, den 20. Khislew 5474, und dann am 27. Tebet desselben Jahres unterzeichnete das römische Rabbinat die Zustimmungserklärungen zum Banne gegen Nehemja. An erster Stelle unterschrieb Izhak b. Mordkhai de Castelnovo, darauf der schon erwähnte Hizkiah Mošeh Hajim b. Izhak Corcos und Šabtai b. Izhak. Ihnen schlossen sich Jëuda b. Mordkhai Piatelli, David b. Abraham de Cobo und Jakob b. Josef Treves 4) (st. 10. Ijar 5487) 5) an.

Etwa um dieselbe Zeit war der als Dichter bekannte Menahem Rafael de Cracovia (קרקוביא) aus Venedig in Rom. Während seines Aufenthaltes in dieser Stadt richtete er eine halachische Aufrage an Simšon Morpurgo in Ancona.<sup>6</sup>)

Unter dem Rabbinat des Tranquillo Vita Corcos trat in Rom eine der interessantesten wissenschaftlichen Erscheinungen der jüdischen

י רוא דיחודא (Approb: von Šelomoh b. Ješaiah Nizza, David b. Šelomoh Altaras und Rafael b. Šelomoh de Silva).

י) שוו לאלהים Berlin 1713.

<sup>&</sup>quot;) דברי נחמיה (das.

ים לחישת שרף p. 2, p. 46 and ס' לחישת שרף p. 11 a.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Berliner, Aus schweren Zeiten, Grabschrift 20.

<sup>6)</sup> שמש צדקה I. 9.

Literatur auf, die noch lange nicht die Würdigung finden konnte, die ihr gebührt. Sabtai Ambron (עמרון) ist der Name dieses ganz eigentümlichen Mannes, der ein Märtyrer der Wissenschaft gegen Pfaffengeist und Intrigue geworden ist. Über seine Lebensschicksale sind wir nicht unterrichtet. Männer mit seinem Familiennamen sind bereits mehrere genannt worden. Mitglieder der Familie "Embron" werden bereits 1492 genannt.1) Semtob Ambron (1539) und Zerahia Ambron (1536) sind die beiden zuerst in Rom erwähnten Mitglieder der Fa-Ein Jehuda b. Semtob Ambron zeichnet am 26. Oktober 1550 in den Akten. Jakob Ambron war 1618 Vorsteher des Aussteuervereins.2) Im Jahre 1682 treffen wir Leone Ambron in Rom.3) — Im Jahre 1710 kündigte das Giornale de' Letterati in Venedig das Erscheinen eines ausführlichen Werkes über ein neues kosmographisches System an, in dessen Anfang bewiesen werde, dass die Erde oval sei. Der in Leipzig erscheinende "Neue Bücher-Saal der Gelehrten Welt" verbreitete diese Nachricht weiter in Deutschland. Es war das grosse Werk des Filosofo ebreo Sabbato Ambron aus Rom. Nicht viel später war das Giornale in der Lage, Ausführliches über das betreffende Werk zu melden, dessen Titel Pancosmosophia war. Es zerfiel in vier Teile. Der erste, die Tesigraphia, setzte vor allem die philosophischen und astronomischen Axiome des Verfassers auseinander (de praepositionibus) und widerlegte aus der Beschaffenheit der Elemente und der Planetenbahnen die Ansicht des Ptolemaeus, Copernicus und Tycho de Brahe, dass es mehr als eine Welt gäbe (de confutationibus). Auf der so gefundenen Grundlage baute sich der zweite Teil, die Ichnocosmographia seu de Speculationibus auf. In ihm gab Sabtai die eigentliche Auseinandersetzung seiner Ansichten. Er beschrieb die Peripheria solida und die anderen Teile der Welt, welche das Universum bilden. Das Weltgebäude habe semielliptische Form; es stehe auf dem äussersten Rande der Peripherie, welcher die Endgrenze alles Erschaffenen sei. Das Firmament des Himmels sei ein Solidum, auf dessen Strassen die Planeten wandeln. Es stütze sich auf allen Seiten auf den äussersten Rand der Erde. Der Lauf der

<sup>1)</sup> REJ. IX. 70. 74 Jacob E. et Salomon E. eius filius.

<sup>\*)</sup> Berliner II. 2, S. 57.

<sup>5)</sup> Cod. ms. Vat. Ottob. 2483. Ferner Gabriel und Barukh A. im Anfang des 17. Jahrhunderts; 1720 Gabriel; 21. Juni 1737 Alexander; auf Kosten des Hizkiah b. Gabriel A. wurde in Venedig 1775 das Buch שערי החשובה für die Morgenandachten in der Catalana und Castigliana gedruckt (Berliner II. 2, S. 90, 136, 191, 192).

Planeten sei gemischt (mixtus) oder spiralisch, nie aber circularis verticalis. Das zeitweilige Verschwinden der Sonne und der Planeten (d. h. am Tage, bez. in der Nacht) rühre von einem optischen Effekt, aber nicht von der dazwischenstehenden Erdkugel her. Nur die Sterne der achten Sphäre und die Planeten, unter ihnen auch der Mond hätten eigenes, nicht von der Sonne herrührendes Licht. Ein dritter Teil des Werkes, die Empireographia seu de suppositionibus, handelte von der unsichtbaren Welt, oder wie er sie nennt, vom Freudenhimmel (empireo) und dessen Herrlichkeit, von der Hölle und ihren Strafen. Den Schluss der Cosmographia bildete eine genaue Erklärung der 100 dem Werke zur Veranschaulichung beigefügten grossen Kupferstiche, welche den Namen Ichnographia seu de expositionibus trug. ganze Werk scheint stark von kabbalistischen und altjüdischen kosmologischen Anschauungen beeinflusst gewesen zu sein. Das Gesamtwerk war schon früher von Sabtai als Historia omnium Systematum coeli verfasst, jetzt aber bedeutend erweitert worden. Schon hatte der jüdische Gelehrte die Kupferplatten stechen lassen und das Werk Philipp V. gewidmet, da untersagte die römische Inquisition dessen Drucklegung bei harter Strafe. Es sollten in dem Werke angeblich Sachen enthalten sein, die den Lehren der christlichen katholischen Religion widersprächen. Šabtai Ambron wandte sich nach Venedig, um dort den Druck durchzusetzen. Allein auf Veranlassung des päpstlichen Nuntius Mattei, des Erzbischofs zu Fermo, verboten ihm das die Reformatori dei Studii. Šabtai war dem gegenüber rat-Da erfuhr er, dass man in Deutschland sein Unternehmen aufmerksam verfolge, und übersandte sein Manuskript mit den Platten dem Verleger des "Neuen Bücher-Saals der gelehrten Welt" in Leipzig. Dieser versprach auch dasselbe zum Drucke zu befördern. Dasselbe ist aber auch in Leipzig nicht gedruckt worden. hatten es die geistlichen Behörden Roms verstanden, die Schrift des Juden gänzlich zu unterdrücken. Sie verschwindet seitdem gänzlich. Von Sabtai war noch weiterhin auch in Deutschland die Rede, als er sich an die Ausarbeitung einer grossen Bibliotheca Rabbinica machte. Sie sollte vor allem Bartoloccis Vorurteile beseitigen und seine Fehler verbessern, "dass man sich also ein vollkommenes Werk versprechen könnte". Bei seinen Arbeiten unterstützten ihn ein weitverzweigter literarischer Verkehr, die zahlreichen, ihm zugänglichen römischen Bibliotheken und mehrere jüdische Gelehrte. Auch dieses Werk ist Manuskript geblieben. Vielleicht hat ein plötzlicher Tod den Verfasser verhindert, an dasselbe die letzte Hand zu legen.

1720 war Šabtai Mitglied der Congrega.¹) Sein Leben ist ein trauriges Bild aus einer unseligen Zeit. Welchen Schmerz muss der geistig so rührige und gewiss auch hochstehende Mann unter solchem Drucke empfunden haben! Es wäre schön, könnte man seine Werke auffinden und die Ehrenschuld tilgen, die ihm vor dem Richterstuhl der Wissenschaft und der Menschlichkeit gebührt.²)

Sabtai Ambron ist für eine lange Zeit die letzte bedeutende literarische Persönlichkeit der römischen Gemeinde. Aus der Folgezeit sind uns eigentlich nur Namen und auch diese nur spärlich erhalten. Ein römischer Jude Rafael Luzzati, der Sohn des Doktors der Philosophie und der Medizin Izhak, wurde am 4. Mai 1717 zu Padua als Arzt diplomiert. 3) Nicht viel später (c. 1730) studierte ein anderer Römer, Elia Concili, ebenfalls in Padua Medizin. Anlässlich seiner Doktorpromotion feierte ihn Moseh Hajim Luzzatto in einem Gedichte. Elia liess sich in Livorno nieder. 4) Auch keine bedeutendere talmudische Autorität in der Gemeinde ist aus diesen Jahren bekannt. In den rabbinischen Gutachten des Rabbiners von Reggio, Ješaia b. Israel Hizkiah Bassani, welche sein Sohn Israel Beniamin edierte, findet sich eine Entscheidung Malakhi b. Jakob Khohens in einem sich in Rom abspielenden Civilprozesse vom Nisan 1732. In derselben werden zwei Richter (Rabbiner), der verstorbene Jakob Jesurun Lopez und der verstorbene Semuel da Costa erwähnt. 5) Eine andere Anfrage aus Rom entschied Ješaia Bassani am 27. Sebat 1738 von Reggio aus selbst. 6) Einen grösseren Ruf scheint der römische Rabbiner Sabtai b. David de Segni besessen zu haben. Er wird als weise, fromm und bescheiden gerühmt. Am 3. Tebeth 1741 approbierte er mit vielen anderen italienischen Rabbinern die florentiner Ausgabe von Meïr b. Todros Abulafias שמורת סייג לתורה. Beim Erscheinen des Werks im Jahre 1750 war

<sup>1)</sup> Berliner II, 2. S. 191.

ים Giornale de' Letterati d'Italia, Tomo secondo, Anno 1710. In Venezia p. 521—24; Neuer Bücher-Saal der Gelehrten Welt, Leipzig 1710 (1712) II. 180, IV. 328 ff.; das. Drittes Jahr, Leipzig 1713, XXV. 66, XXVI. 143; Journal des Savans 1712. Nov.; Wolf I. 1022; Nepi-Ghirondi יין הולדות p. 328. No. 35; vgl. Koecher, Neue hebr. Bibl. II. 268; Fürst Bibliotheca III. 183; Benjakob אוצר No. 181, D. No. 456.

י שר"ל (p. 785: Im Diplom heisst er Raphael Luzzati Hebracus romanus das. p. 815.

<sup>4)</sup> Rev. or. II. 122. 477.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) מ' חודת שלמים No. 11, p. 73a.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Das. No. 10 p. 71 b.

Sabtai nicht mehr am Leben. 1) Seine Nachfolger im Rabbinat waren Sabtai Izhak Fiani und Mikhael Hajim di Segni (Sienne?). 2) Für den Erstgenannten hat Jakob Selig, der Anwalt der Juden von Jampol, in einem Schreiben einige halachische Fragen erörtert. Šabtai Fiani hat opferfreudig sein ganzes Ansehen zur Unterstützung Seligs eingesetzt. Selig wusste viel von seinem ausserordentlichen Ansehen am päpstlichen Hofe und bei den Grossen Roms zu erzählen. 3) Vom 11. Dezember 1742 an war er gegen eine jährliche Remuneration von 15 Scudi Protokollant der Congrega. Am 31. Juli 1747 wurde ihm Vitale di Castro als Schriftführer beigegeben. 4)

Von da an hat die römische Gemeinde bis zum Ende des 18. Jahrhunderts keinen hervorragenden Rabbiner gehabt. Die Musen der Dichtkunst und der Wissenschaft schienen sie gänzlich verlassen zu haben. Kaum ein einziges Aufflackern des verlöschenden Geistes ist mehr in Rom zu erspähen. Die grossen Sorgen des Daseins hatten den Keim geistigen Lebens fast gänzlich erstickt. am Ende des Jahrhunderts erhielt ein römischer Jude, Giuseppe Castelli, den römischen Doktorgrad der Medizin (18. Dezember 1797). <sup>6</sup>) Denselben haben wohl auch vorher noch manche gebildete Jünglinge der römischen Gemeinde erreicht. Erwähnung verdient noch ein Hochzeitsgedicht des römischen Rabbiners und Elementarlehrers (מלמד תינוקות) Abraham b. Jakob 'Anaw. Es ist ein Wettstreit in der Form eines Dialogs zwischen Jiftah und den 'Ammoniten. Das Gedicht stammt aus dem Jahre 1757,58. 5) Ausserdem ist Abraham der Verfasser eines Dramas. Er ist im Tebeth 1782 gestorben. 6) Sendboten aus dem heiligen Lande brachten dann wieder rabbinische Gelehrsamkeit nach Rom.

Zum Schluss noch einige Worte über die literarische Thätigkeit der Neophyten in Rom! Die Reaktion brauchte Werkzeuge zu einem zielbewussten Vorgehen gegen die Religion und die Wissenschaft des Judentums, vor allem gegen den Talmud. Nirgends konnte sie gefügigere Hilfskräfte finden als bei getauften Juden. Bei ihnen fand

<sup>1)</sup> Seine Approbation auch in ed. Berlin 1761.

<sup>\*)</sup> Carmoly in Rev. or. III. 168 hat für beide das Jahr 1755.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Magazin XV. S. 11—14. כולן נתנו עיניהם ברבינו וב"ה אשר נתן לו כח (das. S. 11.)

<sup>4)</sup> Berliner II. 2, S. 188.

<sup>5)</sup> Ettore Natali, 191.

<sup>6)</sup> cod. Almanzi 317 (Hebr. Bibliographie VI. 141).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Berliner, יסוד עולם S. 40, Magazin I. 112.

sie eine besonders mächtige Triebfeder, den Hass gegen ihre Mutterreligion. Dazu kam noch, dass die vatikanische Bibliothek für ihre zahlreichen Bücherschätze in allen Sprachen des Orients, die sich durch die in dieser Zeit besonders regen wechselseitigen Beziehungen mit den östlichen Gemeinden stetig mehrten, der orientalischen Sprachen kundige, womöglich in ihnen literarisch gewandte Männer brauchte. Diese boten sich ihr in den aus dem Orient stammenden Neophyten dar. So ist das Bibliotheksamt des orientalischen Schreibers beinahe ständig mit getauften Juden besetzt gewesen. Diese verstanden sich in dieser ihrer Stellung noch besonders dadurch zu befestigen und nützlich zu machen, dass sie ihren Vorgesetzten, der eine so, der andere so, in Aussicht stellten, durch ihr Wissen aus den hebräischen Schriften die Wahrheit des Christentums zu beweisen und die Nichtigkeit des Judentums gründlich darzuthun.

Elia b. Menahem di Nola, der Nachkomme einer anscheinend längere Zeit in Rom ansässigen Familie, war einer der hervorragendsten Täuflinge der römischen Gemeinde. Sein Onkel Semuel b. Sabtai begegnet uns 1536 in den Notariatsakten der Gemeinde. Sein Vater Menahem b. Šabtai di Nola ist als Besitzer einer Handschrift bekannt. 1) Er war ein tüchtiger Arzt und im Besitze eines so grossen Vermögens, dass er 1565 zwei Häuser einem nicht weiter bekannten Rafael (seinem Sohne?) testierte. 2) Aus dieser letztwilligen Verfügung seines Vaters geht hervor, dass er mit der Taufe seines Sohnes durchaus nicht einverstanden war. Dieselbe muss nach dem 9. Nisan 1556 stattgefunden haben. Sein Pathe war der Bruder des Papstes Clemens VIII., Thomas Aldobrandini. 3) Elia erhielt in der Taufe den Namen Giov. Paulo Eustachio. Als Jude schrieb er einen Zohar ab, den er 1548 vollendete. 4) In der Nachschrift einer am 9. Nisan 1556 vollendeten Kopie bekennt er sich noch zum Judentum. 5) In seinen späteren Abschriften, welche er bereits als "Hebräischer Schreiber der Vatikanischen Bibliothek" im Auftrage des Bibliothekars M. A. Amolsio machte, nennt er sich Juan (Giovan) Paolo Eustachio. Von seinem Fleisse aus dieser Zeit zeugen eine grosse Anzahl selbstständiger

<sup>1)</sup> cod. Paris 1041.

<sup>2)</sup> cod. Oxf. 427.

<sup>3)</sup> Wolf I. 769.

<sup>4)</sup> cod. München 68.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) cod. Vat. Pal. 70 ותכל מלאכת הקדש ... ה' יוכני לראות בביאת משיח Perles Aramäische Studien 216 f. schreibt die Abschrift dem Rabbiner Elia zu. Derselbe heisst aber Elia b. Jákob.

Schriften und Ergänzungen zu älteren Manuskripten. Nachweislich in päpstlichen Diensten schrieb er von 1568 bis zum 1. Dezember 1599.1) Ausserdem ist G. P. Eustachio der Verfasser zahlreicher selbständiger Schriften in italienischer Sprache. Am 13. Juni 1590 vollendete er christologisch-messianische Kollektaneen aus der Bibel und dem neuen Testamente. 2) Erwähnung verdienen sein Sacro Settenario über die Mystik der Zahl Sieben 3) und seine neun "heilsamen Reden über die Hauptdogmen des Christenglaubens." 4) Seine selbständige literarische Thätigkeit erstreckt sich über die Jahre 1568-1600. Nach dem Tode des Professors der hebräischen Sprache Giulio Marcelli erhielt er im Jahre 1576 dessen Lehrstuhl an der römischen Universität. <sup>5</sup>) Schreiben des Mantuaner Gesandten in Rom vom 11. Januar 1584 an die Corte di Mantova nennt ihn Giov. Paulo Eustachio Renato. 6) Er beteiligte sich auch an der Zensur der hebräischen Bücher (vom 18. Mai 1581—12. Jan. 1583). 7)

Ein Hauptfeind des Judentums war der Sohn der Tochter des frommen und gelehrten Elia b. 'Aser Ha-Lewi, der nach seinem Grossvater den Namen Elia trug. Er war in Alessandria geboren, von seinem Grossvater unterrichtet worden und wohl mit ihm nach Deutschland gegangen. In Venedig traf er seinen bereits getauften Bruder Vittorio, der als Typograph und Talmudfeind gleich berühmt geworden ist. Vergebens versuchte er seinen Bruder zur Rückkehr zum Judentum zu bewegen. Vittorio scheint ihm aber eine so glänzende Zukunft in Aussicht gestellt zu haben, dass er sich im Jahre 1551 selbst auf Zureden von Cantareno und Andrea Frusio taufen liess. Er erhielt in der Taufe den Namen Giovanni Batista Romano und trat in den Jesuitenorden ein. Zehn Jahre hielt er sich dann in Rom als Lehrer der hebräischen und arabischen Sprache auf, bis ihn Pius IV. 1561 an den Patriarchen der Kopten nach Memphis sandte. In

<sup>1)</sup> cod. Vat. Pal. 59. 1 (1568), cod. Oxf. 1636 (1578), cod. Vat. 75 (28. Febr. 1586), cod. Vat. Palat 85 (30. Novbr. [1590?] 1592), cod. Vat. 340. 1, 3, 5, 6. (18. Jan 1596, 22. Juni 1597, 12. Dezbr. 1597, 1. Dezbr. 1599), cod. Vat. Pal. 98 (15. Oktbr. 1596), cod. Vat. Pal. 81 (30. Novbr. 1598), vgl. Berliner II. 2, S. 194.

י) cod. Vat. Pal. 272. ילקוטים und לקוטים.

<sup>3)</sup> Neapel 1579.

<sup>4)</sup> Salutari discorsi ne quali si contengono li principali dogmi della religione e fede Christiana das. 1582 (bereits 1575 vollendet); seine übrigen Schriften Versillo isr. 1881 270, 1882 12, vgl. Wolf I. 769 f., III. 691 f. No. 1441.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Renazzi, Storia della sapienza II. 203.

<sup>6)</sup> Vessillo isr. 1884. 234 f.

<sup>7)</sup> Ms. 39. 3, 6, 7 Casa de Neofiti (Sacerdote S. 184).

Alexandrien wurde er wegen seiner Verläumdungen gegen die Juden von denselben verfolgt. Ein Anteil an der Talmudverbrennung von 1553 ist ihm nicht nachzuweisen. 1) Er starb in Rom am 3. März 1589. Berühmt sind seine Übersetzungen von Giov. Brunos Katechismus gegen die orientalischen Häretiker in die drei semitischen Sprachen und der Dekrete des Tridentiner Konzils ins Arabische. 2)

Nicht viel später (1559) wurde Fabiano Fiocchi (oder Fioghi) aus Monte San Salvino, angeblich nach einem Dispute mit dem Kapuziner Paolo da Norcia Christ. Er war dann in Rom Lehrer der hebraischen Sprache am Neophytenkolleg und Katechet der jüdischen Täuflinge. Ausser seinem Dialogo fra il Catechumeno et il Padre catechisante (Rom 1582, 1601) schrieb er ein hebräisches Gedicht mit einer latennischen Übersetzung, das er Gregor XIII, und anderen widmete

Guglielmo dei Franchi war von Geburt ein Römer. Nachen Taufe trat er in einen Mönchsorden ein (Monachus Valiummessina Er hat einige Verdienste um die Verbreitung der hebräisener siehen unter den Christen. 1596 liess er ein hebräisches Aupmabe in drucken in Jahre später in Bergamo eine kurze meinen Grammatik. in Ein Zeitgenosse dei Franchis war der der Grammatik. in dessen jüdischer Name Elisa de Roma geweisen wird als ein vorzüglicher Redner gerühmt. In dieser Stellung verblieh er an Den Rest seines Lebens verbrachte er als Privatimme Forli verfasste er hebräische Noten zum Penname auf die Texte der Vulgata, welche bis zu kaon.

Frätz IX3, 335 f. Anm. 2 nach Alganism in mit Sindet in ihm Josef Khohens Selomoh Roman

<sup>2)</sup> Wolf IV. 841 No. 811c, Richard Same Wissenschaft, Kunst und Judenthum 292

<sup>\*</sup> Dusselbe handschriftlich im Vulnea

a. n. O. 289, Vessillo israelitico 1881 270

Alphabetum Hebraicum, Romas Lu-

tiene is grammatica Hebraea. Bergam ...

Hetrel Geschichte der hebr. Sprace.

No. 425

Bartolocci I. 218 f.
 and. Vat. 268.

Fabiano Fiocchis Nachfolger als Lehrer der hebräischen Sprache am Neophytenkolleg in Rom war Domenico Jerušalmi aus Safed in Obergaliläa. Er soll als Jude Leibarzt des Sultans in Stambul gewesen sein, kam nach Italien und liess sich hier vor 1573 taufen. Das Neophytenkolleg besitzt von ihm neben seinen den Juden in Rom in den Jahren 1573—1586 gehaltenen Bekehrungspredigten (Ms. 35) eine hebräische Schrift משרין הנים über christliche Glaubensartikel und eine am 5. Juni 1616 vollendete hebräische Übersetzung des Neuen Testaments (Mss. 32 u. 33) und der Apokryphen (Ms. 34, vollendet 25. Juni 1617) handschriftlich. 1) Noch im Jahre 1620 war er Revisor der hebräischen Bücher.

Eine geringere Stellung nimmt Jehuda Zĕbi (Leo de Cervis) aus Verona ein, welcher 1625 in Rom als Augustinus Grimanus getauft wurde. Er ist der Verfasser eines "Schlüssels der heiligen Lehre" de modo intelligendi et interpretandi linguam sanctam ²) und einiger hebräischer Schreiben, welche sich in der vatikanischen Bibliothek befinden. 8) Noch im Jahre 1683 lebte er in hohem Greisenalter in Rom.

Weit mehr Beachtung verdient der hebräische Schreiber des Vatikans Giovanni Batista Giona Galileo. Jehuda Jona war 1588 zu Safe geboren, 1625 in Warschau getauft worden und 1638 nach Rom gekommen, wo er 1671 starb. Im Jahre 1652 wurde er Professor der hebräischen Sprache an der römischen Sapienza. (a) Von 1650 bis zu seinem Tode war er Bartoloccis Lehrer. Von seinen zahlreichen Werken seien seine hebräisch-lateinische Predigt über den Messias und die Ausgiessung des heiligen Geistes (1653), seine hebräische Übersetzung des italienischen Katechismus Robert Bellarmins unter dem Titel des italienischen Katechismus Robert Bellarmins unter dem Titel Current (1658), seine Clemens IX. gewidmete Übertragung der Evangelien ins Hebräische (1668), sein ungedruckt gebliebenes rabbinisch-chaldäisches Lexikon und seine Abhandlung über den Namen Jesu hervorgehoben. Den grössten Wert beansprucht seine von ihm

<sup>6)</sup> Prosperus Mandosius, Bibl. Roman. Cent. I. No. 47. Über ihn Wolf I. 184 f., III. 118; Ughelli Italia sacra II. 629; Delitzsch a. a. O. 292.

<sup>1)</sup> Mss. 32-36 Casa de'Neofiti (Sacerdote S. 178-181 und die daselbst angegebene Literatur. Ferner Delitzsch, das. 293 f.)

<sup>2)</sup> Wolf I. 453 No. 770 קרושה חורה קרושה.

<sup>5)</sup> Bartolocci III. 71.

<sup>4)</sup> Renazzi, Storia della Sapienza III. 195, J. Caraffa De Gymnasio Romano (Rom 1781) 397.

nicht vollendete Sammlung der Varianten der drei Targumim. 1) Sigismondo Jona Romano ist wohl sein Sohn. 2)

Ebenfalls hebräischer Schreiber des Vatikans war Julius Morosini (Maurocenus), als Jude Šemuel Nahmias b. David Izhak aus Salonichi, wo er 1612 geboren war. Am 22. November 1649 liess er sich mit seinem Sohne David (Lorenzo? Schreiber 1688—1695) und seinem Bruder Josef in Venedig taufen. In Rom wurde er unter Clemens IX. (1671) hebräischer Schreiber des Vaticans, in welcher Stellung er bis zu seinem Tode (1683) verblieb. Nebenbei war er auch Lektor der hebräischen Sprache am Collegium de propaganda fide. Gegen die Juden verfasste er in italienischer Sprache den "Glaubenspfad". <sup>8</sup>) Sein Hauptwerk ist aber die Vollendung (1. Februar 1677) der von Johannes Baptista Jona begonnenen Variantensammlung aus den drei Targumim. <sup>4</sup>)

Ob der Römer Joseph Maria Ciantes vom Orden der Praedicatores von jüdischen Eltern stammte, ist unbekannt. Er war bis 1640 Judenbekehrungsprediger in Rom, war dann bis 1656 Bischof von Marsica und von da an bis zu seinem Tode (1670) schriftstellerisch thätig. Er bearbeitete die Summa des Thomas von Aquino gegen die Heiden (1657) und schrieb zwei antisemitische Werke über die Dreieinigkeit (1667) und über die Fleischwerdung Christi (1668). 5) Sein Nachfolger als Judenprediger (seit 1646), Gregorius de Scharintiis Gregorii filius, arbeitete noch 1683 für den Himmel. 6)

Ein tüchtiger Physiker war der Römer Alexander Crescenzi, dessen jüdischer Name uns nicht bekannt ist. Er übersetzte eine spanische Abhandlung über die Chokolade ins Italienische und ist durch seine 1666 edirten Berichte über den Vesuvausbruch von 1660, welche er durch mathematische Beobachtungen erläuterte, berühmt geworden. 7)

In dieser Zeit erregte die Taufe eines angesehenen Mitgliedes der

י) cod. Vat. Urb. 58. חלופין שבין ג' תרגומים; cod. Oxf. 2841 wohl eine Abschrift davon.

<sup>2)</sup> Amari Le tipografie orientali e gli orientalisti a Roma nei sec. 16 e 17 in Rivista europea 1878 (IX) 256. 259 f.

י דרך אמונה (Via della Fede mostrata agli Ebrei, Roma 1683.

<sup>4)</sup> cod. Vat. Urb. 59. Über ihn Wolf III. 1126 f. No. 2410, Steinschneider in Vessillo isr. 1882 372 f. Rivista europea IX. 257 und 263.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Wolf III. 419 f. No. 959 c; Quetif und Echard, Scriptores or <sup>21</sup> catorum (Paris 1721) II. 634 a.

<sup>9</sup> Bartolocci III. 749. 823.

<sup>7)</sup> Wolf III. 120 f. No. 329.

römischen Gemeinde berechtigtes Aufsehen. Mordkhai, der Sohn des römischen Arztes Semuel b. Mordkhai Gabbai, eines Nachkommen des berühmten Spaniers Izhak Gabbai hatte schon frühzeitig den Doktorgrad von der römischen Universität erhalten und war Arzt der Gemeinde geworden. Seine beiden Söhne waren im Betsaale der römischen Talmud-Thoraschule beschnitten worden. Bei seinem ältesten Sohne standen der Rabbiner Josua Menaghen und der Onkel seiner Frau, David Gatigno, Pathe, während Mordkhais Grossmutter Diana ihren Urenkel bei der Beschneidung hielt (30. Mai 1674). Bei der Beschneidung seines zweiten Sohnes (24. Juli 1676) waren Gamliel Caivano (קאיבאנו) und Jakob Gatigno Pathen. Ausser diesen beiden Söhnen besass Mordkhai zwei Töchter, Filadora und Diana. Gattin Rahel war die Tochter des römischen Juden Rafael b. Moseh de Velletri. Nach alledem scheint Mordkhai ein frommes Haus geführt zu haben. Um so erstaunlicher war es, als er sich im Alter von 32 Jahren mit seiner ganzen Familie am 14. Februar 1683 taufen liess. Er erhielt in der Taufe den Namen Benedictus Filipani, seine damals dreissigjährige Gattin den Namen Flaminia Filipani (Philipani). 1)

Noch auffallender war die Bekehrung des mehr als siebzig Jahre alten Mošeh (b. Izhak?) de Cavi (מקאוי) am 25. Mai 1698 in Rom.²) Im Jahre 1675 schrieb er ein Preisgedicht zum Ruhme der Bibliotheca Rabbinica des Julius Bartolocci. Er bekleidete damals das Amt eines Professors der hebräischen und chaldäischen Sprache in der Stadt.³) Sein christlicher Name wurde Philippus Thomas Fidelis.⁴) Überhaupt

<sup>&#</sup>x27;) Er ist ein Nachkomme des Izhak de Cavi in cod. Mont. College London 6 f. 86 b (Neubauer) מחברת יצחק טקאוי יצ"ו נקנה בשטן הראש עשרה הלא הוא כט"ר יצ"ו שנח טשה בכ"ר יצחק כהן יצ"ו ובגוברות כטר' יהונתן בכ"ר טרדכי טטיאילי יצ"ו שנח פשה בכ"ר יצחק כהן יצ"ו ובגוברות המה Seine Vorfahren in Rom sind: R. Mošeh de Cavi "Turco" (1. I. 1553, 20. XII. 54),



<sup>1)</sup> Bartolocci III. 893—895. Von seinen Vorfahren in Rom sei Rafael (13. III. 1583, 17 VIII. 85) b. Jehuda (30. XII. 63, 1 u. 10. V., 1. VI. 84) b. Abraham 5'1 erwähnt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nach einem Briefe bei Wolf IV. 955 No. 1834 b sub. Moyses de Cani (l. Cavi).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vorgedruckt dem ersten Bande der Bibliotheca Magna Rabbinica.

gab es damals in fast allen angesehenen jüdischen Familien Täuflinge. Berühmt als Ärzte und Juristen waren in Rom z. B. die Zachiae, Nachkommen des Izhak de Viterbo. 1)

Ein bekannter Neophyt des achtzehnten Jahrhunderts war Clemens Caracciolo, der 1712 in Rom ein arabisches Manuskript abschrieb.<sup>2</sup>) Erwähnung verdient schliesslich noch die gelehrte Christin Caecilia Sabutia aus Rom, welche im Jahre 1683 etwa achtzehn Jahre alt war. Schon in diesem Alter verteidigte sie öffentlich philosophischtheologische Thesen. Ihre Lieblingsbeschäftigung aber war, christologische Deutungen von Bibelstellen gegen Juden zu verteidigen. Sie soll dabei manchen vielleicht allzu galanten Rabbiner in die Enge getrieben haben.<sup>3</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Wolf I. 651 No. 1176 nach Bartolocci III. 891; z. B. Paolo Zacchia (1584 bis 1659) s. F. Ranalli, Vite di uomini illustri romani, Firenze 1840. II., Bibliografia Romana (Rom 1880) 252 und La Mantia, Storia della legislazione italiana I. 508, 708, 713. Das. S. 710 Silvestro und Lanfranco Z.

<sup>2)</sup> cod. ar. Vat. 128 (Hebr. Bibl. XVI. 50).

<sup>5)</sup> Hebr. Bibliographie 1880. 69, Bartolocci III. 756.

## Das Leben im Ghetto.

Pauls IV. grausames Edikt hatte das Wohnrecht der Juden auf einen Ort der Stadt beschränkt. Es ist wohl wahr, dass in jener Zeit nur noch wenige Glieder der jüdischen Gemeinschaft in Rom ausserhalb dieses Quartiers wohnten, dass also von einem eigentlichen Einzug in ein bestimmtes Judenviertel nicht die Rede sein kann. Lage der Synagoge und der Schule hatte ja das religiöse Leben schon seit vielen Jahrhunderten an diesen Ort gebannt. Dennoch lag schon deshalb eine tiefe Erniedrigung in dem päpstlichen Erlasse, weil den Christen untersagt wurde, wie bisher in dem Mittelpunkte des jüdischen Lebens feste Wohnsitze zu haben. Diese gewaltsame Scheidung ist dann auch einer der Hauptgründe der einschneidenden Wandlung des ganzen Lebens der Juden der Stadt. Aus dem freien Manne war ein Sträfling geworden, den das Judenzeichen in der Pestfarbe von der menschlichen Gesellschaft ausgestossen. Aus den mitringenden, gleichstrebenden Gliedern des römischen Stadtwesens waren gleichgültige, abgestumpfte Sklaven geworden. So ist das Leben im Judenviertel seitdem das Bild eines langsamen Abblühens und Absterbens, ein unaufhörliches Sinken von Stufe zu Stufe. Der Helden des Geistes und der Feder wurden immer weniger. Von einer Teilnahme an den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Bestrebungen der Zeit ist nur wenig zu spüren. Aber im Innern dieser scheinbar leblosen Masse pulsierte doch noch warmes Leben. Alles hatte man dem unglücklichen Juden rauben können, nur nicht den Glauben. Der Glaube ersetzte ihm die Liebe und Achtung der Mitmenschen. der Glaube musste ihm für die ihm verschlossenen Künste und Wissenschaften Ersatz bieten, der Glaube gab ihm des Herzens inneres Glück und frohe Befriedigung trotz Qualen und Peinigungen von aussen. Alles Interesse hatte er verloren und verlieren müssen, aber er fühlte sich als Glied einer grossen Gesamtheit. Dieser Gedanke erhob und belebte ihn. Er liess ihn die Sklavenfesseln vergessen, er gab ihm in seinen Augen einen hohen Wert, die Selbstachtung. Darum konnten auch alle die edlen Keime der Menschenseele in ihm nicht ersterben. Er selbst ein Bettler, teilte sein Brot mit seinem Nächsten, er selbst ein Knecht, wollte seinen Kindern eine gute freie Erziehung zuteil werden lassen. Daher die grossen Schulen, daher die ausserordentlich zahlreichen Wohlthätigkeitsanstalten, daher die geistige, wenn auch noch so bescheidene Regsamkeit, daher der ergreifende wahrhaft patriarchalische Zug in Synagoge und Familie. Bei aller Enge und Schlichtheit ist deshalb gerade das Leben im Judenviertel imstande, unser Mitgefühl und unsere Aufmerksamkeit in hohem Masse wachzurufen. Es liegt in ihm unendlich viel Rührendes und Ergreifendes.

Der Name des Judenviertels war ursprünglich Serraglio delli hebrei¹) und septus hebraicus (Hebraeorum).²) Zum ersten Male erscheint dann in der Bulle vom 27. Februar 1562 der Name ghectus. Dieses Wort ist wohl keine Abkürzung von borghetto³), sondern mit dem italienischen ghetto = Eisengiesserei zusammenzubringen. Bereits im Jahre 1306 kommt in Venedig ein Nicolaus Aymus, Beamter bei der Eisengiesserei (qui est officialis ad ghettum)⁴), vor. Man unterschied in Venedig den alten und den neuen Geto. Es mögen wohl hier schon früher Juden gewohnt haben. Aber erst am 26. März 1516 wurde in Venedig beantragt, die Juden zu zwingen, sich im Geto nuovo bei San Hieronimo, der wie ein Kastell sei, niederzulassen. Der Antrag wurde mit 113 gegen 48 Stimmen angenommen. ⁵) Seitdem war

attenda.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) So nach einem Vertrage vom 23. Septbr. 1577 in Notizia della Famiglia Boccapaduli da M. U. Bicci, In Roma 1762 674.

<sup>1)</sup> z. B. Forcella, Iscrizione XIII. 89 No. 126.

s) Rodocanachi 41.

י) Romanin, storia documentata di Venezia II. 378 in Hebr. Bibl. XV. 92. Das Judenquartier in Venedig und Salerno heisst aber bereits im Jahre 1090 in Urkunden Judaea, Judaica und Judaenzia, später italienisiert Giudaica und Giudecca (Muratori, Ant. Ital., Diss. XVI. Steinschneider in Virchow. Archiv XXXVIII. 89.) das mit dem alten talmudischen ידוראיקי (Jerušalmi Gittin 43b.) zu identifizieren ist. Im Jahre 1470 werden die Mauern des Judenviertels in Negroponte le mura della Judayca (A. de Tummullulis da Sant' Elia, Notabilia temporum in den Fonti per la storia (Livorno 1890) 163 Zeile 74, 164 Zeile 132) genannt.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Marino Sanuto Diarii XII. 72 f. 83.

Geto oder Ghetto in Venedig einfach Name für das Judenviertel. 1) Als unter Paul IV. die Juden in Rom in ein besonderes Viertel gesperrt wurden, war dieser Name für das Judenquartier schon allgemein.

Das im Rione St. Angelo gelegene römische Ghetto hat auf dem Panorama des Lafrerio vom Jahre 1557 bereits fünf Thore. Haupteingang war an der Piazza Giudea, deren Fortsetzung innerhalb der Ghettomauer, die Piazza del Mercatello<sup>2</sup>), später ebenfalls Piazza Giudea (dentro il Ghetto) hiess. Von diesem Platze ging die Strada della Rua, die älteste und schönste Strasse des Ghettos, welche der Strada di Pescaria parallel läuft, und die schmale Gasse Vicolo de' Cenci aus. Durch die letztere wurde die Piazza Giudea mit der Piazza di Tempio oder delle Scuole verbunden, auf welcher Paul V. einen schönen Brunnen aufgestellt hatte. Etwa in die Mitte der Strada della Rua mündete eine enge Gasse, welche in die Piazza de' Macelli oder Piazza Macello endete. Dort im Centrum der Stadt befanden sich die sechs oder sieben Schlächtereien des Judenviertels. der Strada di Pescaria befand sich an der Piazza di Pescaria ein zweiter Ghettoeingang. Der von diesem Platz ausgehende Vicolo de' Savelli war mit einer Fontäne geschmückt, durch die Ghettomauer aber zur Sackgasse gemacht. Dem Vicolo parallel lief die Strada Quattro Capi, deren Ausgangsthor zur Brückenstrasse des alten Pons Judeorum (Ponte Fabricio oder Quattro Capi) führte. Die am Ufer des Tiber angebaute alte Ghettostrasse Strada della Fiumara erweiterte sich zu der mit einem Springbrunnen geschmückten Piazza delle tre canelle oder delle fontanelle und endigte ebenfalls in ein Thor, in dessen Nähe ein Gässchen zu den Cinque scuole degli Ebrei d. h. zu der Synagoge führte. 3) Dieser gegenüber befand sich der verwahrloste Palast der Cenci, der bis 1847 durch eine hohe Ghettomauer von dem Synagogenplatze (Piazza delle Scuole) getrennt war. An den Palast wurde 1575 eine dem heiligen Thomas geweihte Kirche angebaut. 4) Das vornehme Viertel bildeten die Piazza Giudea, Piazza

<sup>1)</sup> Das. XXIII. 360, XXIV. 45, XXVII. 193, 358 u. ö. Freund versuchte mit Ghetto das gothische gatvo (angelsächsisch gete, neuhochdeutsch Gasse) zusammenzubringen (Monatsschrift III. S. 438. Alles andere daselbst Vorgebrachte ist sicher unrichtig).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Adinolfi. Roma nell' età di mezzo II. 1882 398. Noch 1603 fiinf Thore (Archivio st. [F. Gori] III. 265).

<sup>3)</sup> Nach Nolli Giambattista, Nuova pianta di Roma, 1748.

<sup>4)</sup> Römische Briefe von einem Florentiner (Reumont) 1844. III. 206.

del Tempio, Piazza delle Tartarughe und die Strada della Rua (auch Via Rua), während die arme Bevölkerung meist in den Strassen Catalana, Fiumara, della Stuffa, della Torre und de' Savelli sowie auf der Piazza delle Fontanelle und Piazza Quattro Capi wohnte. Auf der Strada delle Azzimelle oder del Forno delle Azimelle befanden sich jüdische Bäckereien. 1) Die Zahl der Häuser im Judenviertel betrug nach einem Plane aus dem Jahre 1676 einhunderteinunddreissig. 2) Im Jahre 1724 zählte ein jüdischer Reisender im Ghetto zwei grosse und sechs kleine Gassen. 5) Da sich der Raum sehr bald als zu eng erwies, musste bereits 1566 die Kirche der Armenier S. Lorenzo de' Cavalluzzi aus dem Ghetto entfernt werden. 4) Andere Grundbesitzer wie Prospero Boccapaduli und die Familie der Baroncini mussten ihre Paläste den Juden vermieten. Sixtus V. liess dann einige Häuser zum Ghetto hinzufügen. Glaubenshass entfernte noch im Jahre 1657 (Edikt Alexanders VI. an Kardinal Carlo Barberini) die Kirchen S. Salvatore de' Baroncini. S. Leonardo und S. Patermuzio e Coprete aus dem Judenviertel. die äussere Gestalt des Ghettos ziemlich unverändert, bis in neuerer Zeit Leo XII. dasselbe um die Via Reginella und einen Teil der Rua Pescheria erweiterte, so dass es von da an acht Ghettothore hatte. 5) Über den Eingang von der Seite des Titusbogens hat sich wohl schon früh die Sage gebildet, dass die Juden denselben auf ihre besonderen Bitten erhalten hätten, um nicht den Titusbogen, das Denkmal ihrer Schmach, passieren zu müssen. 6) Die Häuser im Ghetto, von denen einige mit dem alten Wahrzeichen der Gemeinde, dem siebenarmigen Leuchter bezeichnet waren 7), waren unregelmässige, oft burgähnliche Bauten. Auf alten Bildern der Stadt sieht man bisweilen die dürftigen, armseligen, bis dicht an den Strom herangebauten Wohnhäuser mit ihren wenigen kleinen Fenstern. 8) Die Strassen waren meist eng und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Rodocanachi 57 f.; Berliner, Aus den letzten Tagen des römischen Ghetto, Berlin 1886. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) (7. B. Falda da Valduggia, Nuova pianta ed alzata della città di Roma 1676.

<sup>3)</sup> Letterbode XI. 111: Het verhaal van een reis door en groot gedeelte van Europa; medegedeelt dor M. Roest. Der Reisende ist Abraham Levi aus Amsterdam.

<sup>&#</sup>x27;) Roma ricerata nel suo sito di Fioravante Martinelli Romano, Venetia 1644, I. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Gregorovius, Wanderjahre in Italien I. (1874) 101.

e) Richard, Memoires d'Italie, Tome VI. 309, Dijon 1776.

<sup>7)</sup> Gregorovius a. a. O. I. 54.

<sup>\*)</sup> z. B. Discorsi sopra l'antichità di Roma di Vicenzo Scamozzi, Venedig 1582: Tavola 38 qui si mostra in altra veduta il ponte Fabricio, e parte dell' isola net

krumm. Der Blick des aus dem Hauptthore des Ghettos Heraustretenden fiel sogleich auf ein riesiges Kruzifix an St. Angelo in Pescheria, auf das mit grossen hebräischen und lateinischen Lettern der Vers Ješaja 65. 2 (Ich breite meine Hände tagtäglich aus nach dem widerspenstigen Volke). 1) Ein zartes Memento!

In diesem kaum einen Quadratkilometer grossen Raum waren zu Zeiten mehr als 10000 ständige Bewohner eingepfercht. Es war daher in den ärmeren Strassen beinahe zur Regel geworden, dass mehrere Familien in demselben Zimmer wohnten. Die Folge davon war ein ungesunder Geruch in diesen Teilen des Ghettos, der selbstverständlich judenfeindliche Nasen besonders unangenehm berührte. Die Description de la ville de Rome weiss daher "von einem fortwährenden unerträglichen Gestank im ganzen Viertel" zu erzählen. 9) François Deseine berichtet genau dasselbe und führt als plausiblen Grund an, "da diese 'Kanaille sich ausserordentlich vermehrt. 3) Der Président De Brosses, der in den Jahren 1739 und 1740 in Italien reiste, bereicherte sogar des Ghettos wegen den französischen Wortschatz um den Ausdruck "Erzunreinlichkeit" (archisaloperie). 4) Deutsche Reisende fühlten sich dann bemüssigt, diese Anklage in mannigfacher Variation zu wiederholen. Volkmann nennt 1770 das Ghetto den "Sitz des Elends und der Unsauberkeit."5) Auch Gorani klagt 1794 über die Unreinlichkeit und die schlechte Luft im Judenquartier. Er ist aber auch wahrheitsgetreu genug, die Gründe dafür anzugeben. Oft habe er gefunden, dass eine ganze Familie nur einen Wohnraum besass. "Zuweilen enthält dieses Zimmer, wo nur ein Bette steht, verschiedene Familien zugleich, die es reihum bewohnen." 6) In besonders roher Weise hat das in neuerer Zeit Pecht ausgesprochen. "Den Ghetto zu durchlaufen, dazu gehört einiger Mut, da man die traurige Aussicht hat, schwerlich herauszukommen, ohne um einiges Konfekt reicher geworden zu sein.... Darin (d. h. im Schmutz) wird denn Unglaubliches in den

Tevere; Roma regina mundi et montana florida oder die höchstberühmteste nunmehr 240 (sic!) Jahr Alte | Grosse | der Welt und Christenheit | Hauptstadt und Königin Rom, Augspurg 1688 p. 8 und Kupfer 15.

<sup>1)</sup> J. Gaume, Les trois Rome, III. (1848) 135.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lyon II. 1690. 343.

<sup>3)</sup> François Deseine, Rome moderne, Leide 1713 II. 491.

<sup>4)</sup> Le président de Brosses en Italie, ed. Colomb, Paris. 1858 II. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Historisch-kritische Nachrichten von Italien, Leipzig 1770. II. 532.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Gorani, Rom und seine Bewohner am Ende des 18. Jahrhunderts, Riga 1794 440 f.

engen Strassen der Judenstadt geleistet, die Überfüllung der Häuser mit Menschen bringt eine Öffentlichkeit des Lebens hervor, dass die ganze Bevölkerung in den engen Strassen versammelt scheint und ich mich nicht wundern würde, wenn die Weiber auf offener Strasse ihre Niederkunft hielten." In dieser zartsinnigen Weise fährt er fort, seinem Judenhasse auch in Rom Luft zu machen. 1) Ehrlicher und unparteiischer war ein Berichterstatter der Allgemeinen evangel.-lutherischen Kirchenzeitung, der das Ghetto im Vergleich mit Neapel sauber und freundlich nannte. 2) In der That war auch die Reinigung der Ghettostrassen durch einen Bando der Strassenpolizei von 1743, der seitdem alljährlich wiederholt wurde, geregelt. Nach demselben war es jedem Juden verboten, Kehricht, Lumpen und Abfälle auf die Strassen zu werfen. Aller Abraum musste in die dazu bestimmten Mistgruben auf der Piazza Grande (diesseits der Fontäne, rechts vom Thore an der Piazza Giudea), auf der Piazetta delle Scolette, in der Quergasse, welche die Piazza delle tre Canelle durchschnitt und am Arcaccio abgefahren werden. 3) Ausserdem hatte die Gemeinde alljährlich eine bestimmte Summe für die Strassenreinigung des Judenviertels zu zahlen, die zu Zeiten eine beträchtliche Höhe erreichte. Es ist also kaum anzunehmen, dass die Strassen im Ghetto so gar unsauber ausgesehen haben.

Allerdings bedingte die unglückliche Lage des Ghettos eine alljährlich wiederkehrende Verschlammung seiner niedrig gelegenen Teile durch die Ablägerungen der Tiberüberschwemmungen. Dieselben trugen auch vor allem durch die zurückbleibende schlammige Feuchtigkeit dazu bei, das Ghetto ungesund zu machen. Besonders die in der Fiumara wohnenden Juden hatten an den Folgen der Überschwemmungen furchtbar zu leiden. Die verschiedenen Versuche der Päpste, das Tiberbett zu regulieren und dadurch Rom von der steten Gefahr zu befreien, haben zu keinem grösseren Erfolge geführt, zumeist auch das Judenviertel gänzlich ausser Acht gelassen. Es ist daher nicht ganz ausgeschlossen, dass die Gemeinde, wie es der Président De Brosses erzählt, das Anerbieten gestellt, das Tiberbett auf ihre Kosten zu reinigen und zu vertiefen und Quais bis zur Insel aufführen zu lassen. Sehr unwahrscheinlich klingt aber die dabei an-

3) Allg. evang.-luth. Kirchenzeitung 1885 902.

<sup>1)</sup> Friedrich Pecht, Sechs Monate in Rom, Leipzig 1859 76-81.

<sup>3)</sup> Dott. Leone Vicchi, Vincenzo Monti le lettere e la politica in Italia dal 1750 al 1830 I. (1778—1780) Fusignano 1885 55.

geblich gestellte Bedingung der Gemeinde, dass alle bei den Arbeiten gefundenen Kostbarkeiten und Altertümer der Gemeinde gehören sollten. Der Vorschlag sei wegen der durch den aufgewühlten Schlamm drohenden Pestgefahr nicht angenommen worden,') Trotzdem erreichten die Bewohner des Ghetto oft ein aussergewöhnliches Alter.<sup>2</sup>)

Das schönste Gebäude im Judenviertel war die Synagoge. Dieselbe vereinigte die fünf Hauptgemeinden in sich, die wieder unter einander bestimmte Vereinigungen bildeten. Die alte Gemeinde Del Tempio (כנסת ההיכל) hatte die Siziliana und die spätere Scuola Nuova schon früh angezogen. Andererseits hatten am 30. August 1558 und am 16. März 1557 Jošuá b. Selomoh Corcos als Vertreter der vereinigten Synagogen Castigliana und Zarfathim mit den vereinigten Gemeinden Catalana und Aragonese einen Vertrag über die gemeinsame Benützung einiger synagogaler Requisiten abgeschlossen. Um dieselbe Zeit verschwand die römische Askhenazimgemeinde gänzlich. Von den elf Synagogengemeinden unter Leo X. waren im Jahre 1620 die altehrwürdige הכנסת יראי הי die Siziliana, del Tempio, die Catalana und die Castigliana noch selbstständig.4) An die Stelle der Erstgenannten trat dann die Scuola Nuova. In dieser Zahl haben sich die römischen Gemeinden bis in die jüngsten Tage erhalten. dings zählte man noch am Ende des 17. Jahrhunderts in Rom neun Synagogen. 5) Nach den fünf Synagogen teilte sich die Gemeinde in fünf Sprengel. In der Hauptsynagoge, welche Eigentum der Scuola del Tempio war, besass die Castigliana gegen eine feste Mietszahlung ein ewiges Mietrecht, das nur aufhören sollte, wenn die Regierung einmal das Beten im Obergeschoss verbieten würde. 6) Neben dieser Hauptsynagoge besass die Gemeinde in dem dem Ghetto nahegelegenen Stadtteil Portaleone die Scuola dei quattro capi (כנסת ארבעה ראשים). geschlossen 1558), welche mit der im 16. Jahrhundert vorkommenden Synagoge כנסת שערים oder כנסת השער (Synagoga della Porta) an der Porta Portese nicht identisch ist.7) Unter dem erstgenannten

<sup>1)</sup> Le Président De Brosses en Italie, ed. Colomb, Paris 1858 II. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jo. Mariae Lancisii Dissertatio de nativis deque adventitiis Romani coeti qualitatibus, Romae 1711 91.

<sup>3)</sup> Berliner, Aus schweren Zeiten 8f. u. Gesch. d. J. in Rom II. 2 S. 8.

<sup>4)</sup> Magazin I, 104.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Basholms, Jüd. Gesch. III (Pirna 1785) 360.

<sup>&</sup>quot;ל רומי (Livorno 1876) No. 20.

<sup>7)</sup> Hebr. Bibl. XX. 47 nach Berliner in Buonarroti Mai 1873 26, Berliner in Magazin I, 84.

Namen kennt sie Abraham Levi bereits 1724.1) Um das Ende des 18. Jahrhunderts verschwindet sie, nachdem sie schon seit 1558 geschlossen war. Die ehemaligen Mitglieder dieser Synagoge vereinigten sich auf Anregung des Josef del Monte zu einem Vereine mit gleichem Namen (1. März 1667), der am 24. Januar 1672 von der päpstlichen Behörde bestätigt wurde. Eine Holztafel (jetzt im Gemeindebureau) enthält die Namen von 198 Mitgliedern, welche bei der Schliessung der Synagoge ihr angehört hatten.2) Die auf der Piazza delle scuole 3) sehr unvorteilhaft gelegene Synagoge war ein moderner stilvoller Bau mit guter Gesamtwirkung.4) Aus dem massigen Hauptgebäude sprang ein Vorbau hervor, der von vier hohen korinthischen Pfeilern gehalten eine Art geschlossenen Portikus bildete. Diese Pfeiler trugen in der Mitte ein Giebeldach, dessen Fries mit dem alten Wahrzeichen der Gemeinde, dem siebenarmigen Leuchter, einer Harfe und einer Zither in Stuck geschmückt war. Im Innern zeigte sie schmucklose Räume.<sup>5</sup>) Ausser ihr unterhielt die Gemeinde noch zwei kleinere Bethäuser.

Neben dem alten an der Porta Portese in Trastevere gelegenen Friedhof, dem Ortaccio degli Ebrei oder Campo Giudeo <sup>6</sup>) — in dessen Nähe Bosio am 14. Dezember 1602 den alten Gemeindebegräbnisplatz entdeckt hatte <sup>7</sup>), — der sich der Stadtmauer anschmiegend von der Vigna Crescenzj, der Vigna Mendes und dem Arsenal begrenzt wurde <sup>8</sup>), besass die Gemeinde zwei Friedhöfe am nördlichen Abhange des Aventin, die Orti degli Ebrei. <sup>9</sup>) Unter Innozenz X. waren der Gemeinde dort Begräbnisplätze angewiesen worden. <sup>10</sup>) Der notarielle Vertrag über den neuen Friedhof stammt vom 5. Sept. 1645. Er musste 1728 erweitert werden. Der gegenwärtig benutzte Friedhof der Gemeinde am Abhang des Aventin wurde 1775 angekauft. <sup>11</sup>) In

<sup>1)</sup> Het verhaal van een reis in Letterbode XI. 111.

<sup>\*)</sup> Berliner II. 1 S. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Flaminius Vacca in Montfaucon Iter italicum 267.

<sup>4)</sup> Sie gefiel sogar der Description de la ville de Rome (Lyon 1690) II. 343.

<sup>5)</sup> Gregorovius Wanderjahre I., 116f. Rudolf Schramm, Italienische Skizzen, Erfurt 1880, 158. Allg. Zeitung des Judenthums 1841 590.

<sup>9)</sup> Antonio Bosio Romano, Roma sotterranea (2. ed. 1650) 190.

<sup>7)</sup> Das. 190f. vgl. Roma antica e moderna, Roma 1750. I. 202.

<sup>9)</sup> Nolli, Giambattista: Nuova pianta ecc.

<sup>9)</sup> Vgl. Monatsschrift III. 437.

<sup>10)</sup> Roma ricerata nel suo sito di Fioravante Martinello Romano, Venetia 1664, II. 53; nach Sprenger Roma nova, Frankfurt 1667 785 wurde noch unter Urban VIII. in Trastevere begraben.

<sup>11)</sup> Berliner II. 2, S. 63.

Trastevere scheint man noch 1645 begraben zu haben.<sup>1</sup>) Der ältere der beiden am Aventin liegenden Friedhöfe, der Ortaccio vecchio degl' Ebrei, war von den Vignen Carrito, Cavaletti, Carlone und Andreani umschlossen. Nachdem er gefüllt war, erhielt die Gemeinde einen neuen Totenacker, der die Verlängerung des alten nach Norden bis zur Acqua Crabra bildete. Der Eingang dieses neuen Ortaccio degl' Ebrei war von dem Vicolo della Greca aus. Diese so herrlich gelegenen, von Weinbergen rings umkränzten Friedhöfe boten nach den strengen Edikten von 1625 und 1775 einen wenig erfreulichen Anblick. Wie erwähnt, hatte sich die Inquisition in denselben das ausschliessliche Recht zugesprochen, Grabsteine zu erlauben und zugleich den Juden das Aufstellen von Denksteinen selbst ohne Grabinschriften Wohl hatte die Gemeinde nicht lange nachher für die Gräber ihrer Rabbiner, später auch für andere Gräber unbezeichnete Grabplatten erwirkt, bis endlich wieder Grabinschriften erschienen. Das dauerte aber immer nur so lange, bis die Inquisition die Wegnahme der betreffenden Steine anbefahl und die Gemeinde mit einer Strafe belegte. Nicht selten retteten dann die Hinterbliebenen die Steine, welche die Gräber ihrer Lieben geziert, vor der Zerstörung in ihre Häuser, in denen nach der Niederlegung des Ghettos (1887) eine Anzahl derselben aufgefunden wurde.<sup>2</sup>) Zu Bosios Zeiten waren viele Gräber mit einem in Stein gehauenen siebenarmigen Leuchter bezeichnet.3)

Das Leben im Ghetto zu Rom unterschied sich nur wenig von dem in den übrigen Gemeinden Italiens. War das neugeborene Kind männlichen Geschlechts, so hatte der Vater die Erlaubnis, die sieben Personen zu bezeichnen, welche am kommenden Sabbattage zur Vorlesung aus dem Pentateuch auf den Almemor der Synagoge gerufen wurden. Am Abend vor der Beschneidung versammelten sich in dem Hause, wo der religiöse Akt vollzogen werden sollte, zahlreiche Männer und Frauen. Hier wurde von einem Knaben, bisweilen auch von dem Rabbiner eine Ausprache zum Preise der heiligen Handlung gehalten. Nach derselben wurde gesungen, getanzt, gegessen, getrunken und auch sonst der allgemeinen Freude Ausdruck verliehen. Ein Teil der Anwesenden blieb die ganze Nacht hindurch bei dem Kinde, angeblich

<sup>1)</sup> F. de Rossi, Ritratto di Roma moderna, Roma 1645 46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Berliner, Aus schweren Zeiten 7. Auch 1665 wurden einige jüdische Grabsteine nach der Kirche San Giovanni de Laterano gebracht (Blume, Iter italieum III. 155; Bartolocci III. 825; Zunz, ZG. 400).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Antonio Bosio Romano, Roma sotterranea (2. ed. 1650) 192.

um es gegen die Hexe Lilith zu schützen, und vertrieb sich die Zeit mit allerlei Unterhaltung, mit Singen und Spielen und fröhlicher Zwiesprache.1) Nach der Beschneidung schickte der Mohel der Mutter des Kindes eingemachte Früchte. Ebenso thaten der Pathe, die Pathin, die Verwandten und die Freunde der Familie. Waren die Eltern arm, so brachte man wohl auch Geld in das Haus. Dieselben Geschenke wurden drei Tage nach der Operation aus Freude über die Heilung geschickt.2) Die Pragmatica gestattete ausdrücklich Gastmähler mit Musik, Tanz und Gesang bei den Wachen am Vorabend der Beschneidung, bestimmte aber auch die Art der Erfrischungen, sowie die dabei üblichen Geschenke und Vergütungen.") So durften nach der Pragmatica von 1726 am Tage der Beschneidung Eier, Biscuit und Konfekt gereicht werden. Jedoch durften nicht mehr als 200 Eier verbraucht werden. Gevatter und Gevatterinnen durften der Wöchnerin nur 2 Piaster, der Beschneider 6 Paoli oder Gegenstände im Werte von so viel schenken. War diese arm, so durfte man dazu noch Nahrungsmittel und Kleidung für das Kind hinzufügen. Nur an Regentagen durfte die Gevatterin einen Wagen benutzen. 4) Gleichzeitig untersagte die Pragmatica die damals zur Mode gewordene Sitte, die Kinder von christlichen Ammen nähren zu lassen. 6)

Schon in frühem Alter wurden die Kinder einem Lehrer anvertrant. Der Unterrichtsgang der Kinder des Judenviertels hatte sich unter dem Drucke der Verhältnisse sehr schnell gänzlich geändert. An die Stelle des freien geistigen Verkehrs trat die völlige Abschliessung gegen alle wissenschaftlichen Strömungen der Aussenwelt. Da Universitäten und Hochschulen den Juden fast verschlossen waren, die Ausübung der Medizin aber nur auf eine spätere Praxis im Judenviertel beschränkt war, so wandten sich alle die Jünglinge, welche eine höhere geistige Reife zum Studium der Wissenschaften besonders befähigte, gezwungen dem Handel und den Geldgeschäften zu. Allerdings hatte der Vicegerent 1643 erlaubt, dass ein christlicher Lehrer im Ghetto Unterricht in Grammatik, Logik und anderen Wissenschaften erteilte. Aber wegen der christlichen Lehrer der Grammatica entstand unter den Vorstehern der Talmud-Thora ein

<sup>1)</sup> Paolo Medici, Riti e costumi degli ebrei, Firenze 1736 8ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Historia de riti Hebraici di Leon Modena Rabino, Hebreo da Venezia. Nuovamente ristampata, e con diligenza ricorretta, Venezia 1687 102.

<sup>3)</sup> Rodocanachi 86, Ettore Natali 117 f.

<sup>4)</sup> Berliner II. 2. S. 197.

<sup>5)</sup> Das Gleiche verbot auch die Bulle von 1555 § 4.

Streit, da es einige für unschicklich hielten, dass in ihren geweihten Räumen lateinisch gesprochen wurde. Aus dem Tagebuche (זכרונות) eines jüdischen Studenten, Jehudah Gonzago, ersieht man die Schwierigkeit, die dem jüdischen Doktoranden gemacht wurden. Seine Promotion (23. Sept. 1717) musste des Unterschiedes wegen in einem kleinen Zimmer der Sapienza stattfinden. Während der Christ für sein Diplom 30 Scudi zu zahlen hatte, forderte man vom Juden für eine zweite und dritte Copie noch weitere 60 Scudi. 1) Über die Bildung, welche man den Kindern im Ghetto angedeihen liess, wird oft geklagt. Ihre Fehler sind eine Folge des Druckes und der gewaltsamen Unterdrückung jeder freien geistigen Regsamkeit. Der Mangel an geeigneten Lehrkräften machte sich besonders fühlbar. Die Robitim, wie man die Kinderlehrer nannte, standen in keinem guten Ruf. Vor allem war es mit ihrer Kenntnis des Italienischen nicht weit her. Überhaupt war unter den Juden eine plumpe ungelenke Volkssprache gebräuchlich. 2) Die Bestrebungen des Venetianers Leon Modena, unter den italienischen Juden die reine toscanische Sprache zu verbreiten, haben keinen Erfolg gehabt. In Rom selbst hatte sich eine eigene Volkssprache gebildet, welche sich dem Romaneskischen näherte. 3) Es gab sogar Stimmen, welche davon abrieten. Kinder die italienische Schriftsprache lehren zu lassen. Jehuda 'Azael del Bene in Ferrara (st. 2. April 1678) mahnte ab, die Mädchen Italienisch lesen zu lehren, damit sie nicht durch Liebesgedichte verführt würden. 4) Im Alter von fünf Jahren wurde das Kind dem Elementarlehrer zugeführt, bei dem es vorerst Hebräisch lesen lernte. Hatte das Kind darin eine gewisse Fertigkeit erlangt, so begann der Unterricht im Italienischen. Dann wurde das Kind in das Schreiben, Rechnen, wohl auch in die Geschichte eingeführt und im Hebräischen und Italienischen weiter ausgebildet. Die Lehrmethode war dabei die allereinfachste. Der Lehrer trug einen Bibelvers vor, erklärte ihn und liess ihn hierauf von dem Schüler wiederholen. 5) Dieser Vorunterricht war auf einen Kursus von vier Jahren berechnet. Allerdings kam es vor allem in späterer Zeit vor, dass der erste Kinderunterricht alten Frauen überlassen

<sup>1)</sup> Berliner II. 2. S. 68 f. u. 143.

בלוח יהודה (Nuovo dittionario hebraico et italiano opera di Leon Modena, Rabbi Hebreo da Venetia, Padoa 1640 (Josef Foà) 2. ed. Vorrede: L'autore alli benioni lettori.

<sup>5)</sup> Ettore Natali, 53.

<sup>4)</sup> Zunz, Monatstage 17.

<sup>5)</sup> Paolo Medici, Riti 34 f.

wurde, welche Knaben und Mädchen das Lesen des Hebräischen Gebethersagen, das Singen der Prophetenabschnitte und besonders Purimgedichte und Lieder lehrten, sie auch wohl in das Gebetbuch einführten. Sobald die Knaben den Prophetenabschnitt lesen konnten, wurden sie in die dem Talmud-Thora-Verein gehörende Schule. geschickt. 1) Die Mädchen mussten von da an mit dem Erlernen von Handarbeiten zufrieden sein. Die Talmud-Thora-Schule, diese alte Akademie der römischen jüdischen Gemeinde, war im Besitze eines Hauses im Ghetto und durch Stiftungen und die Beisteuern einiger reicher Juden gesichert. Die Schüler mussten ausserdem ein kleines Monatsgeld zahlen. Eine der grossartigsten Stiftungen, welche die Anstalt erhielt, war die grosse testamentarische Schenkung des aus Rom stammenden, in Florenz nach 1672 gestorbenen Zekharia b. Efraim Mahalalel de Porto. Er hinterliess ihr seine grosse hebräische Bibliothek und 200 florentinische Scudi mit der Bedingung, ein von ihm handschriftlich hinterlassenes Sammelwerk auf seine Kosten innerhalb dreier Jahre drucken zu lassen. Über dessen Ertrag sollten sie frei verfügen können. Falls der Verein die Annahme des bedingten Legates verweigerte, sollten die Bibliothek samt den 200 Scudi der Gemeinde Jerusalem zufallen. Der Verein liess das Werk Zekharias unter dem Titel אכף המוכיר drucken. setzte seinem Verfasser eine steinerne Gedenktafel und beschloss, in der Synagoge alljährlich durch einen Schüler der Akademie auf den Testator eine Gedächtnisrede halten zu lassen. 2) Die Akademie bezweckte die weitere Ausbildung in der religiösen Literatur des Judentums, die allerdings dadurch sehr erschwert war, dass der Talmud selbst infolge der eigentümlichen Verhältnisse in Rom nicht gelesen werden durfte. Einen eigentlichen Religionsunterricht gab es nicht. Nachdem der Knabe ausgewählte Stücke aus dem Wochenabschnitte gelesen, ging man zum Rašikommentar auf den Pentateuch über. Etwa mit zehn Jahren lernte der Knabe Grammatik, deren Kenntnis allerdings sehr im Argen lag. Dann folgte die Lektüre eines Auszuges aus Maimonides' Misneh Tora und zwar des מ' המדע des מ' und des שו המדע. Den Beschluss machten ausgewählte Stücke aus dem Menorath Ha-Maor des Izbak

<sup>1.</sup> Jost. Annalen, 1840 317f. 326 f.

אכף הסוכיר (Venedig 1675) Vorrede. Das Werk ist auch am Rande des בקר (Venedig 1675) אין שקב (ed. Amsterdam 1725 26) gedruckt. Vgl. Wolf I. 358 No. 573. III. 243 f.; Steinschneider. Catal. Bodl. p. 2249; Nepi-Chirondi אין ישראר S. 99 No. 2.

Aboab oder dem 'vi 'vi' ') Die Bildung der Fortgeschritteneren vollendete das Studium des Izhak Al-Fasi. Nur selten kam es vor, dass ein jüdisches Kind vor Eintritt in die Talmudschule Musik, Tanzen und Lateinisch lernte. 2) Dieser enge Unterrichtsplan mit Hintansetzung aller weiteren weltlichen Bildung, ja sogar der jüdischen Religionsphilosophen ist charakteristisch für das Leben im Ghetto. Erst im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts beschlossen die Vorsteher der Talmud-Thora-Akademie, Jäkob Caivano, Šemtob delli Panzieri und Mošeh Eliša Ascariel, dass die reiferen Schüler an jedem Sonnabend Religionsunterricht nach einem geschriebenen Leitfaden erhielten. Die Vorsteher des Jahres 1787 Mošeh Elia Uziel, Josef Šabtai Bondi und Mordkhai Šemuel Modigliani liessen sich diese Neuerung besonders angelegen sein. 3)

Die Ehen wurden schon in frühen Jahren geschlossen. Zur Feier der Hochzeit wählte man gewöhnlich die Neumondszeit. Jungfrauen heirateten zumeist am Mittwoch und Freitag, Witwen am Donnerstag. 4) Den Abend, an dem sich der Verlobte zum ersten Male in das Brauthaus begab, und die ganze Hochzeitswoche feierte man durch Gastmähler mit Tanz, Musik und Gesang. Dabei wurde ein solcher Luxus entfaltet, dass die Pragmatica gerade bei den Hochzeitsfeierlichkeiten einschränkend vorgehen musste. Die Anzahl der Gäste und die Zahl der Gänge wurde möglichst reduziert. Am Tanze sollten sich gar nur Männer mit Männern und Frauen mit Frauen beteiligen. Die Musikanten mussten Juden sein und durften nicht mehr als fünf giulii erhalten. Nach der Bulle Pius V. Quoniam non pluries sollte die Mitgift nie mehr als 4050 Dukaten betragen. Die Pragmatica fügte noch hinzu, dass die Braut dem Bräutigam nur zwei Taschentücher im Werte von je einem Scudi, zwei Hemden, von denen das für den Bräutigam bestimmte nicht mehr als fünf, das für dessen Freund höchstens vier Scudi kosten durfte, und einen Gebetmantel überreichen dürfe, dessen Wert 1% der Mitgift nicht übersteigen sollte. Der Bräutigam durfte sich nur mit einem Paar Pantoffeln aus Leder oder Sammt, einem Paar Strümpfe, einem Paar mit goldenen Spitzen geschmückten Manschetten aus Taffet oder gewirkt, und einem Paar Tanzschuhe revanchieren. 5) Die Pragmatica von 1726 erlaubte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Historia de riti Hebraici di Leon Modena Rabino (1. ed. Venetia 1638). 2. ed. 1687 104 f.

<sup>2)</sup> Geiger, Leon da Modena 7.

<sup>3)</sup> Berliner II. 2. S. 130.

<sup>4)</sup> Historia ecc. di Leon Modena 89.

b) Rodocanachi 86-90.

nur am Hochzeitstage Musik und das Reichen von Erfrischung gar nur an dem Sonnabend vor der Hochzeit bei der Braut, an dem nach der Hochzeit beim Bräutigam. Diese Erfrischungen durften in Biscuit, Brot mit Anis oder Fenchel und Wein bestehen. Pizze (eine Kuchenart), Brot mit Eiern und Zwieback waren ausdrücklich verboten. Bei der Verlobung durfte der Bräutigam seiner Braut fünf Pfund Konfekt schenken. ihren Verwandten Gewänder und Bänder oder Putznadeln — letztere im Werte von höchstens 3 Scudi. Die Verwandten der Braut durften dem Bräutigam ein Barett oder einen Tallithbeutel oder ein Arba-Khanfoth im Höchstwerthe von 10 Scudi verehren. Zur Hochzeit durfte die Braut nach der genannten Pragmatica dem Bräutigam ein Hemd, zwei Kragen, 2 Paar Manschetten ohne Spitzen, zwei Taschentücher ohne Spitzen und ein Taschentuch um die Hochzeitsfackel zum Geschenk machen, wofür ihr der Bräutigam Schuhe, Strümpfe und Kopfputz schenkte. Die von der Braut mitgebrachte Ausstattung durfte bei einer Mitgift von 500 Scudi 50 Scudi kosten und von jedem weiteren Hundert 6 Scudi. 1) Der Braut wurde nicht einmal die Benutzung eines Wagens für die Auffahrt zur Hochzeit gestattet (25. August 1667). 2) — Gesetzlich war die jüdische Ehe durchaus nicht denselben Regeln und Gesetzesvorschriften unterworfen wie die der So standen dem jüdischen Mädchen nicht die besonderen Vorrechte bei der Mitgift zu, welche dem christlichen zugestanden waren. Sie konnte derselben nur durch die Taufe teilhaftig werden. Als Mitgift war unter anderem auch bei Jüdinnen eine stille Hypothek Am 29. Nov. 1669 entschied die Rota einen Prozess über eine jüdische Mitgift. Angelo Toscana besass aus seiner ersten Ehe mit Olimpia einen Sohn Izhak und aus seiner zweiten mit Rosa eine Tochter Ricca. Izhak ehelichte eine Tochter des Rafael de Tusculo, namens Ricca, während Angelos Tochter einem gewissen Ahron angetraut wurde. Beide Mädchen brachten als Morgengabe, wie es in Rom häufig der Fall war, ein ewiges Mietsrecht (ius gazzaga) mit in die Ehe. Die beiden Parteien hatten ihre Anrechte miteinander ausgetauscht, wobei ein Streit entstand, den die Rota schliesslich entschied. 8) Über einen besonderen Fall der Ehelichung, der gleichzeitig einen interessanten Beitrag zur Kenntnis des inneren Lebens der Gemeinde bietet, besitzen wir ein grösseres Dokument. Rosa, die Tochter

<sup>1)</sup> Berliner II. 2. 197.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Berliner das. S. 53.

<sup>3)</sup> Sacrae rotae romanae decisionum recentiorum a Johanne Battista Compagno selectarum Pars XVI. No. 214 (§§ 4. 5. 7).

hin.<sup>3</sup>) Sie standen aber in Einklang mit der Entscheidung der Rota vom 5. Oktober 1672, dass eine Ehe mit einem Juden oder nicht getauften Ungläubigen als ungültig zu betrachten sei.<sup>2</sup>)

Gegen den Kleiderluxus musste die Pragmatica fortwährend beschränkende Bestimmungen treffen. Sie gestattete wohl der Frau an allen Fingern Ringe zu tragen, doch durfte ihr ganzer Schmuck nicht mehr als 45 Scudi wert sein. Sie erlaubte ihr unter anderem auch eine Tuchnadel mit einer Perle im Werte von 6 Scudi. Ihre Kleidung sollte schlicht aus Wollstoff hergestellt werden, aus Seide nur dann, wenn nachgewiesen werden konnte, dass der Stoff aus zweiter Hand stamme. Die Männer sollten sogar nur getragene Sachen ohne allen Schmuck in schwarzer, brauner oder in Tabakfarbe tragen. \*) Zu dieser Kleidung kam das Judenzeichen. Die Juden trugen dasselbe in der Stadt gewöhnlich an einem schwarzen Hute befestigt. ') Unter den verschiedenen Erleichterungen beim Tragen desselben sei hier nur auf das Instrument der päpstlichen Kammer vom 21. April 1581 hingewiesen, in dem Gregor XIII. den römischen Juden gestattete. auf Reisen und beim Besuche der Jahrmärkte das Judenzeichen abzulegen, ausser wenn sie sich an dem betreffenden Orte länger als einen Tag aufhielten.") Am 3. Mai 1671 wurde vor der Congrega Klage geführt, dass auswärtige Juden mit schwarzer Kopfbedeckung einhergingen. Diese gestatteten sich dann verbotenen Umgang, seien nicht als Juden kenntlich usw. Man beschloss deshalb, dass jeder Fremde nach dreitägigem Aufenthalte in der Stadt das Zeichen anlegen müsse. 6) Gänzlich befreit von demselben waren nur die jüdischen Arzte. ?) Kinder trugen Schmuckgegenstände, in welche das Wort eingraviert oder aus Edelsteinen zusammengesetzt zu lesen war. 8) Verheiratete Frauen verhüllten ihr Haupt mit einem Quattro oder einer Haube.") Gegen das sehr beliebte Ausfahren zum Vergnügen wurden

<sup>1)</sup> Das. 132 f.

<sup>9)</sup> Decisiones S. Rotae Romanae, Venedig 1697 Pars XIV. No. 535.

<sup>3)</sup> Rodocanachi 96, 98.

<sup>4)</sup> REJ V1. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Erwähnt in der Bulle vom 22. Oktbr. 1586; vgl. Erler im Archiv f. Kath. Kirchenrecht LIII. 55.

<sup>6)</sup> Berliner II. 2 S. 53.

<sup>7)</sup> Sprenger, Roma Nova, Frankf. 1667 787.

<sup>&</sup>quot;ל (Livorno 1742) No. 42. p. 82 b.

<sup>\*)</sup> Berliner II. 2 S. 54.

am 25. August 1667 von der Congrega rigorose Bestimmungen getroffen. ')

Über den Speisezettel der Juden sind wir nur mangelhaft unterrichtet. Da hört man z. B. von einer Art Blättergebackenem (ספולייטי sfogliate) אַכּקאָם, dessen Genuss in der Passahwoche untersagt wurde.2) Bei gleichem Anlasse erfährt man von dem in Italien verbreiteten Genusse von Gerichten aus türkischem Weizen (הדורא דהיינו הפורמנ"כין formentone). ") Die von Juden bereiteten Artischoken (Carciofi alla giudia) wurden auch von Christen gern gegessen. ') Besonders schnell hatten sich unter den Juden Kaffee (מיי), Thee (מיי), Chokolade (קיקולאטה) und Tabak (טאבאקו) eingebürgert. Die Segenssprüche über die drei ersteren wurden festgesetzt.") Für Milchkaffee (Caffé di latte) wurden besondere Bestimmungen getroffen.") Von rabbinischen Autoritäten wurde es Juden gestattet, in christlichen Kaffeehäusern (הנויות של הקאוני) Kaffee zu trinken. 7) An einen berühmten Talmudgelehrten wurde die Frage gerichtet, ob man am Sabbat die Chokolade (ציקכנה), nachdem sie vom Feuer genommen, zerquirlen und in Gläser giessen dürfe. 8) Tabakschnupfen und Rauchen hatte schon früh leidenschaftliche Anhänger unter den italienischen Juden gefunden. Man fand es für nötig zu erörtern, ob der Pfeifenraucher den Dankspruch über einen Genuss (ברכה) sagen solle. Schon damals hatte der hässliche Brauch in den Synagogen Eingang gefunden, im Bethause die Schnupftabakdose herumzureichen und dem Niessenden Gesundheit zuzurufen. Ein Rabbiner wandte sich wegen der Beseitigung dieser leidigen Gewohnheit an einen Kollegen und erhielt von ihm die lakonische Antwort, er solle es verbieten, wenn er es könne. Das Tabakschnupfen am Versöhnungstage gestattete man. 9)

Die grosse Glaubensinnigkeit in der römischen Gemeinde hatte zu manchem abergläubischen Brauche geführt. Vielleicht gerade der fortwährende Zusammenhang mit dem religiösen Leben brachte es mit

<sup>1)</sup> Das. S. 53.

<sup>\*)</sup> Natanael Segre in אפריד יצחק, ס p. 56b, Semuel de Medina שו"ת ad Oraḥ Hajim No. 26 p. 9b f.

יצחק (s. v. קטניות p. 185 a.

<sup>4)</sup> Berliner II. 2 S. 99.

יצחק ( פחר יצחק s. v. קאווי p. 61a, קיקולאטה p. 5a.

י) Das. s v. פווינה = קאיימא"ק.

ישו"ת ורע אמת (Išmael Khohen) p. 46 b f. No. 39. No. 41, vg. 1 בי אמת 78

<sup>\*)</sup> Das. No. 40.

יצחק (ד. פחד יצחק p. 62a.

sich, dass die italienischen Juden, wie die polnischen und deutschen noch heute zum Teil, in Handel und Wandel ihren Aussagen durch besondere schwurartige Formeln der Versicherung - gewiss eine hässliche Angewohnheit - besondere Kraft zu verleihen versuchten. Ein allerdings nicht judenfreundlicher Schriftsteller in Rom erzählt, dass man beim Durchlaufen des Ghettos von tausend und abertausend Schwüren wie: per Dio, com' è vero Dio, in verità di Dio umtost werde. 1) Das sogenannte Khaparahschlagen und die Bestimmungen über den Genuss des Weines von Nichtjuden waren in Italien ausser Brauch gekommen.<sup>2</sup>) Dafür hielt man sich um so strenger an alle nur denkbaren Trauerbräuche der Zeit vom 17. Thammuz bis zum Man fürchtete sich in diesen Tagen vor dem Wüten des Dämonen Keteb Meriri (קטב מרירי). Die Rabbiner ermahnten, seinetwegen zu bestimmten Tagesstunden nicht allein das Haus zu verlassen. Die Lehrer schlugen die Kinder nicht, da sie befürchteten, dass der Dämon ihrem Schlage zu grosse Wucht verleihen werde. Prozesse mit Christen suchte man in diesen drei Wochen möglichst zu verschieben. Viele enthielten sich während derselben des Fleischgenusses.<sup>3</sup>) Man schützte die Kinder durch silberne Amulette in Nuss- oder Mandelform 4) gegen Hexen und Teufel. — Bei den Begräbnisfeierlichkeiten hatten sich besondere Bräuche herausgebildet. Der Sarg wurde nach der Grösse des Leichnams gefertigt. Über und unter den Leichnam legte man ein weisses Tuch. War der Verstorbene ein besonders hervorragender Mann, so pflegte man einen spitzen Sarg (pontita) zu verwenden. Auf den Sarg eines Rabbiners legte man noch eine grössere Anzahl hebräischer Bücher. Schwarz bedeckt trug man den Sarg aus dem Hause. An manchen Orten schritt man mit brennenden Fackeln hinter ihm her und sang auf dem Wege Trauerweisen. Auf dem Begräbnisplatze wurde nur dann eine Grabrede gehalten, wenn der Tote ein Mann von Ansehen gewesen war. Unter den Kopf des Toten legte man schliesslich ein Säckchen Erde, worauf der Sarg geschlossen und zum Grabe getragen wurde. 5) Die Gedächtnisrede auf einen Lehrer wurde in der Synagoge oder im Lehrhause gehalten. 6) Seit dem 12. Juli 1620 war Frauen das Besuchen der Gräber gänzlich

<sup>1)</sup> Paolo Medici Riti 166.

<sup>2)</sup> Historia ecc. di Leon Modena 53. 75.

<sup>3)</sup> Paolo Medici, Riti 179 f.

<sup>4)</sup> Editto sopra gli Ebrei 1775 No. X.

<sup>5)</sup> Historia ecc. di Leon Modena 114.

<sup>6)</sup> Zunz, Gottesd. Vorträge der Juden 435 f.

verboten. Vordem hatten sie gewöhnlich am Schlusse der Trauerwoche, des ersten Trauermonats und des Trauerjahres die Gräber ihrer Lieben aufgesucht. Dabei hatten sie aber meistens ihrer Trauer so lauten und wilden Ausdruck verliehen, dass sich im Gemeinderat nur vier von vierunddreissig (32) Stimmen fanden, welche den Frauen den Gräberbesuch gestatten wollten. 1) Es wurde daher Ricca, der Mutter des Mošeh Rocca nur ausnahmsweise gestattet, in Begleitung eines Rabbiners und ihres Schwiegersohnes das Grab ihres Sohnes zu besuchen, um in demselben unbrauchbar gewordene Blätter von hebräischen Handschriften zu bergen. 2)

In den Synagogen hatte sich wenig geändert. schmückte man mit jenen Versen aus dem ersten Buche der Könige und der Chronik, die von Šelomoh's Tempelbau handeln. 3) Der fromme Sinn der Gemeinde hatte die Bethäuser reichlich mit kostbarem Geräte ausgestattet. Besonders die Scuola Catalana besass reichen Silberschmuck. Am Versöhnungstage prangten in derselben silberne Leuchter im Gewichte von 500 Pfund. Alle Gefässe waren mit der Inschrift קרש להי (Heilig dem Herrn) versehen, um sie vor Wegnahme durch Konvertiten zu schützen. 4) Der Gebetcyklus war bedeutend erweitert worden. Die schlimmen Erfahrungen zu Beginn der Periode, der jähe Sturz von der glücklichsten Freiheit in unselige Schmach und Sklaverei hatte die Herzen Vieler trüb und traurig gestimmt. Nur ob der Sünden der Gemeinde hatte solches Leid über Israel kommen können. Als die Leiden sich mehrten, da ging ein Ruf nach Übungen der Busse und der Askese durch ganz Italien. In den verschiedenen Gemeinden bildete man besondere Gebetcyklen, die man aus den alten Festgebeten, Trauergesängen und aus dem Ritual für die Nächte der hohen Feste zusammenstellte. Dazu wurden sogenannte מעמדות und gedichtet. 5) Dieselben wurden vor dem Morgengebete vor Sonnenaufgang in tiefer Andacht gebetet. Auf diese Weise entstanden die שומרים לבקר - Vereinigungen. In manchen Gemeinden wurden diese Gebetversammlungen nur im Monat Elul abgehalten, in den meisten aber das ganze Jahr hindurch fortgesetzt. 6) In Rom und anderen Gemeinden forschten fromme Männer nach dem alten Mabzor

<sup>1)</sup> Berliner, Magazin I. 104; ders. Aus schweren Zeiten 4.

<sup>2)</sup> Das. 4.

<sup>2)</sup> Paolo Medici, Riti 58.

<sup>4)</sup> Letterbode XI. 111f. Het verhaal van een reis.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Steinschneider, Jewish Literature 242.

<sup>6)</sup> So in Venedig, s. n"w Menahem 'Azaria di Fano 71 a No. 79.

Vitry, um aus ihm neue passende Gebete zu entnehmen. 1) Dann erschienen die Gebetbücher dieser Vereinigungen im Drucke, und seither krystallisierten sich die verschiedenen Gebetcyklen. 2)

Die "römische" Gebetordnung blieb unverändert. 3) Neu war die Einführung des mehrstimmigen Figuralgesanges in den Gottesdienst. Ihn verdankte man dem Musikschriftsteller und fruchtbaren Komponisten Salomone de Rossi aus Mantua (1587—1623). 4) Seine musikalischen Dichtungen sind neuerdings herausgegeben worden. 7)

Einen hervorragenden Bestandteil des Gottesdienstes bildete natürlich die Predigt. Allsabbatlich oder wenigstens alle zwei Wochen am Morgen und am Nachmittage"), an allen Festtagen und am Grabe der Frommen und Angesehenen predigte der Rabbiner oder, falls dieser nicht rednerisch oder stimmlich begabt, ein von ihm bezeichneter Stellvertreter 7) in italienischer Sprache, in welche auch alle hebräisch angeführten Bibelstellen übertragen wurden. Die Ansprache begann mit einem Verse des laufenden Wochenabschnittes, dem אנישא (Thema), auf den der Prediger einen Satz aus dem rabbinischen Schrifttum, den מאמר (Exposition), folgen liess. Darauf folgte der eigentliche Gegenstand der Rede. \*) Sie bestand zumeist in der einfachen Auslegung eines Bibelwortes ohne weiteres Eingehen auf dessen sittlichen Gehalt und in Moralpredigten.") Die Predigt wurde vom Almemor aus gehalten. Die Reihenfolge der Synagogen, in denen gepredigt wurde, wurde durchs Los festgestellt. 10) In der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts wurde bei dem allgemeinen Verfall der Wissenschaften auch die Redekunst gänzlich vernachlässigt. An die Stelle der Gemeindepredigt trat die disputierende Derasah, gegen die schliesslich Wessely mit acht italienischen Rabbinern energisch auftrat. 11)

<sup>&</sup>quot;ונים (א Nathanael Trabotti Einltg. abgedruckt in Orient 1844 406 f.

י z. B 1612 das Gebetbuch des Vereins שוטרים לבקר in Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ein in Rom erschienenes מדר ברכות כמנהג בני רומי sah Dukes in der kaiserl. Bibliothek in Wien, Orient 1844 439.

<sup>4)</sup> Alessandro d'Ancona, Origini del Teatro Italico (Torino 1891) II. 400.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Von S. Naumhourg. Paris 1877, vgl. Birnbaum, Jüdische Musiker am Hofe von Mantua von 1542—1628. Wien 1893 16 f.

<sup>6)</sup> Historia de Riti Hebraici 62.

<sup>7)</sup> Paolo Medici a. s. O. 54.

<sup>6)</sup> Historia de Riti Hebraici 39,

º) Paolo Medici a. a O.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Berliner II. 2 S. 52; 1620 war Josef de Lattes Prediger, 1621 Jehief Bessis (das. S. 192).

<sup>11)</sup> Zunz, Gottesd. Vorträge 474.

Das religiöse Leben der Gemeinde tand seinen Höhepunkt in der strengen und liebevollen Feier des Sabbattages. Doch musste am 11. Juni 1741 ein Bann gegen Sabbatschänder ausgesprochen werden.¹) Vor Beginn des Sabbats ging der Hakham, begleitet von einem oder zwei Vornehmen, durch die Gassen des Ghettos um die Schliessung der Kramläden zu veranlassen und zur Vorbereitung auf den Feiertag aufzufordern. Bei ihrer zweiten Runde musste bereits alles geschlossen sein. Nach der dritten wurden dann auch die Ghettothore geschlossen.²) Nach Schluss des Abendgottesdienstes ertönte allseitig der Sabbatgruss (buon Sabbat oder buon Sciabbat a. V. S.) )

Über die Dotierung der Gemeindebeamten sind wir nur wenig unterrichtet. Dieselbe ist ausserordentlich niedrig gewesen. So erhielt der Kantor der deutschen Gemeinde Simha von den Vorstehern Semuel und Izhak b. Jekuthiel Aškhenazi ein Jahresgehalt von 9 Scudi ausgezahlt. ') Der Prediger und Sekretär der Gemeinde erhielt bis 1656 ein Jahresgehalt von 40 Scudi, das ihm wegen seiner besonderen Verdienste auf 46 Scudi erhöht wurde. Im Jahre 1668 betrug das Gehalt für den protokollierenden Rabbiner 50 Scudi. ') Im Jahre 1789 zahlte die Gemeinde Sinigaglia an Rabbiner, Kantor, Pedell, Sekretär und die Synagogendiener zusammen 310 Scudi, die Gemeinde Pesaro in demselben Jahre für Rabbiner, Rechnungsführer, Vorbeter, Schliesser und die Gemeindediener gar nur 288,30 Scudi. ")

Die Gemeindeverwaltung lag in der Hand der drei Sindachi oder Gonfalonieri, die in Rom den besonderen Titel Fattori del Ghetto (COULT) führten. Ihre amtlichen Befugnisse hatten sich nicht verändert. Noch immer hatten sie die Steuerrepartition, die Ordnung im Ghetto und die Almosenpflege zu überwachen und den Anordnungen des Rates der Sechzig Ansehen zu verschaffen. Ihre ganzjährige, später halbjährige Amtsthätigkeit wurde unter den misslichen finanziellen Verhältnissen immer schwieriger. Auch die Herstellung der Ordnung im Ghetto war durch rohes Volk sehr erschwert, das überall Händel suchte, die es mit seinen kurzen Messern gewöhnlich gewaltsam endigte. Hatten diese Leute dann eine Person getötet oder

<sup>1)</sup> Berliner II. 2 S. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Letterbode XI. 112f. Historia de riti Hebr. 59.

<sup>2)</sup> Paolo Medici a. a. O. 189. Historia de riti Hebr. 60.

<sup>4)</sup> Berliner II. 1 S. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) s. o. S. 268, 272.

<sup>6)</sup> REJ XVI. 249. 251.

schwer verwundet, so entzogen sie sich durch eine schleunige Taufe der städtischen Gerichtsbarkeit. 1) Da die Fattori für alle Vergehungen ihrer Gemeinde der päpstlichen Regierung gegenüber persönlich haftbar waren, so wurde das Amt der Fattori zu einer immer drückenderen Hatte ein Jude wegen eines Verbrechens die Flucht ergriffen, so hielt man sich an sie und warf sie ins Gefängnis. Noch im Jahre 1774 erhielten die Fattori in einem solchen Falle Gefängnisstrafe und den Wippgalgen (corda). Ausserdem kostete das Amt seinem Träger gewöhnlich 150 Scudi. Dazu kamen bisweilen noch Verdächtigungen von seiten der Gemeindemitglieder. Wegen einer solchen Verleumdung gegen Selomoh Jošua Corcos wurde ein gewisser Benzion aus Sizilien so lange als aus der Gemeinde ausgeschieden betrachtet, bis er öffentlich Abbitte geleistet hatte (1574). 2) Es war daher nicht zu verwundern, dass sich die zu dem Amte Gewählten nicht selten durch eine Zahlung von 50 Scudi demselben entzogen. Das hörte aber auf, als die Regierung die Ablehnung des Amtes streng verbot. 3) Von den ממנים dieser Periode seien erwähnt:

1551: Daniel, 'Obadia, Mazliah b. Menahem, Jošna,

1552: Mošeh de Arignano, Mošeh b. Rëuben 'Abdon, Elihu b. Selomoh Corcos, Josef Rofe;

1553: Josef;

1554: 'Obadia b. Joab;

1558: Josef b. Immanuel de Lattes, Jehuda b. Šemuel Tagliacozzo;

1562: Mazliah b. Menahem de Ceprano, Šemuel b. Abraham Zaddik, Izhak Giojoso b. Jakob, Ahron b. Meïr;

1563: Šemuel b. Abraham Zaddik, Izhak Giojoso b. Jakob, Jakob de Lattes;

1564: Mošeh b. Rëuben 'Abdon, Durante del Sestiere b. Semtob; ')

1568: Barukh 'Anaw b. Mordkhai, Mošeh b. Mordkhai de Arignano;

1569: Mošeh di Rignano;

1570: Barukh b. Mordkhai 'Anaw, 'Eliezer Mazliah Khohen de Viterbo, Šelomoh Ram b. Šemuel, Jákob b. Izhak Giojoso;

1571: Šelomoh b. Jošuá Corcos;

2) Berliner, Aus schweren Zeiten 11.

<sup>1)</sup> Letterbode XI. 113 Het verhaal van een reis.

<sup>\*)</sup> Rodocanachi 78 f. vgl. Bartolocci Bibl. I. 135. Über Wahl und Befugnisse der ממונים s. למו משפטי שטואל des Šemuel Kalái p. 40a (verdruckt או"ת משפטי שטואל) No. 54.

<sup>4)</sup> Durante de Sesthieri, Abram Todesco und Sabato hoste bewohnten Häuser des Prospero Boccapaduli (Ehevertrag vom 23. Sept. 1577 in Marco Ubaldo Bicci. Notizia della Famiglia Boc. 674).

- 1574: Mordkhai b. Gabriel Capuano, Rafael b. Ahron de Rignano, Jakob b. Izhak Giojoso;
- 1575: Abraham b. Josef de Rignano, Joab b. Mazliah de Ceprano, Jekuthiel b. Izhak Aškhenazi, Menahem de Modigliano, Šabtai de Rignano, Jakob de Lattes;
- 1576: Rëuben b. Mošeh Abdon, Mordkhai b. Gabriel Capuano, Massud b. Šemtob del Sestiere; Menahem de Modigliano, Šabtai de Rignano;
- 1580: Jekuthiel b. Izhak Askhenazi;
- 1581: Šelomoh b. David דוקם, Eliezer Mazliah Khohen b. Abraham Kh. de Viterbo;
- 1583: Durante b. Šemtob del Sestiere;
- 1584: Šabtai Rignano, Mošeh מנשי, Jakob Giojoso; Rëuben 'Abdon, Durante del Sestiere, Šelomoh Corcos;
- 1585: Šemuel b. Mošeh de Palliano, Šelomoh Corcos, Mikhael b. Mathithja de Palestrina, Josef Hakhim b. Abraham Hakhim, Menahem Zaddik b. Šemuel Zaddik;
- 1586: Mikhael b. Mathithja de Palestrina, Josef Hakhim b. Abraham;
- 1599: Mikhael b. Mathithja de Palestrina, Rafael b. Ahron de Rignano, Šemuel Zaddik b. Menahem Zaddik;
- 1600: Rafael de Rignano b. Ahron de R., Mikhael b. Mathithja de Palestrina, Gerson de Rignano, David de Rignano, Rafael משען;
- 1603: David Khohen b. Abraham Kh. de Viterbo, Isaaco fu Ventura Tedesco, David fu Abram di Rignano, Sabbato da Segni;
- 1604: Elisa de Turano b. Abraham de Rignano, David;
- 1605: David b. Abraham de Rignano.

Jehuda b. Josef de Piperno war 1578 בזכר. Parnas der Sinagoga Quattro Capi war Joab b. Benjamin (1550); Parnas der Sinagoga del Tempio war 1551 der Arzt Izhak, 1582 David b. Rëuben Ha-Rofe; Parnas der Siziliana war 1574 Izhak Menahem. Als Gemeindesekretäre fungierten 1552: David b. Jehuda und Jehuda b. Šabtai, 1553: Izhak, 1554: Šabtai und Abraham Brodo b. Josef, 1552—1585 Izhak b. Jehuda delli Piatelli. Als Gemeindebote (שלייו) werden 1554—1564 Mošeh b. Löbele (ליוולה), 1554 Šabtai, 1568—1600 Ventura b. Šemtob Maimon Fogliese, 1569 Josef b. Šemtob Maimon (derselbe?) genannt.

Der Rat der Sechzig (מעלת הקריאה מהששים) erhielt in dieser Zeit zu seinen bisherigen Befugnissen noch die Funktion, alle fünf Jahre die Pragmatica e Regola (Bestimmungen gegen den Luxus, besonders bei Festlichkeiten) zu votieren. Dieselbe musste stets Zusätze und Veränderungen erfahren, da man sie in jeder Weise zu umgehen

suchte. Nach der alten Einrichtung war immer einer der Rabbiner Protokollant der Gemeindebeschlüsse, die er auch durch seine Unterschrift zu bestätigen hatte. Schon früh hatte man das Italienische Aber erst seit 1719, mit Tranquillo zur Protokollsprache erhoben. Vita Corcos, wurden die italienischen Protokolle in lateinischen Buchstaben recht üblich. ') Die Sechzig hatten auch wohl seit der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts (1682?) die Capitoli ordini (תורת ערכה) alle fünf Jahre zu revidieren und drucken zu lassen. Dieselben enthielten die zur Ordnung der Steuern und Abgaben notwendigen Regeln der Selbsteinschätzung, auf deren Richtigkeit jedes steuerzahlende Mitglied den Eid abzulegen hatte. Die Ausgabe von 1682 ist von den Fattori Creszentio Sermoneta, Vita Menaghen und Semuel Todesco veranstaltet und von den Deputierten Raffael Velletri. Leon Jair, Semuel b. Izhak Ascarelli, Jacobbe Baraffael, Creszenzo Modigliani und Gabriel Ambron und dem Rabbiner Izhak de Castelnovo ausgesertigt. 2) Die Wahlen zu den Ehrenämtern der Gemeinde fanden vor dem 17. Thammuz statt, die Einführung der Gewählten ins Amt am Sabbate nach dem 9. Ab in der Synagoge, wo ihnen die Offenbarung des Zehnworts aus der hl. Schrift vorgelesen wurde. Den Schatzmeister kontrolierten die drei Sindachi. Für das Armenwesen der Gemeinde, für die Fleischsteuer (polpina), für die Sporteln und Gebühren (propina), für die Verwaltung der Stiftungen, für die Auslösung von gefangenen Glaubensgenossen, sowie für die Armen in Jerusalem und Safed wählte man besondere Rendanten. Eine von der Congrega gewählte Dame war die Oberleiterin der Krankenpflege der Frauen, der Witwen- und Waisenversorgung und der Aussteuer armer Bräute. Dazu kamen noch Aufseher über die Strassenreinigung und die Instandhaltung der Brücken und Wege im Ghetto. 1)

Wahrhaft grossartig waren die Wohlthätigkeitsanstalten der römischen Gemeinde. Ein Beispiel privaten Wohlthätigkeitssinnes bietet das schon erwähnte Testament des aus Rom gebürtigen Zekharia de Porto, der neben zahlreichen anderen Legaten 4000 florentinische Scudi für die Auslösung gefangener Glaubensbrüder und 18 000 zu Ausstattungen jüdischer Bräute, die in Summen von je 50 Scudi vergeben werden sollten, hinterliess. 4) Das Vermächtnis des Izhak di

<sup>1)</sup> Berliner, Aus schweren Zeiten 14f.

<sup>2)</sup> Berliner II. 2 S. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Berliner 11. 2 S. 32 f.

Gutachten über die Gültigkeit seines Testamentes s. או"ח באר עש"ב § 108
 (עש"ב) und בים רבים דע"ח פים רבים IV. 33-41.

Sarzano zur Aussteuer armer Bräute wurde besonders verwaltet. 1) Derselbe Sinn herrschte aber in der ganzen Gemeinde. Jeden Freitag und an den Rüsttagen der Feste kamen die Armen in die Häuser der Reichen und des Mittelstandes, wo sie von jedermann nach seinem Vermögen Unterstützung erhielten. Verschämten Armen. Witwen und Kranken brachten die Fattori die Gaben ins Haus. Allsabbatlich gelobten die zum Segensspruch über die Thora auf den Almemor Gerufenen eine sogenannte Nedabah (Gabe) für Arme, für die Ausstattung jüdischer Mädchen oder den Freikauf jüdischer Sklaven. Hatte ein Armer ein besonders dringendes Anliegen, zu dem ihm die Gemeinde nicht die genügenden Mittel verschaffen konnte, so stellte ihm der Gemeinderabbiner ein Zeugnis aus, dass er brav und würdig sei, und forderte in demselben alle Glaubensbrüder allerorten auf, dem Reisenden Wohnung und Unterhalt für einen oder zwei Tage zu gewähren und ihm das Reisegeld zu schenken. Alljährlich sandte die Gemeinde Spenden nach Jerusalem, Safed, Tiberias und Hebron. 2) Der mit dem Einsammeln von Almosen beauftragte Hausvater musste die Sammelbüchse selbst herumtragen. Falls er das nicht thun wollte, zahlte er 5 Giulii Strafe. Das Ergebnis von Sammlungen bei Leichenbegängnissen floss der Armenkasse und dem Akademieverein zu. Der Sammelertrag an den Selihothtage gehörte allein dem Akademieverein. Dagegen war es verboten, sich in der Synagoge oder sonstwo im Ghetto zum Betteln hinzustellen.") Die von Palästina ausgeschickten Sammler (7"72) fanden in Rom stets offene Hand. Einem erhaltenen Rechnungsbericht eines solchen Boten entnehmen wir, dass er in der römischen Gemeinde aus dem Gotteskasten (קופה) 50 Pesos, in der Scuola del Tempio 40, von Privaten 100 und 2.10 Pesos erhalten habe. ') Für besonders edel und fromm hielt man es, nichtjüdische Arme vor allem aus dem eigenen Wohnorte zu unterstützen. 5) Was die einzelnen Wohlthäter nicht durchführen konnten, das leisteten die zahlreichen

<sup>1)</sup> Berliner II. 2 S. 57.

<sup>7)</sup> Historia de riti Hebraici 34-36.

P) Berliner II. 2 S. 56f.

<sup>4)</sup> Cod. ms. Halberstamm 403 p. 3 (jetzt cod. Montesiore College):

רומא קופה פיים' 50 מק"ק היכל ה', " 40 נדבת יחידים " 100 עוד נדבת יחידים " 2,10

פיים" = פיים vgl. דברי יוסף אירגאם (1742) No. 37. p. 76a.

<sup>5)</sup> Historia de riti H. a. a. O.

Wohlthätigkeitsvereine der Gemeinde. Bei einem Beschlusse des Gemeinderates vom 13. August 1617 werden folgende acht Vereine namhaft gemacht: die bereits 1554 erwähnte Beerdigungsgesellschaft (חברת גמילות הסדים) der Akademieverein (חברת גמילות הסדים), der Frauenverein (חברת נשים), der Verein für die Befreiung jüdischer Gefangener, (שומרים לבקר) der Gebetverein (שומרים לבקר), der Verein für Spenden für das heilige Land (דו ארץ ישראל), der Ausstattungsverein (ח' בתולות) und der Bestattungsverein (ה' בתולות). dem forderte die täglich kursierende Büchse (קופת התמידין), die erst in jüngster Zeit durch einen Almosenkasten am Synagogenportal ersetzt wurde, die Synagogenbesucher zu Gaben der Milde auf. Der damals (1617) gefasste Beschluss ermächtigte nur je zwei Vorsteher der genannten Vereine, am Purim und am 9. Ab eine Büchse oder ein Tuch vor der Synagoge zur Sammlung der Spenden hinzuhalten, da in letzter Zeit Unbefugte im Namen dieser Vereine Gaben verlangt und so dieselben geschädigt hatten. Über die Funktionen dieser Vereine ist wenig besonderes zu berichten. Der Verein במילות הסדים hielt einen Arzt für unentgeltliche Behandlung von Armen. 1615 erhob der Verein מתיר אסורים freiwillige Beiträge, um das Zimmer für jüdische Arrestanten geräumiger zu machen und die Treppen zu demselben auszubessern. Die Gemeinde überliess dem Verein für seine Zwecke den Pachtertrag eines Krahnes. Die Vereinsausgaben betrugen z. B. Auf die Klagen der Vor-1618 für einen Gefangenen 140 Scudi. steherin des Ausstattungsvereins, Perna di Cori (21. Januar 1618), dass Arme grosse Mitgiften zusagten und dann die Hilfe des Vereins und der Gemeinde in Anspruch nähmen, beschloss der Verein, dass, wer mehr als 200 Scudi Mitgift zusage, keinen Anspruch auf irgend eine Gleichzeitig wurde bestimmt, dass nie mehr als Subvention habe. zwölf Bräute in einem Jahre unterstützt werden sollten. Der erstere Beschluss wurde 1636 erneuert. 3)

Ein Preisgedicht des Semuel Sasportas auf Rom aus dem Jahre 1673 erwähnt einige der 1617 genannten Vereine nicht, fügt aber zu ihnen den am 24. Juni 1659 1) gegründeten Armen- und einen

י) Ihr Statut und ihre Organisation war wohl schon in früher Zeit so streng wie z. B. in Venedig. Vgl. Hebr. Bibl. XVII. 126. Vgl. den סדר והנהגת של חברת Mantua 1726.

<sup>\*)</sup> Ein Statut der gleichartigen mantuaner Gesellschaft מול בחולה ist 1753 in Mantua gedruckt.

<sup>3)</sup> Berliner II. 2 S. 57f.

<sup>4)</sup> Berliner II. 2 S. 184.

Reisendenunterstützungsverein (מי אורחים und den im Pestjahre 1657 begründeten Verein zur Anschaffung von Betten (ח' חיים וחסד) hinzu. י) Diese Gesellschaften besassen zum Teil ein bedeutendes Vermögen. Nach einem Ausweise vom 29. Oktober 1682 hatte die Gemeinde vom Akademieverein am 22. Januar 1645: 550 Scudi und am 8. Oktober 1667 weitere 2250 Scudi, vom Frauenverein am 14. Juni 1665: 150 Scudi, vom Ausstattungsverein am 19. Mai 1667: 300 Scudi, von der Beerdigungsgesellschaft (Carità della Morte) am 28. Oktober 1665: 500 Scudi, am 25. August 1678: 50 Scudi und am 18. März 1682: 1500 Scudi entliehen. 2) Die Zahl der wohlthätigen und religiösen Genossenschaften war aber eine bedeutend grössere. Sie waren in vier Klassen eingereiht: Armenwesen (עוור דלים), Beerdigungswesen (גמילות חסדים), Altersversorgung (מושב וקנים) seit dem 22. Dezember 1726) und Kultuswesen (שומר אמונים). Die in ihnen enthaltenen mehr als zwanzig Vereinigungen bieten ein erhebendes Bild von dem Gemeinsinn und der thätigen Menschenliebe in der römischen Gemeinde. Sieben Vereine sorgten für Bekleidung, Schuhwerk. Wäsche, Matratzen und warme Winterdecken für kleine Kinder, Schulkinder, Arme, insbesondere Frauen und Witwen und Gefangene (מלביש ערומים, מלביש עלדים, מלביש ערומים) לב עמחת הרגל אלמנות אדניך). Zwei Gesellschaften statteten arme anständige jüdische Bräute aus (אליה הנביא חב' בתולות), eine andere gewährte Unterstützungen bei plötzlichen Sterbefällen (מתוק (לנפש), wieder eine andere in Fällen schwerer Erkrankung (ביקור חולים). Andere Vereine leisteten Sterbenden die letzten Liebesdienste, führten die Leichenwaschung aus, schenkten die Leichenkleidung und sorgten für eine anständige Bestattung (אורח חיים, אורח לוית מתים, לוית מתים, אורח היים). Eine fromme Gesellschaft sammelte Spenden für das heilige Land (ירושלים), früher ארץ ישראל). Elf fromme Vereinigungen machten sich die Pflege und die Hebung des religiösen Sinnes zur Aufgabe. Zu einer täglichen Andacht trat die ח'עורה בצרות zusammen, zu einem besonderen Sabbatgottesdienst der Verein מנוחת אמת ואמונה, zur Lesung der besonderen Gebete (Thikkun) in der Nacht des siebenten Passahtages, des Wochenfestes und des Hošana rabba die ה" מקראי קדש ח. Der מנחם אבלים und der מכסה אלמנות Verein sandte die zur Verrichtung der täglichen Gebete nach jüdischem Ritus nötige Anzahl von Mitgliedern in das Trauerhaus, damit die Leidtragenden ihre tägliche Andacht verrichten konnten. Besonders für das Vespergebet that dies die Gesellschaft

<sup>1)</sup> Berliner, Magazin I. 104.

<sup>2)</sup> Bibl. Vat. Codex Ottobon. 2483 s. Beilagen.

מנישי מנחה. Die Kosten der Beschneidungsfeierlichkeiten deckten die Rechneidung, welche auch die Wöchnerinnen unterstützten. Die Gebete am Vorabende und am Tage der Beschneidung verrichtete der Verein אליה הנביא. Damit auch die Ärmsten die religiösen Freuden nicht entbehren sollten, versorgten die חווות die Armen mit Mezuzoth, die מדליקי נר שבת mit Öl zum Weihelichtfeste und die מדליקי הנוכה arme Witwen mit Öl für die Sabbatlampe. Schliesslich pflegten zwei Vereine die jüdische Literatur, die Gesellschaft מכבדי חורה die Lektüre der biblischen Bücher und die Vereinigung קובץ עתים לתורה Studium des hebräischen Schrifttums. 1)

Dass bei einer so religiösen Gesinnung in der Gemeinde Taufen nur selten vorkamen, ist selbstverständlich. Allerdings liessen es die christlichen kirchlichen Kreise an mancherlei Lockspeisen und nur zu oft an gewaltthätigen Massregeln nicht fehlen, um möglichst viele Juden in den Schoss der alleinseligmachenden Kirche zu führen. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen galt es in Rom als Regel, dass getaufte Juden rückfällig wurden.2) Die Täuflinge gehörten zumeist zur Hefe des Volkes. Da boten sich 1607 vier zu Galeerenstrafen verurteilte Juden zur Taufe an. Sie baten den Papst, sie zu begnadigen. Sie wollten dann um so eifrigere Christen werden, und viele Juden würden sich durch diesen Gnadenakt zur Annahme der Taufe bewogen fühlen.3) Andererseits war ein jüdischer Reisender in Rom selbst Zeuge, wie man ein jüdisches siebzehnjähriges Mädchen am 9. Ab 1724 raubte und in das Monasterio entführte. Ihr Taufpate war der portugiesische Kardinal Cuña, der ihr 10 000 Scudi als Patengeschenk überreichte.') Allerdings erhielten nicht alle Täuflinge solche fürstliche Geschenke. Doch bekam ein jeder vom Papste 100 Scudi Schmerzensgeld 5), welche Summe später auf 20 reduziert wurde.6) Gewöhnlich stand ein Kardinal Pate, der den in weissen Atlas gekleideten Täufling vierzehn Tage hindurch in seinem Wagen durch die Stadt führte. Wenn ihn dann jedermann als Christen erkannt,

<sup>1)</sup> Vgl. Jüdische Presse 1886. 38. u. Berliner II. 2 S. 184.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Petra, Coment, in constitt, apost. Venetiae 1729 III. 261 in Döllingers Rede, abgedruckt in der Allg. Ztg. (Augsburg) 1881 p. 3146, 3. August und in Döllinger Vorträge I. 233.

<sup>3)</sup> REJ II 282.

<sup>4)</sup> Letterbode XI. 119 Het verhaal van een reis.

<sup>5)</sup> Das

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) J. M. Jost, Neuere Geschichte der Israeliten von 1815—1845, Abteilung II (Berlin 1847).

wurde er in seinen Alltagskleidern herumgeführt. Dem Rückfälligen drohte der Scheiterhaufen.') Gewöhnlich wartete man mit der Taufe bis zum Sonnabend der Charwoche.2) Von den in Rom in den Jahren 1634—1700 getauften 1195 Juden und den von 1700 – 1790 getauften 1237 ) gehörte die Mehrzahl nicht der römischen Gemeinde an, da die Täuflinge aus Italien, ja sogar aus Frankreich und Deutschland nach Rom zur Taufe gebracht wurden. Von den Mitteln und Wegen, Juden zur Taufe zu zwingen, ist bereits an mehreren Stellen die Rede gewesen. Hier sei nur auf einen Fall, der besonders rührend erscheinen muss, hingewiesen. Der greise gelähmte Bettler Vitale Prezioso war trotz aller Bitten und Vorstellungen ins Katechumenenhaus geschleppt worden. Er glaubte, dass man ihn sofort zum Taufbecken ziehen würde und warf sich aus Verzweiflung darüber in der 21. Stunde des 18. September 1776 in den Brunnen des Collegio. Er hatte sogar noch so viel Kraft, die Öffnung mit dem schweren eisernen Brunnendeckel zu schliessen und erwartete so treu seinem Glauben den Tod. Er wurde vermisst und mit vieler Mühe aus dem Brunnen herausgeholt, weigerte sich aber standhaft, Speise zu sich zu nehmen. Nach den vierzig Tagen der Probe musste man ihn ins Ghetto zurückkehren lassen.4)

Die Judenpredigten ") hatten bei weitem nicht den Erfolg, den man von ihnen erwartet hatte. Sie wurden schliesslich zu einer lächerlichen Schaustellung, bei welcher der Prediger stets mehr die Lust verlor, der Zuhörer nur lustiger wurde. ") Von den mannigfachen Wandlungen in der Art und in der Zahl der Judenpredigten und der Prediger ist bereits die Rede gewesen. Die Repräsentanz hatte die Vorsteher und Rabbiner zu bestimmen, welche zu denselben zu gehen hatten. ") Berühmtere Judenprediger waren die beiden Purgatoren der

<sup>1)</sup> Basnage, Histoire des Juifs IX. c. 32; Schudt, Jüdische Merkwürd. I. 259 nach Gabriel Naudaeus Naudeanis 50.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Schudt, das. nach Misson, Reise in Italien, Brief 29.

<sup>5)</sup> Ettore Natali, 245.

<sup>4)</sup> Das. 251.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Sie waren übrigens schon seit Jahrhunderten in Italien üblich. Vgl. z. B. Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia racc. e pubb. dai frat. Lagumina II. 59 (1467). 167 (1475).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Vgl. u. a. die Belegstellen bei Schudt, Jüdische Merkwürd. I. 250; Pius VI.
u. s. Pontifikat. Aus dem franz. ins Deutsche von Meyer, Hamburg 1800 150.

<sup>7)</sup> z B. in einer Verhandlung am 12. Juli 1620 beschlossen, dass allsabbatlich abwechselnd ein Rabbiner und ein Fattore zur Predigt gehen sollten, s. Magazin I. 104 und Berliner II. 2 S. 38.

hebräischen Bücher Pietro da Trevi und Josef Ciantes. 1) dem Judenprediger (Predicatore degli Ebrei) erforderte die Predigt noch einen Deputato sopra (alla) la predica degl' Ebrei und einen Zähler der dazu erscheinenden Gemeindemitglieder (Deputato a [per] scrivere gl'Individui Ebrei che v'intervengono). Im Jahre 1766 treffen wir als Prediger den Dominikaner Agostino Domenico Garabelli, während die beiden übrigen Amter in der Hand des Kanonikus Romoaldo (Honorante di Ascoli nella Marca) und des Abb. Francesco Adami lagen.<sup>2</sup>) 1778 war Tommaso Luigi Ballapani Judenprediger.<sup>3</sup>) 1788-1798 waltete Gabrielle Rainaud dieses Amtes. Der Deputato sopra la predica war von 1788—1796 R. D. Luc'Antonio Coselli, dessen Stelle in den beiden folgenden Jahren R. D. Filippo Liberti einnahm. Der Zähler war während dieser ganzen Zeit Niccola Fragiacomo. 4) Die Predigt wurde damals in S. Sabina, vordem in S. Trinità degli Pellegrini am Ponte S. Sisto gehalten. Die Zahl der zum Anhören der Predigt gezwungenen Juden war fortwährenden Schwankungen unterworfen. Statt des ursprünglichen Drittels der Gemeinde hatte schon Gregor XIII. allwöchentlich das Erscheinen von 150 Personen gefordert. Später mussten sich 300 Personen zur bestimmten Zeit einstellen. b) Im Jahre 1724 hatten sich 300 Männer und 200 Frauen am Sonnabend Nachmittag zu der zweistündigen Judenpredigt einzufinden. 6) Später verlangte die Regierung wieder die Anwesenheit von 100 Männern und 50 Frauen. 7) Jeder nicht Erschienene hatte 3 oder 5 giulii 8), später 25 bajocchi Strafe zu zahlen. 9) Nicht uninteressant ist die Schilderung einer solchen Judenpredigt durch einen Augenzeugen: "Heut den 7. Jul: (1663) Wardt den Juden [wie dann alle Sonnabendt zu geschehen pflegt in Rom] alla Trinita, von einem Dominicaner, welcher auch Ein gebohrner Judt gewessen, undt hernach Sich bekehrendt getaufft und geistlich worden, scharff und fein deuttlich geprediget, dahin müssen alle Zeit anderthalb Hundert Juden und 50 Ihre Weiber an gemelten Sabbath Sich Einstellen der Predig

<sup>1)</sup> Berliner Censur und Confiscation 10. 21.

<sup>2)</sup> Notizie per l'anno 1766 (Roma, Cracus).

<sup>3)</sup> Notizie per l'anno 1778.

<sup>4)</sup> Notizie per l' anni 1788-1798.

b) Schudt, Jüd. Merkw. I. 250.

e) Letterbode XI. p. 114.

<sup>7)</sup> Dott. Leone Vicehi, Vincenzo Monti, le lettere e la politica in Italia dal 1750 al 1830 (I. 1778—1780) Fusignano 1885, 54.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Sprenger, Roma nova 786.

<sup>9)</sup> Letterbode XI. 114.

beyzuwohnen: Wirdt aber unter Ihnen ein geschwätz oder geschrey, so hat der Schärg macht /: welcher Sie kommandiret: / über die Köpff mit dem Stängel, alss wie die Püffel druckner weyse zu schlagen, dörffen ihm ohne grosse Straff keinen wiederstandt thun: Es geschiehet, dass biessweilen auss anhörung diesser Predigen Etliche Sich bekehren, undt tauffen lassen". 1)

Wie in der eigentlichen Gemeinde Taufen nur äusserst selten vorkamen, so war auch der Stand der Familiensittlichkeit in dieser Zeit ein ausserordentlich hoher. Mit der äussersten Strenge trat man jeder drohenden Schädigung des moralischen Bewusstseins entgegen. In den Strassen des Ghettos sah man nie ein Mädchen allein gehen. 2) Energisch verbot der neunte Artikel der Pragmatica von 1661, die von 1673 und der 18. Artikel der von 1685 den Frauen jedes auffällige Betragen, vor allem das nächtliche Herumtreiben in den Ghettostrassen unter Singen. 3) Das letztere Verbot wiederholte auch der Vikar der Stadt Gasparo di Carpegna am 5. August 1712. 4) Von der Verbrennung einer Jüdin, die in einem unsittlichen Verhältnis zu einem römischen Edelmanne getroffen worden war, im Jahre 1628, ist bereits gesprochen worden.

Die gewerbliche Thätigkeit der Juden in Rom war in dieser Zeit trotz der vielen Einschränkungen eine ausserordentlich mannigfaltige. Ein buntes Bild desselben erhält man aus einer Aufzählung der Gewerbe im Jahre 1726. Nach derselben wurden in Rom von Juden Schneiderei, Kramhandel, Goldschmiedearbeit, Juwelierkunst, die Fabrikation von Sieben, Sätteln und Reitzeug, Lohgerberei, Eisenhandel, Tischlerei, Fischerei und Handel mit der Levante und dem Westen in Teppichen, Korallen und kostbaren Stoffen getrieben; die Juden verkauften zerbrochenes Glas, einfache Heilmittel, Liebestränklein und Amulette. Der Handel mit letzteren wurde ihnen seit dem 15. September 1751 verboten. Von den Handwerken wurde besonders die Schneiderei im Ghetto bevorzugt. Drei Viertel der Gesonders die Schneiderei im Ghetto bevorzugt.

<sup>1)</sup> cod. IV. Q. 128 der Breslauer Universitätsbibliothek p. 286.

<sup>2)</sup> Letterbode XI. 120.

<sup>3)</sup> Rodocanachi 63.

<sup>4)</sup> Ettore Natali 142.

<sup>5)</sup> Rodocanachi 266. Selbstverständlich war das Fleischergewerbe unter den Juden, z. B.: (nach den Akten) 1582 Mošeh b. Nissim. 1584 Mošeh b. Benjamin, 1585 Benjamin b. Eliézer, 1586 Rafael b. Eliézer.

<sup>6)</sup> In den Akten z. B. der Schneider R. Jehuda b. R. Josef 5"1 de Maregni am 13. Januar 1585.

meinde betrieben dieselbe. In der Stadt war ihre Schneiderarbeit sehr gesucht und gerühmt. Kardinäle liessen bei Juden arbeiten und ihre Gewänder ausbessern. Mit vielem Geschick beteiligten sich auch die jüdischen Frauen an diesem Gewerbe. Sie arbeiteten meist die Flickereien und verfertigten vorzugliche Knöpfe.1) Neben der Schneiderei nahm die Weberei einen Hauptplatz im gewerblichen Leben des Ghettos ein. Die Spinnerei erforderte besondere rabbinische Verordnungen.2) Vor den Häusern sah man die Frauen stets mit Nähnädel und Spindel sitzen. Ausschliesslich jüdischen Händen war daher die Lieferung von Betten und teilweise die Ausbesserung der Uniformen der militärischen Besatzungen von Rom, Ancona und Civitavecchia und von anderen Garnisonen im Kirchenstaate anvertraut. römischen Händler Alessandro Ambron, der mit Clemens XIV. persönlich befreundet war, dem Sohne des Gabriel Ambron, wurde am 20. März 1777 die Ausstaffierung der Besatzung von Ferrara übertragen.<sup>3</sup>) In dem Tagebuche eines deutschen Soldaten in Rom finden wir sogar unter den 26. April 1663: Obligation der Juden. "Die Juden zu Rom seindt Schuldig alle Monaht Zweyen mitt Consorten oder Schlaffgesellen /:der Soldateska: / Ein new gewascheness Leylach oder Bettuch, wie dan auch Ein fein gesauberte cooperten / : dan dar Keine feder Bett gebraucht werden:/gegen Einhändigung des alten Bettuchs und coopert oder decke her zugeben." 4) Die durch Meir Magino in Rom eingeführte Seidenfabrikation wurde von den Juden der Stadt weiter eifrig betrieben. Im Jahre 1784 gab es in Rom zahlreiche jüdische Seidenfabrikanten. Als einige christliche Kaufleute beabsichtigten, eine Zunft der Seidenfabrikanten zu begründen, baten die jüdischen Seidewirker, dass ihnen das Recht bleibe, für eigene Rechnung Seide weben und verarbeiten zu dürfen. 5) Der Oberinspektor der staatlichen Fabrik von Calancastoff (Art ostindischer Zitz) war der Jude Ambron. Die Stadt besass auch damals eine von einem Israeliten geleitete Fabrik wollener Hüte. 6) Zahlreiche römische Juden hatten es in den

<sup>1)</sup> Paolo Medici, Riti 107, Letterbode XI. 114.

יורע אטח ורע אטח (lšmáel Khohen) \$ 36. יורע אטח ורע אטח filatojo = Spinnmaschine, vgl. שו"ת ורע אטח p. 21 a. Vgl. שו"ת ורע אטח No. 31. p. 39b über die Seidenfabrikation (טרא"ר קאלדיר"ה).

<sup>3)</sup> Dott. Leone Vicchi, Vincenzo Monti ecc. I. 53; Ettore Natali 219.

<sup>4)</sup> Cod. IV. Q. 128 der Bresl. Universitätsbibliothek p. 208.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Berliner II. 2, S. 99 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Difesa della nazione ebrea (Frizzi) 116.

verschiedenen Handwerken zu grosser Kunstfertigkeit gebracht. 1) Im Jahre 1672 wird in Rom ein bedeutender Künstler in Lederarbeiten. Levi Efraim coramaio, gerühmt. 2) Deutsche und holländische Juden hielten offene Läden mit ausländischen Waren. Vor allem lag aber der so wichtige Handel mit minderwertigen Gegenständen in jüdischen Händen. 3) Der Vertrieb von Nahrungsmitteln war bei den Juden als Nahrungszweig nicht beliebt, zumeist auch verboten. Doch hielten auf dem Fischmarkt am Ghetto immerhin so viele Juden Fische und Früchte feil, dass die christlichen Händler mit diesen Nahrungsmitteln sich dadurch geschädigt fühlten und bei den Karnevalsumzügen durch Verspottung jüdischer Riten ihrem Ärger darüber Luft machten. grösserem Umfange war ihr Handel mit altem Trödel und alten Kleidern (seit 1477 auf der Piazza Navona). Ein prächtiger Stich der Piazza Giudea von Gio. Jacomo Rossi zeigt rechts von dem herrlichen Brunnen, einem Meisterwerke des Giacomo della Porta, einen jüdischen Trödlertisch. Auf demselben sieht man in einem bunten Allerlei eine Mandoline, Uhren, Bilder und Kessel. 4) Der Altekleider- und Lumpenhandel wurde zumeist von herumziehenden Händlern ausgeübt. Durch den lauten Ruf Heb — eine Abkürzung des Wortes Hebreo — riefen sie Käufer und Verkäufer aus den Häusern auf die Strasse.<sup>5</sup>) Geldgeschäfte wurden in dieser Zeit nur in geringem Umfange getrieben. Zinsgeschäfte wurden den Juden wiederholt ausdrücklich, z. B. am 2. Juni 1570, am 13. Juni 1594, durch die Rota am 13. Juni 1629 gestattet. (a) Der Zinsfuss war nach der alten Norm auf eine Höchstsumme von 18% fixiert. Des öfteren wurde den Juden ein besonderes Privileg erteilt, Geld auf Zinsen zu verleihen, ohne einem anderen Tribunale als dem des Camerlengo dafür verantwortlich zu sein. Am Ende des sechzehnten Jahrhunderts besassen in Rom mehr als sechzig Juden dieses Vorrecht. In einem solchen Freibrief aus dem Jahre 1591

<sup>1)</sup> Frizzi das. 82.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) A. Bertolotti, Artisti bolognesi, ferraresi ed alcuni altri del già Stato pontificio in Roma nei secoli XV, XVI e XVII, Bologna 1885. 227. Da in den Listen nie ebreo angegeben, nicht mehr nachzuweisen.

<sup>3)</sup> Frizzi das. 156.

<sup>4)</sup> Gio. Jacomo Rossi, Il nuovo teatro delle fabriche et edificii. in prospettiva di Roma moderna, 1665 im dritten Teile. Vgl. Moroni LII, 283.

<sup>5)</sup> Sprenger, Roma Nova 785.

<sup>6)</sup> Decisionum S. Rotae Romanae, Genf 1662. I. No. 409; Decisiones S. Rotae Romanae rec. select. Venedig 1697 V. 1 No. 301.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) s. a. Capitoli e riformi delli banchieri Hebrei angeführt in Decisiones (Venedig 1697) IV. <sup>1</sup> No. 498.

heisst es: Genannter Banquier Daniel, Sohn des Moyses aus Tybur, zur Zeit in der Stadt wohnhaft, und alle anderen in der Stadt wohnhaften hebräischen Banquiers sind auf Grund der vorangehenden Voraussetzungen allein unserer Gerichtsbarkeit unterworfen und von der Gerichtsbarkeit jedes anderen Richters und Tribunals frei und ausgenommen. 1) Im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts gab es in Rom nur noch drei jüdische Bankgeschäfte, die gegen eine grössere Geldsumme vom Camerlengo aus eine erbliche Erlaubnis, von Christen Zinsen zu nehmen, besassen. Ihre Kräfte waren aber so schwach, dass sie die Konzession eines vierten jüdischen Banquiers nicht ertragen zu können glaubten. Ein offenbar auswärtiger jüdischer Banquier bewarb sich nämlich um diese Zeit um ein solches erbliches Privileg, das nach seiner Überzeugung durch den Tod des Papstes, welcher es verliehen, als erloschen zu betrachten war. Die bedrohten Besitzer des angefochtenen Privilegs riefen die rabbinische Entscheidung des R. Zion b. Semuel Frances (פראנסים) an und verteidigten ihre Rechte. Sie behaupteten durchaus, dass sie das alleinige Recht hätten, mit Christen Geldgeschäfte zu unternehmen, und dass das Privileg ihres Vorfahren mit dem Tode des verleihenden Papstes in keinem Falle seine Gültigkeit verlieren könne. Der Rabbiner gab ihnen Recht, zumal sich auch die Gemeinde damit nicht einverstanden erklärte, dass bei der ohnehin grossen Konkurrenz eine vierte jüdische Bank in Rom errichtet werde. Rafael Meldola erteilte diesem Entscheide, zu dem er noch einige Zusätze gab, seine Zustimmung.2) Neben diesen grossen Geldgeschäften gab es aber unter den Juden eine jedenfalls grössere Anzahl Pfandleiher, die von allen Seiten in Anspruch genommen wurden. Im Jahre 1648 hören wir z. B. von einer Nonne, welche die ihr geschenkten Kostbarkeiten an Silber und Edelsteinen bei verschiedenen Juden versetzt hatte. 3) Ein gewisser Fredericus Octavius hatte für 725 Scudi Farbstoffe bei dem jüdischen Banquier Josef de Veliterno verpfändet, sie aber für 1029 Scudi an Johann Antonius verkauft. Josef wandte sich an die Rota, welche auch am 29. März 1677 Octavius verurteilte. 1)

Die Versteigerung der den Juden verpfändeten verfallenen Pfand-

<sup>1)</sup> REJ XIX. 133 f.

<sup>2)</sup> שר"ח מים רבים (Amsterdam 5496) ad מים רבים No. 14 und 15.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Diario della città e corte di Roma, notato e scritto da Deone Hore Temi Dio dell' anno 1648 (cod. ms. Berolinensis ital. fol. 43) p. 22 a.

<sup>4)</sup> Sacrae rotae romanae decisionum recentiorum a Joanne Batista Compagroselectarum pars XIX 2 No. 473.

stücke geschah auf der Piazza Giudea unter Aufsicht des Tribunale di Campidoglio. 1)

Ein unter den Juden neues Gewerbe war das der Wohnungs-Vermögende Juden achteten auf die Ankunft vornehmer Herren in Rom, die gewöhnlich leerstehende Paläste für die Dauer ihres Aufenthaltes mieteten. Dann kamen die jüdischen Möbelbesitzer und statteten das betreffende Haus mit allem, oft kostbarem Gerät und Zubehör aus. Als 1686 der Herzog von Mantua nach Rom kam. bot ihm der Papst den Palast di Monte Giordano zur Wohnung an, welchen der Kardinal Ginnetti von seinen Dienern zu einem Teile mit seinen kostbarsten Gerätschaften, zum anderen mit den prächtigen Möbeln der jüdischen Verleiher ausstatten liess.2) In demselben Jahre mietete der englische Gesandte in Rom für den Kardinal von Nortfolck einen Palast des Fürsten Pamfilio auf der Piazza Navona. Über die Möblierung desselben schloss er mit einigen Juden einen Vertrag ab. Gegen eine monatliche Entschädigung von 100 Goldgulden übernahmen sie dieselbe. 3) Noch im achtzehnten Jahrhundert gaben sich angesehene Juden mit derartigen Ausmöblierungen ab.4)

In der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts scheint die Quacksalberei sehr viele Vertreter unter den Juden gehabt zu haben. Der
schon erwähnte Handel mit Liebestränklein und Amuletten und die
durch eine gewisse geistige Superiorität der jüdischen Bevölkerung
über die Massen des niedrigen Pöbels dadurch drohende Ausbeutung
desselben, hatte schon Pius V. ernstlich beschäftigt. Dass seine
Nachfolger die daraus entstehenden Gefahren nicht so hoch angeschlagen, beweist der Umstand, dass den Juden der Handel mit
diesen Gegenständen weiter gestattet wurde. Darauf begründete Beschuldigungen der jüdischen Bevölkerung in den Lustspielen der Zeit
waren ebenso ungerechtfertigt wie im siebzehnten Jahrhundert jene
lügnerische Anklage des getauften Juden Sabbato di Ventura di Monte
(Barbarea), welcher neun meist jugendliche Juden der Stadt wegen
Beschimpfung eines Marienbildes denunzierte und dadurch die gröbsten

<sup>1)</sup> Roma ricerata nel suo sito di Fioravante Martinelli Romano, Venetia 1664. II. p. 174; David Silvagni, La corte e la società Romana nei secoli 18 e 19, ed. III, Roma 1884, I. cap. 3 p. 52.

<sup>\*)</sup> Archivio storico lombardo 1889 (Diario del Signor Duca di Mantova delle cose più notabili nella dimora fatta in Roma l'anno 1686), p. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das. p. 35.

<sup>4)</sup> Letterbode XI. 113f.

<sup>5)</sup> Bulle Hebracorum gens sola quondam a Deo dilecta.

Ausschreitungen des Pöbels gegen das Ghetto hervorrief.¹) Neben solchen Schwindlern gab es in Rom im sechzehnten Jahrhundert noch eine ziemlich grosse Anzahl geprüfter Ärzte, deren Thätigkeit durch die päpstlichen Edikte allerdings nur auf die Praxis bei Juden beschränkt war. Von jüdischen Ärzten treffen wir in der Stadt 1551 Josef b. Izhak Menahem de Spoleto, Izhak, Nahman b. Jehuda מלאקוולה, Jehiel b. Selomoh, Ašer b. Zadok und Eleazar b. Mikhael; 1552 Mošeh b. Šabtai (bereits 1539 und 1542 erwähnt), Daniel b. Mordkhai, Josef Rofe der Fattore, Aser b. Zadok und Michele di Simone di Fiorentino (in der Campagna, in den Akten Mikhael de Fiorentino b. Semuel), der am 10. Dezember 1552 ein Patent auf drei Jahre für die Ausübung der niedrigen Chirurgie erhielt; 2) 1553 denselben und Mo Simone de Moyse aus Cremona, der damals das Patent für Physik und Chirurgie erhielt, Mo Moises Ventura da Monte Fosco, der das Patent für niedrige Chirurgie besass, den Doktor der niedrigen Chirurgie Mo Jacobo Zarfado di Trevi, einen Sohn des verstorbenen Physikus Mo Angelo ) und Mo Leone, einen Sohn des verstorbenen Buonomo aus Alatri, der ein ewiges Patent für jeden chirurgischen Fall erhielt und dem bei Abwesenheit eines Medicus auch das Darreichen von Heilmitteln gestattet wurde.4) Aus den Notariatsakten dieses Jahres können wir ihnen Selomoh b. Jehiel Rofe ממוריאלי hinzufügen. Am 21. April 1554 wurde dem sizilianischen Juden Abrame, einem Sohne des Neapolitaners Hachim vom Protomedicato ein ewiges Patent für niedrige Chirurgie ausgestellt.<sup>6</sup>) Von demselben Officium wurde dem Juden Mo Isaaco, der den Beinamen il Greco führte, 1560 ein einjähriges Patent für niedrige Chirurgie verliehen, welches ihm bald darauf entzogen, aber in den Jahren 1561, 1562 und 1563 erneuert wurde.6) Im Jahre 1560 wurde auch Mo David das Chirurgenpatent, welches er bereits 1546 erhalten, erneuert.7) In demselben Jahre war der Arzt Laudadio Balnes aus Pesaro bei Kardinal Tiberio

<sup>1)</sup> REJ II, 287.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Bertolotti, La medicina, chirurgia e farmacia in Roma nel secolo XVI in Buonarroti Ser. III., vol. 2 nach einem Register, welches alle Patente und Lizenzen des officio del protomedicato vom 18. März 1547 bis 1570 enthält, p. 191 (mit Vergleichung der Notariatsakten).

<sup>3)</sup> Das. 195.

<sup>4)</sup> Das. 196.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das. 197.

<sup>6)</sup> Das. 229, 231-34.

<sup>7)</sup> Das. 229.

Crispi in Rom. 1) 1562 wurde Mo Mose, einem Sohne des verstorbenen Emanuele de Sanctis, ein Chirurgenpatent ausgestellt.<sup>2</sup>) Die Akten nennen in diesem Jahre ausserdem Mošeh b. Izhak Rofe (noch 1564), Semuel Sohn des Jakob Mantin, Išmael b. Mošeh de Bethel (Casadio), Jakob b. Johanan Treves. Im folgenden Jahre übten Izhak b. Izhak de Cavi (noch 1584), Eliezer Mazliah Khohen b. Abraham Khohen de Viterbo und der Rabbiner Elia b. Josef de Nola den ärztlichen Beruf. In den gedruckten Auszügen aus den Akten des römischen Protomedikats findet sich von da an bis zum Jahre 1570 keine Erteilung eines Patents an einen Juden. Zu nennen sind noch Semuel b. Mošeh Khohen מנוסקריני (1586) und Hamul Mazliah Khohen b. Izhak Khohen Viterbo (1602. 1604).8) Seitdem kommen in der Stadt überhaupt nur vereinzelt jüdische Arzte vor, auf die im Verlauf der historischen und literargeschichtlichen Darstellung bereits hingewiesen wurde. Diese starke Verbindungsbrücke zwischen der jüdischen und der christlichen Bevölkerung war abgebrochen.

Und doch wäre sie gerade in dieser Zeit dringend nötig gewesen. Staat und Kirche gingen ja jetzt gemeinsam gegen Ehre und Achtung der Gemeinde schonungslos und unmenschlich vor. Die Rota scheute sich nicht (22. März 1648), in einem Prozesse des Isaac Mercator Hebraeus, der mit der Insel Zante in Geschäftsverbindung stand, auszusprechen, dass bei jedem Juden List und Betrug vorauszusetzen seien. Sie erklärte es damals für unwahrscheinlich, dass ein Kaufmann zögern könne, einen Rechenschaftsbericht zu verlangen, "zumal wenn er ein Hebräer sei".4) Des öfteren erklärte sie, dass ein Jude unfähig sei, gegen einen Christen Zeugnis abzulegen. Das that sie

<sup>1)</sup> Ettore Natali, 186.

<sup>2)</sup> Bertolotti 232.

<sup>3)</sup> Die Zahl der Arzte war aber noch bei weitem grösser. Als Söhne von Arzten in Rom habe ich mir gelegentlich notiert 1551: Jekuthiel b. Izhak Kalonymos, Daniel b. Mordkhai de Zeloni, Mošeh b. Izhak, 1552: Mazliah b. Šabtai, 1553: Elia b. Abraham. Elia b. Mathithia, 1554: Jehuda b. Izhak, 1555: Hananel b. Jakob Mantin (noch 1562), 1562: Izhak b. Izhak de Genazzano, 1563: Izhak b. Izhak de Cavi, 1568: Jehuda b. Izhak b. Izhak de Genazzano, 1563: Izhak b. Izhak de Cavi, 1569: Jehiel b. Šelomoh de Campegnano (noch 1582), 1570: Šabtai b. Menahem de Nola, 1576: Jakob b. Barukh אַלופּילין, 1577: Jehuda b. Mordkhai de Cavi, 1578: Immanuel b. Menahem de Nola, 1581: David Mazliah b. Jzhak Messer Lorenzo (noch 1586), 1582: David b. Rëuben (noch 1583), 1585: Benjamin b. Šelomoh de Campegnano.

<sup>4)</sup> Sacrae rotae romanae decisionum recentiorum a Joanne Batista ( selectarum pars X. No. 186.

in einer Streitigkeit über ein ius gazzagå, bei welcher der Fattore David Pellegrino das Inventar eines Michaele Angelo aufzunehmen hatte, am 20. Juni 1611¹) und bei einem Prozesse am 4. Dezember 1673, in den ein Makler Salomo Hebraeus mit verwickelt war.²) Noch mehr, man verweigerte sogar (5. Dezember 1616) einem Christen, der nur im siebenten Grade mütterlicher- oder väterlicherseits von Juden entstammte, die Erlaubnis Kirchenämter zu übernehmen ³), obwohl eine Konstitution Clemens' VIII. vom 12. Dezember 1607 den Abkömmlingen von Juden ausdrücklich die Aufnahme in die Brüderschaften gestattet hatte.⁴) Allerdings erklärte die Rota am 20. Juni 1653, dass eine solche Ausschliessung gegen das allgemeine Recht sei.⁵)

Die rechtliche Ausnahmestellung der Juden in Rom fand ihren klassischen Ausdruck in den Karnevalsfestlichkeiten. Die Rennen der vom Pöbel mit Kot beworfenen und mit Steinwürfen und Stockschlägen verfolgten 8-12 nackten Juden, hinter denen noch zum Übermass Soldaten zu Pferde galoppierten, fand allerdings ein Ende - damit aber nicht die Quälereien und Rohheiten des Pöbels gegen die Juden in der Karnevalswoche. Die Governatoren der Stadt mussten fortwährend derartige Ausschreitungen mit den schwersten Strafen bedrohen. Die Regierung war es aber eigentlich selbst, welche den Pöbel durch ihr Gebahren in diesen Tagen zu solchen Gewalthätigkeiten zu ermuntern schien. An die Stelle der Rennen trat die schimpfliche Huldigung der Gemeinde vor dem Senator. Am ersten Tage des Karnevals begab sich der Rabbiner mit sechs, später nur zwei Gemeindevorstehern auf das Kapitol. Hier mussten sich dieselben in ein schwarzes Gewand mit seidenen Unterkleidern werfen, an dessen Rückenseite ein Mäntelchen wie bei dem Ornate der römischen Abbaten herabfiel. Inzwischen hatten sich im Saale des Konservatorenpalastes zahlreiche Neugierige, unter ihnen viele Kinder, versammelt. Nach dem Eintritte der Konservatoren schritten auf ein gegebenes Zeichen aus dem Seitenzimmer die harrenden Abgesandten der Judenschaft heraus. Unter tiefen Verbeugungen traten sie an die Stufen der Estrade heran. Links von dem Sprecher, gewöhnlich dem Rabbiner, hielt einer der Vorsteher einen grossen Blumenstrauss mit einer darin befindlichen Anweisung auf das zur Schmückung der

<sup>&#</sup>x27;) Das. pars III. No. 371 § 5.

<sup>2)</sup> Das. pars XVIII No. 194.

a) Das. pars IV No. 355.

<sup>4)</sup> Das. pars IV1 (13. Juni 1616) No. 307; Paolo Medici, Riti 530.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das. pars XI. No. 319 §§ 30. 31.

Bühne des Senators und der Preisrichter beim Karnevalspferderennen bestimmte Geld. Nach wiederholter Verbeugung erklärte der Rabbiner, dass sie nach Schuld und Pflicht hierhergekommen seien als Sklaven und unterthänige Knechte. Er erbat für sein armes allerdemütigstes Volk der allergetreuesten Hebräer der Stadt Rom Duldung für das Damit verband er die erneuten Versicherungen des nächste Jahr. unterthänigsten Gehorsams gegen jegliches Gesetz des Staates und die ausführlichsten Segenswünsche für das Haupt der katholischen Christenheit, für die heilige Kirche, für Staat und Stadt, für Senat und Volk von Rom und bat zum Schlusse um die Gnade, den Tribut seines Volkes mit diesem Blumenstrausse (so seit 1827) überreichen zu dürfen. Der älteste Konservator sagte ihm dann unter Aufzählung aller Bedingungen, Steuern und Abgaben Schutz und Duldung für das nächste Jahr zu. "Sie sollten in Gottes Namen gehen und Gnade und Schutz haben." Hierauf sprach er das berühmte Andate (Fort!) aus, welches von allen Anwesenden wiederholt wurde. Dann durften die jüdischen Abgesandten, verfolgt von Hohn und Spott, ins Ghetto zurückkehren. Was mag in der Brust des Rabbi bei dieser Entwürdigung getobt haben, wie empört mag sein Herz über die ungeheure Schmach gewesen sein! 1)

1743 gestatteten die Konservatoren, dass Rabbiner und Fattori bei der Huldigung im bürgerlichen schwarzen Anzug mit Halskragen erscheinen dürften. Dagegen verlangten sie 1778, dass die Deputierten bei der Huldigung ganz aufs Knie fallen sollten. Auf eine Vorstellung beim Papste wurde ihnen schliesslich erlaubt, nur ein Knie beugen zu müssen. <sup>2</sup>) Das von der Gemeinde für die Karnevalsrennen, auch wenn dieselben nicht gehalten wurden, gelieferte Palio, ein roter venetianischer Teppich, hatte zu Pauls IV. Zeit 36 Scudi Wert. <sup>3</sup>) Später lieferte die Gemeinde acht solche Palii, von denen einer aus Goldstoff, einer aus Silberstoff, zwei aus Sammt und vier von Brokat waren. Sie mussten von den Juden selbst den siegreichen Rossen umgelegt werden. <sup>4</sup>) Nach dem städtischen Statut war es Juden und Huren verboten, während des Karnevals maskiert auf den Corso zu gehen. Traf man einen verkleideten Juden, so wurde er vom Henker.

Google

<sup>1)</sup> Letterbode XI. 110; Adolf Stahr. Ein Jahr in Italien, Oldenburg 1847/48.

II. 479 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Berliner II. 2, S. 49.

<sup>3)</sup> Rodocanachi 191.

<sup>4)</sup> Allgemeine Ev.-Luther. Kirchenzeitung 1885. 88

der auf solche Übertretungen wartete, vor dem jubelnden Volke bis aufs Blut gepeitscht. Der Betroffene hatte überdies dem Henker für seine Bemühungen 50 bajocchi zu zahlen. Dem niedrigen Pöbel gingen die römischen Nobili mit edlem Beispiele bei den Quälereien der Juden in dieser Woche voran. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts leistete darin der Marquis del Grillo, der die unter seinem Fenster vorbeigehenden Juden mit heissem Wasser begoss, besonders Hervorragendes. Er fand in Giulio Forolivesi und dem Conte Viscardi ehrenwerte Nachahmer. Die Behörden waren diesen Rohheiten gegenüber ohnmächtig. 1)

In die staatliche Gerichtsbarkeit des Ghettos teilten sich beinahe alle Gerichtshöfe der Stadt. Die Juden standen unter der Jurisdiktion des Kardinalvikars. In Zivilsachen entschieden die beiden Sektionen des Vikariatsgerichtes in erster und zweiter Instanz. In Kriminalfällen stand ihnen Appellation an die Sacra Consulta zu. Kommerzielle Streitigkeiten entschied das römische Handelsgericht. Der Appellationshof für dieselben war die Rota. Ausserdem hatte aber das Ghetto eine eigene polizeiliche Verwaltung, deren Präsident die Gemeinde der Regierung gegenüber repräsentierte, die Handlungsbücher zu beglaubigen hatte und dem auch die Verwaltung des Okonomischen oblag. 2) Die sich mit Geldgeschäften abgebenden Juden der Stadt wählten nach dem ihnen von Leo X. gewährten Vorrecht einen eigenen Notar, dessen Amtsthätigkeit auch durch den Tod der Kämmerer nicht unterbrochen wurde. Von 1565-1583 walteten Dionysius Sarzatus und Goldinus Burlaschinus dieses Amtes, von 1583—1591 Zerbinus Sperandius, und Pascasius, von 1585-1625 angeblich Pompeo dal S. Prospero del Borgho (משה המכונה פונפיאו יצ"ו בכ"ר מצליח דיל בורגו ז"ל) von 1591-1593 Ludovicus Ascolanus, von 1593 1600 Alexander Cecarellus, dann Franciscus, auf den Scarpellus folgte, der noch 1623 Notar der jüdischen Zinsgeschäfte war 4), Tobij (1614), Bulgarini (1614), Nicoli (1629), Giulio Donati (1631), Bianchi (1632), Cerasio (1643—1645), Barettino (1643), Florelli (1661), Lucarelli (1661—1672), Paluzzi (1663), Olli (1663), Simio (1665 – 1667), Florelli (1667 – 1681), Pino (1667 – 1672),

<sup>1)</sup> Ettore Natali, 112. 120.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Römische Briefe von einem Florentiner (Reumont) 1844. III. 225; Allg. Ztg. d. Judenthums 1841 590 f.; Orient 1841 259.

<sup>\*)</sup> Berliner II. 1, S. 123.

<sup>4)</sup> Sacrae rotae romanae decisionum etc. pars IV. 2 No. 455 (3. Febr. 1623) und No. 467 (17. März 1623) §§ 3. 6.

Pinardi (1675 - 1680), Malvezzo (1680), Conti (1681-2), Gotti (1681), Scarsella (1682), Petrocchi (1682) und Caioli (1682). 1) Grössere Vorrechte waren den orientalischen Juden und denen von Ancona eingeräumt. Ihnen war es unter anderem auch gestattet, zur Einziehung von Schulden und in sonstigen Geldgeschäften alle Orte des Kirchenstaates unbehelligt zu besuchen.2) Ebenso stand ihnen der Handel mit Getreide und sonstigen Lebensmitteln frei, der allen übrigen Juden im Kirchenstaate verboten war. Dieses Verbot war von der Rota noch am 27. Juni 1664 in einem Prozesse des Gabriel hebraeus erneuert worden. 3) Nach einer Bulle vom 18. Dezember 1585 waren die Juden in Angelegenheiten der Zunft der Wollhändler auch deren Gerichtsbarkeit unterworfen. Ein besonders drückender Zwang war das Verbot der Freizügigkeit, das so weit ging, dass es den Juden sogar untersagt war, ohne Pass und Geleit sich von einem Orte zu einem anderen zu begeben. Der Pass wurde ihnen auf eine vorherige Meldung vom Inquisitionstribunal (oder dem Vikariat) kostenfrei ausgestellt. Er musste an jedem Rastorte des jüdischen Reisenden vom Inquisitor oder dem Bischof des Ortes vidiert und sogleich nach der Rückkehr in den Ausgangsort persönlich der Inquisition zurückgestellt werden. Jede Übertretung dieser Verordnung wurde mit längerer Freiheitsstrafe bestraft. Eine solche Licenza bestimmte genau die Reiseroute und verpflichtete den Reisenden zum Gehorsam gegenüber Bischof, Vikar und Pfarrherrn der berührten Ortschaften.

Bedeutend spärlicher waren die Rechte der römischen Gemeinde. Das wichtigste, später allerdings auch verkümmerte "ständige und unverletzliche" (stabilis et inviolabilis) Recht der Juden war das Jus Gazzaga, das ewige Mietsrecht. Auf der einen Seite hatten die Juden den festen Brauch, ein von einem Glaubensgenossen gemietetes Quartier nur mit dessen Erlaubniss und unter Cession von dessen Mietsrecht zu mieten. ') Andererseits erneuerte die Konstitution Clemens' VIII. das Verbot, Juden aus gemieteten Quartieren zu exmittieren. Dafür musste die Gemeinde für nicht bezahlte Mietsgelder unbemittelter Gemeindemitglieder aufkommen. Später verpflichtete sogar Alexander VII. die Gemeinde zur Zahlung der Mieten für nicht bewohnte Quartiere. Es war beinahe eine Erleichterung, als die Rota in einem Prozesse des Josef b. Izhak mit den Gebrüdern Franconio am 12. Februar 1663



<sup>1)</sup> Bibl. Vat. Cod. Ottob. 2483 fol. 191a-197a.

<sup>2)</sup> Sacrae rotae romanae etc. pars XIV. No. 225 § 17.

<sup>3)</sup> Das. § 11.

<sup>4)</sup> Das. pars III. No. 326 (4. Februar 1611).

die Gemeinde von dieser Zahlung befreite, wenn das betreffende Wohnhaus durch Schuld der Vermieter, z. B. durch Zerstörung unbewohnbar geworden war. 1) Jede Reparatur des Hauses war Pflicht des Vermieters. Selbst ein Vertrag zwischen Mieter und Vermieter, dass ersterer für die Reparaturen aufkommen wolle, war nicht rechtskräftig und brauchte nicht innegehalten zu werden. 2) Falls die Wohnung dadurch, dass der Vermieter sie nicht restauriert, unbrauchbar geworden, konnte der Jude nicht zur Mietszahlung gezwungen werden. 3) Der Mietzins durfte wegen Umbau des Quartiers nicht erhöht werden. Dahin entschied auch die Rota in einem mehrjährigen Prozesse mit David de Achin Ebreo und dessen Geschwistern am 1. Juni 1672 und am 6. März 1673. 4) Dagegen musste für Reparaturen und Verschönerungen der Wohnung eine nach Verhältnis der Kosten derselben gesteigerte Miete gezahlt werden. Die Gemeinde hatte nun stets für unvermietete Wohnungen den Mietpreis zu zahlen. welcher von dem letzten Mieter entrichtet worden war. scheidung der Rota vom 2. April 1677 war daher von grosser Wichtigkeit. Die Gebrüder Vecchiarelli hatten auf Ersuchen ihrer jüdischen Mieter Crescentius und Rafael del Monte ihr Haus im Ghetto erweitert und verschönert, dementsprechend aber den jährlichen Mietzins von 26.95 Scudi auf 83.18 Scudi erhöht. Dieser Preis erschien aber den jüdischen Mietern viel zu hoch. Die Besitzer reduzierten denselben auch auf 76 Scudi. Dennoch zogen Crescenzo und Rafael aus. Die jüdische Gemeinde, welche zu einem Mietersatz von jährlich 76 Scudi aufgefordert wurde, appellierte an die Rota. Sie glaubte nur zur Zahlung von jährlich 26,95 Scudi verpflichtet zu sein, da die letzten Mieter nur so viel gezahlt. Die Rota entschied trotzdem gegen ihre Berufung. 5) So ein Jus Gazzagà war sehr oft das einzige Eigentum einer Familie. Es wurde vererbt, auch oft parzelliert, verkauft und zumeist den Töchtern als Mitgift gegeben. 6)

Sonst sind hier nur bestimmte an die Gemeinde oder an Privatpersonen erteilte Rechte zu erwähnen. So sprach am 28. März 1624 der Camerlengo auf Ersuchen der Fattori Sabato Segni, Leone Bisissa und Isaaco Treves der römischen Gemeinde das ausschliessliche Recht

<sup>1)</sup> Das. pars XIV. No. 38.

<sup>2)</sup> Das. pars XVII. No. 179 (22. Juni 1671).

a) Das. No. 181 (22. Juni 1671).

<sup>4)</sup> Das. No. 388 und pars XVIII No. 44.

b) Das. pars XIX No. 49.

<sup>6)</sup> Das. pars XIV. No. 38 § 8 und No. 225 § 14.

des Mazzothbackens zu und untersagte dasselbe dem Venetianer Beniamin und anderen, die sich mit demselben abgegeben hatten. Von mehreren derartigen Bestimmungen ist bereits die Rede gewesen. Ebenso erhielt die Gemeinde des öfteren, z. B. am 5. September 1622 eine Absolution für alle leichteren Überschreitungen der päpstlichen und der städtischen Gesetze. Solche Absolutionen, welche man non gravetur nannte, wurden auch bisweilen einzelnen Juden der Stadt erteilt, so durch den Kardinal Gozzadini am 14. Januar 1623 dem römischen Banquier und estimatore degli spogli della Camera apostolica (Taxator der von Bischöfen und Prälaten hinterlassenen Kleidungsstücke, Kostbarkeiten und Mobilien) Salomone Toscano und dessen Söhnen Elia und Giuseppe. Bei 100 Scudi und anderen Strafen wurden jegliche Belästigung derselben verboten. Ein solches si proibisca di molestare war ein wirksamer Schutz. 1)

Die Finanzverhältnisse der Gemeinde waren die denkbar traurigsten und in stetem Sinken begriffen. Die immer kleiner werdenden Einnahmen waren nicht imstande, die sich stets vergrössernden Ausgaben zu decken. Die Fleischsteuer (gabella polpina), in einem auf 2100 Scudi veranschlagten, in der That aber niedrigeren Gesamtbetrage, kam seit Clemens VIII., der auf das bisher der päpstlichen Kammer zufliessende Dritteil verzichtete, gänzlich der Gemeinde zu gute.<sup>2</sup>) Ebenso gehörte der Ertrag der Kapitalsteuer per aes et libram, für welche die Gemeindemitglieder ihr Vermögen alle fünf Jahre selbst einschätzen und ihre Einschätzung beschwören mussten, der Gemeinde. 1667 alle fünf Jahre wiederholte Vorschrift der Selbsteinschätzung (Capitoli et ordini per il giuramento universale da farsi nell' anno 1667) musste, um allen Ausflüchten und Hinterziehungen entgegenzutreten. immer genauer und ausführlicher werden. Die Capitoli von 1703 enthielten bereits 61 Artikel. Gegen betrügerische Deklaranten wurde mit Autorisation der Regierung ausserordentlich streng vorgegangen. Wurde die Deklaration innerhalb der regulären Frist eingereicht, so rechnete man für die Steuerberechnung vom Besitz an gemünztem Gelde, an Aussenständen, Darlehen und Vorschüssen auf Pfänder 20 % ab, von nicht gemünztem Silber und Gold, von Juwelen und zum

<sup>1)</sup> REJ XIX. 137f.

<sup>3)</sup> Durch Breve vom 15. Oktb. 1595 gestattete er, auf jedes Pfund Fleisch eine Abgabe von 2 Quattrini zu legen, um vom Ertrage dieser Steuer die jährlichen Zinsen an den Monte in Höhe von 1500 Scudi zu zahlen. Urban VIII. erlaubte die Steuer auf drei Quattrini zu erhöhen, damit dem Leihhause jährlich noch weitere 700 Scudi zugeführt werden könnten. Berliner II. 2 S. 79.

Verkaufe bestimmtem Mobiliar 25 0, endlich 50 % von bestrittenen und durch den Monte mit Beschlag belegten Geldern. ') Von dieser Vermögenssteuer waren nur die Güter der Synagogen und Schulen be-Fremde mussten, sobald sie länger als sechs Monate in Rom geweitt, die volle Taxe zahlen, während auswärtige Geschäftsleute nur von importierten Waren diese Steuer zu zahlen hatten. Die Fremdenbesteuerung führte im Jahre 1711 12 zu einem ernsteren Streitfalle. Menahem Pesaro aus Florenz hatte 28 Jahre in Rom gelebt, ohne die Gemeindesteuern bezahlt zu haben. Die Fattori der Gemeinde belegten ihn darauf mit dem Banne. Wohl das Rabbinat selbst hat die zwei Gutachten über diesen Fall und die Geschichte dieses Bannes mit hebräischen und italienischen Belegstücken unter dem Namen מחלוקת gesammelt. 4) Anfänglich, scheinbar seit 1577, betrug die Vermögenssteuer (12 giuli für je 100 Scudi) 4/5 %, später wurde sie auf 5 % und schliesslich am Ausgange des siebzehnten Jahrhunderts auf 5,1° erhöht. Aus den Berichten über diese Vermögenssteuer kann man sich ein klares Bild von dem Sinken der Finanzkräfte des Ghettos machen. Noch in der Adresse an Cromwell (1656) konnte Menašeh ben Israel auf den Reichtum römischer Familien hinweisen. Er erwähnt namentlich die drei Brüder Corcos, "die über ein Vermögen von ungefähr 700 000 Kronen zu verfügen haben." 8) Noch unter Urban VIII. betrug das Ghettovermögen 1/2 Million Scudi. Bereits 1668 war es auf 300 000 Scudi gefallen. ') Rechnet man zu letzteren für die 20 bis 25 %, welche für die ordnungsgemässe Deklaration abgezogen wurden, 65 000 Scudi, schätzt man das Privatmobiliar auf 30000 Scudi und zählt man den repräsentativen Wert des Jus Gazzagà, der Steuern, Abgaben und Gefälle (nach damaliger Schätzung) in einer Höhe von 290 000 Scudi dazu, so erhält man als das damalige Gesamtvermögen der Gemeinde die Gesamtsumme von 685 000 Scudi. Sechs Siebentel davon waren aber in der Hand von 20 Familien. Der Ertrag der Vermögenssteuer war folgender:

<sup>1)</sup> Rodocanachi 259 f.

<sup>2)</sup> cod. Oxf. 2191 (cod. Bisliches 67 in מליש; unvollständig in cod. Oxf. 837, wo das Jahr 5448 angegeben ist). Einem Mordkhai b. Menaḥem de Pesaro gehörte cod. Oxf. 2227.

<sup>3)</sup> M. Kayserling, Menassch ben Israel. Sein Leben und Wirken, Berlin 1861. 76. Thoraces emendiert K. nach Aboab S. 306 richtig in Corcoces. Kaufmann will in ihnen Elia, Jošuá und Efraim b. Šemuel Corcos, die 100 Jahre vorher gelebt, irriger Weise wiederfinden (REJ XXVI. 268).

<sup>4)</sup> Rodocanachi 262 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das. 269.

| 1701 | von  | 174000  | Scudi | 8874   | Scudi |
|------|------|---------|-------|--------|-------|
| 1712 | 22   | 110 041 | 99    | 5612   | 27    |
| 1716 | 22   | 116675  | 29    | 5950   | 27    |
| 1721 | 77   | 188771  | 27    | 6057   | 99    |
| 1726 | 99 . | 115318  | 29    | 5881   | "     |
| 1731 | 22   | 109024  | >>    | 5560   | 99    |
| 1736 | 22   | 98014   | **    | 4998   | 99    |
| 1741 | 32   | 89 343  | **    | 4556   | 27    |
| 1744 | ÷ 22 | 97 172, | 55 "  | 4955,8 |       |
| 1746 | 22   | 81582   | 27    | 4160   | 27    |
| 1751 | 22   | 85493   | 23    | 4360   | 22    |
| 1756 | 27   | 78662   | 22    | 4011   | 27    |
| 1761 | 77   | 68748   | 27    | 3557   | 27    |
| 1766 | 22   | 73291   | 27    | 3737   | 27    |
| 1771 | 22   | 72051   | 22    | 3674   | 27    |
| 1776 | 27   | 68379   | 97    | 3487   | 22    |
| 1781 | 77   | 50817   | 23    | 2591   | 99    |
|      |      |         |       |        |       |

Zu dieser Steuer kam als Einnahmequelle seit Innocenz XII. eine Mietsteuer von 12%, um welche die Mieten im Ghetto zu Gunsten der Gemeinde verringert worden waren. Als der Ertrag der Kapitalsteuer immer kleiner wurde, sah man sich gezwungen auf das Brot eine Steuer zu legen. Das Gesamteinkommen der Gemeinde betrug so im Jahre 1744:

| Kapitalsteuer | 4955,80 | Scudi |
|---------------|---------|-------|
| Fleischsteuer | 2000    | 22    |
| Mietsteuer    | 700     | 27    |
| Herdsteuer    | 350     | 77    |
| Brotsteuer    | 720     | 77    |
| Wirtshaussten | er 40   | "     |

Summa: 8765,80 Scudi. 1)

Die Einnahmen der Gemeinde verschwanden ihren Ausgaben gegenüber. Allein die Synagogensteuer der römischen Judenschaft an das Katechumenhaus vom 1. Januar 1565 bis zum 30. April 1568 betrug 216 Scudi 50 giulii. 2) Im Jahre 1569 zahlte die Gemeinde 108 Scudi Synagogensteuer. 3) Die grosse Armut in der Gemeinde erforderte zudem starke Unterstützungen, deren Ordnung usw. die vier grossen

<sup>2)</sup> Stern 144. Nach Rodocanachi 300 bel ug sie während 1445 Seudi.





<sup>1)</sup> Das. 263 f. Die Herdsteuer betrug 2 Sp. für einen Egyd

| Wohlthätigkeitsans | talten der | r römischer | n Judenschaf | t übernahmen. | Im |
|--------------------|------------|-------------|--------------|---------------|----|
| Jahre 1682 waren   | folgende   | derartige.  | Ausgaben zu  | decken:       |    |

| Wöchentliche Almosen für das Jahr                 | 2500   | Scudi   |
|---------------------------------------------------|--------|---------|
| Almosengeld an die Camerlenghi delle Scuole zur   |        |         |
| Verteilung                                        | 2500   | 27      |
| Mitgift für arme Mädchen                          | 600    | 77      |
| Almosen an Brot, Kleidung und für die Armenlehrer | 1200   | 99      |
| Gehalt für Arzt, Barbier, Ausgaben für Fleisch    |        |         |
| und Medikamente                                   | 900    | 22      |
| Summa:                                            | 7700   | Scudi   |
| Dazu für nichtbezahlte Mieten                     | 500    | 77      |
| Für Erhaltung armer jüdischer Inhaftierter        | 500    | 77      |
|                                                   | 0.00.0 | 170 9.0 |

Summa Summ.: 8700 Scudi. 1)

Zwanzig Jahre später (1702) betrugen diese Ausgaben ausser den beiden letzterwähnten Posten bereits 8000 Scudi. Als die Armut im Ghetto noch weitere Fortschritte machte, als reiche Familien, wie die Deodato, welche noch im siebzehnten Jahrhundert ein Vermögen von mehr als 12000 Scudi besassen, und die Emmanuele Todesco ebenfalls Gemeindehilfe in Anspruch nehmen mussten, erfuhr das Almosenkonto der Gemeinde noch eine weitere Steigerung. Zu seiner Deckung legte man den Händlern im Ghetto eine Steuer von 10 Bajocchi auf je 100 Scudi bei Ein- und Verkäufen auf. In dieser Zeit der höchsten Not stellten sich die Almosenausgaben folgendermassen zusammen:

An Hospitäler und für wohlthätige Zwecke . . . 1800 "
Summa: 9100 Scudi. \*)

Das alles wäre ohne die ungeheuren zahlreichen Abgaben und Steuern, welche beinahe berechnet schienen, das wenige dem Ghetto zu rauben, was ihm geblieben, erträglich gewesen. In der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts betrug die Abgabe an das Katechumenhaus 2500 Scudi, die Steuer anlässlich der Karnevalspiele 531,57 Bajocchi, (seit Julius II.) das Drittel der Fleischsteuer 700 Scudi und die Entschädigung für Repartitor und Steuersammler 80 Scudi.

<sup>1)</sup> Bibl. Vat. cod. Ottob. 2483.

<sup>2)</sup> Rodocanachi 237 f.

Dazu kamen seit 1583 für die Erhaltung des Hafens Fiumicino 300 Scudi und seit Sixtus V. 250 Scudi Handwerkssteuer, so dass die Steuern des Ghettos am Ende des sechzehnten Jahrhunderts 4361,57 Scudi ausmachten. Ausserdem wurde alle drei Jahre die Vigesima in Höhe von 500 Scudi (für ein Jahr also 166,67 Scudi) erhoben. Hierzu waren noch die Ausgaben der Gemeinde anlässlich der Papstwahl hinzuzurechnen u. z.

| Dem Vikar vor dem Einzuge in die Stadt für Kelch |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| und Becken                                       | 150 — Scudi       |
| Sold für die Soldaten zum Schutze der Kon-       |                   |
| gregation im Conclave                            | 272,95 ,.         |
| Verschiedene Ausgaben vor der Papstwahl          | 86,38 ,,          |
| Ausgaben bei der Amtseinsetzung                  |                   |
| Für Schmückung und Ausstattung der Zimmer        |                   |
| der Konklavisten                                 | 120 — "           |
| Verschiedenes                                    | 150 — "           |
|                                                  | 1049,63 Scudi. 1) |

Rechnet man eine mittlere Papstperiode zu 12 Jahren, so betrug diese Ausgabe jährlich 87,47 Scudi. Mithin war die Gesamtdurchschnittssumme der jährlichen Gemeindesteuern am Ende des sechzehnten Jahrhunderts

4361,57 Scudi 166,67 , 87,47 ,, 4615,71 Scudi.

Schon um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts hatte sich dieses Bild stark geändert. Die Abgabe an das Katechumenhaus betrug damals 1246 Scudi, zu denen 300 Scudi an die Casa der Konvertitinnen kamen. Die Abgabe an die Camera di Campidoglio blieb unverändert 831,57 Scudi (300 für den Hafen Fiumicino und die bisherige Karnevalsteuer). Eine Erhöhung bis auf 180 Scudi hatte die Entschädigung für Repartitor und Steuersammler erfahren. Neu kamen dazu 600 Scudi für unbemittelte wegen Schulden inhaftierte Juden und 800 Scudi für die unvermieteten Quartiere im Ghetto, ferner 50 Scudi für die Strassenkehrer und 100 Scudi für Ghettowächter und Instandhaltung der Thore. Eine alle 25 Jahre zum Anno Santo zu zahlende Abgabe an die Trinitä de Pellegrini von 18 000 Scudi machte (auf diese Zeit verteilt) alljährlich 720 Scudi aus. Das ergab mit der Handwerkssteuer und den Jahresanteilen am Zwanzigsten und an den Papstwahlausgaben eine Gesamtsteuerlast von 5331,71 Scudi.

<sup>1)</sup> Das. 236.

| Bereits im Jahre 1682 war ein weiterer Wechsel in                   | 6 1             | ieinde- |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| lasten eingetreten. Damals hatte die Gemeinde zu zah                | len:            |         |
| Jahresbetrag der Anno-santo-Abgabe an S. Trinità                    |                 |         |
| de Pellegrini                                                       | 720             | Scudi   |
| An die Camera apostolica                                            | 800             | 77      |
| An die Camera di Campidoglio                                        | 831,57          | 77      |
| An die Casa de' Catecumeni                                          | 1246            | 20      |
| An das Monasterio der Konvertitinnen                                | 300             | 20      |
| Geschenke zu Weihnachten, 1. August und andere,                     | 1000            |         |
| für das Abkommen wegen der Brunnen usw.                             | 1000            | **      |
| Für den Strassenzollabnehmer (ausser dem giulio)                    | 100             | 32      |
| An die Parochie von S. Tomaso, S. Angelo in Pe-                     | 000             | _       |
| scheria und S. Maria in Monticelli                                  | 900             | 7*      |
| Für die Steuereinsammlung                                           | 150             | 100     |
| Für Erhaltung der wegen Schulden Inhaftierten.                      | 500             | 90      |
| Für Miete unbewohnter Quartiere                                     | 500             | 21      |
| Jahresbetrag der Vigesima                                           | 166,67          | 77      |
| Jahresbetrag der Ausgaben für die Papstwahl.                        | 87,47           | 27      |
| Für die beiden Strassenkehrer des Ghetto                            | 70,—            | n       |
| Gesamtsteuerlast also Summa                                         |                 |         |
| Zwanzig Jahre später (1702) hatte sich diese ungehe                 |                 |         |
| insofern stark vermindert, als die Gemeinde für schuldl             |                 |         |
| nur 250 Scudi, für die nicht vermieteten Häuser 450                 | ,               |         |
| Ghettowächter nur noch 80,80 Scudi, vor allem aber für              |                 |         |
| denen Geschenke und sonstigen kleineren Ausgaben nur                |                 |         |
| und wohl auch an die drei Parochieen weniger zu zah                 |                 |         |
| Jahre 1790 stellte sich das Steuerbild folgendermassen              |                 |         |
| An die Casa de' Catecumeni                                          | 1000            | Scudi   |
| Für die Konvertitinnen                                              | 300             | **      |
| An die Camera di Campidoglio                                        | 531,57          |         |
| Für die Befreiung vom Karnevalslauf                                 | 300             | **      |
| Für Repartition und Einsammlung der Steuern.                        | 370<br>150      | 7-      |
| Für unbemittelte wegen Schulden Inhaftierte                         |                 | ••      |
| An den Judenprediger                                                | 85,60<br>150    | 2?      |
| Für Strassenreinigung                                               |                 | 9.0     |
| Ghettowächter und Instandhaltung der Thore                          | 82,80           | *       |
| Obligatorische Geschenke                                            | 198,30          | , ,     |
| Miete für die den drei Parochieen gehörigen Häuser<br>Verschiedenes | 107,50          |         |
| Jahresbetrag der Ausgaben bei der Papstwahl                         | 799,26<br>87,47 | 27      |
| Summa:                                                              |                 | Sandi   |
| Summa:                                                              | #100,00 i       | Scuur.  |
|                                                                     |                 |         |

Rechnet man zu dieser Steuerlast die Kosten der inneren Verwaltung des Ghettos Linzu, so ist es klar, dass die Gemeinde ohne fortwährende grössere Anleihen ihren finanziellen Aufgaben nicht genügen konnte. Seit Clemens VII. hatte die Gemeinde denn auch mit fortwährenden Anleihen zu arbeiten.1) Diese vergrösserten aber durch die steigende Zinsenlast die Sorgen der Gemeindeverwaltung. Unter Clemens VIII. war die Gemeindeschuld auf 18 000 Scudi gestiegen. Gegen eine Zahlung von 3000 Scudi gestattete die apostolische Kammer der Gemeinde zur Deckung derselben die Aufnahme einer vierprozentigen Anleihe von 21 000 Scudi beim Monte di pietà. Im Jahre 1647 war bereits bei demselben eine Schuld von 167076 Scudi aufgelaufen, so das Innocenz X. eine erneute Anleihe von 166000 Scudi beim Monte zur Deckung der alten gestatten musste. Im Jahre 1668 schuldete die Gemeinde dem Monte schon 186750 Scudi und anderen Gläubigern 77679, davon 18529 jüdischen. Auf christlicher Seite veranschlagte man aber alle Einzelschulden der Gemeinde 9950 Scudi niedriger. Nach jüdischer Berechnung hatte damals die Gemeinde an

Zinsen zu zahlen. Auf christlicher Seite berechnete man die Zinsenlast an die übrigen Gläubiger auf 2709, also die Gesamtzinsenlast auf 10179 Scudi. Da man der Rechnungsaufstellung der Gemeinde keinen rechten Glauben schenken wollte, so wurde im Jahre 1682 eine genaue Übersicht aller Anleihen der Gemeinde aufgestellt. Nach derselben schuldete die Gemeinde:

| den SSri Andrea und Pietro Citta-             |         |       |
|-----------------------------------------------|---------|-------|
| dini seit 19. Sept. 1632                      | 1000    | Scudi |
| den SSri Costanzo und Giuseppe                |         |       |
| Sarazani s. 15. Jan. 1629 (1659?)             | 800     | 77    |
| denselben seit 2. Juli 1674                   | 9674,02 | 37    |
| dem Sigr Gio. Angelo Chucci seit              |         |       |
| 18. Oktobr. 1667                              | 4000    | 29    |
| dem Sig <sup>r</sup> Navii seit 22. Juni 1672 | 3000    | 77    |
| den Mönchen von Torre di Specchi              |         |       |
| seit 27. Juni 1667                            | 6200    | 27    |

¹) Von Einzelanleihen sind noch zu nennen 1634: 3000 Sc., 1643: 4800 Sc.; 1652 sucht die Gemeinde auf einen Wechsel 7000 Sc. zu höchstens 4 ½ % zu leihen, 1656, 23. Juni: 1500 Sc. (5 %), 5. Juli: 1500 Sc. (5 %), 10. Juli: 4200 Sc. (6 %) (Berliner II. 2 S. 42 ff.).

| _ 340 _                                      |         |           |             |
|----------------------------------------------|---------|-----------|-------------|
| denselben seit 6. April 1668                 | 1760    | Scudi     | -           |
| denselben seit 14. August 1668 .             | 3300    |           | rā          |
| der Sra Ortensia Verospi seit 14.            | 5600    | **        |             |
| März 1614 (24. März 1657)                    | 1000    |           |             |
| den Padri Secolari seit 24. März             |         | ••        |             |
| 1614 (8. Nov. 1661)                          | 2000    | ,-        |             |
|                                              |         |           | 32 734.02 S |
| Ferner auf Wechsel:                          |         |           |             |
| dem Sr Marchese Patritij von 15000           |         |           |             |
| Sc. restlich s. 16. Febr. 1681 .             | 9000    | Scudi     |             |
| der Sra Maddna Falconieri Gabrielli          |         |           |             |
| unter demselben Datum                        | 6000    | 34        |             |
| der Sra Margarita Mazzarini Marti-           | T. 0.00 |           |             |
| nozzi s. 19. Febr. 1682                      | 5000    | 30        |             |
| den SSri Gabrielli 3000 und 2000             | ~ 000   |           |             |
| Sc. s. 21. Jan. 1663                         | 5000    | 2*        |             |
| dem Sr Francesco Alfonso 300 und             | 4.000   |           |             |
| 700 Sc. s. 25. Oktbr. 1661                   | 1000    | 3°        |             |
| dem Sr Simone Moretti seit 18.               | 1500    |           |             |
| August 1682                                  | 1500    | 99        |             |
| dem Sr Podosca à S. Ignazio seit             | 1000    |           |             |
| 30. August 1680                              | 1000    | ??        |             |
| der S <sup>ra</sup> Angela Tramandini seit   | 700     |           |             |
| 6. Juni 1668                                 | 100     | **        |             |
| dem Sr Cap. Francesco Maria Ridolfo          | 1500    |           |             |
| s. 14. Okt. 1681                             | 1900    | ••        |             |
| dem Mündel Asdrugo Bises s. 2.<br>Febr. 1682 | 5000    |           |             |
| dem Isach de Sore (Core?) seit               | 5000    | 27        |             |
| 7. Juli 1643                                 | 3079,70 |           |             |
| den Erben des sel. Giuseppe del              | 3013,10 | ••        |             |
| Monte s. 23. Jan. 1667                       | 1000    |           |             |
| der Kompagnie Chaim Vachese 500              | 1000    | <b>7*</b> |             |
| s. 14. Juni 1665 u. 200 seit 5.              |         |           |             |
| Aug. 1672                                    | 700     |           |             |
| der Scuola del Tempio aus der Hin-           |         | **        |             |
| terlassenschaft der Laura Rossi              |         |           |             |
| s. 5. Aug. 1672                              | 600     | 79        |             |
| dem Raffaello delli Rossi von 4000           |         | 7-        |             |
| restlich s. 28. Juni 1643                    | 2100    | 72        |             |
|                                              |         | # 3       |             |

| der Scuola Siciliana seit 7. Mai 1682<br>der Scuola Castiliana seit 25. August | 1650  | Seudi                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 1678                                                                           | 300   |                      |
| dem Samuel d'Anticoli seit 23. Januar                                          | 000   | 99                   |
| 1667                                                                           | 500   |                      |
| der Scuola Nova seit 28. Oktober 1665                                          | 150   | **                   |
| der Witwe Perla Volletri s. 15. Fe-                                            | 100   | 3.5                  |
| bruar 1680                                                                     | 1800  |                      |
| dem Salvator de Veroli 1200 und<br>600 Sc. Mündelgelder in Papieren            | 1000  | **                   |
| seit 29. Januar 1679                                                           | 1800  | 9.0                  |
| dem Abram Betarbo (Viterbo) seit                                               |       |                      |
| 25. August 1668                                                                | 400   | 99                   |
| demselben seit 28. Oktober 1665.                                               | 400   | • •                  |
| dem Angelo Marini seit 25. März                                                |       |                      |
| 1645                                                                           | 400   | **                   |
| dem Thalmud-Thora-Verein 1500                                                  |       | **                   |
| und 750 s. 8. Oktbr. 1667                                                      | 2250  | **                   |
| demselben seit 22. Januar 1645 .                                               | 550   |                      |
| dem Verein della Carità della Morte                                            |       | "                    |
| s. 18. März 1682                                                               | 1500  | **                   |
| demselben seit 28. Oktober 1665 .                                              | 500   |                      |
| demselben seit 25. August 1678 .                                               | 50    | **                   |
| dem Verein delle Donne (נשים) s.                                               |       | 79                   |
| 14. Juni 1665                                                                  | 150   | •                    |
| dem Verein delle Zitelle (בתולות)                                              |       | 19                   |
| s. 19. Mai 1667                                                                | 300   |                      |
| dem Angelo Sermoneta und Samuele                                               |       | <b>;•</b>            |
| Ponsieri s. 18. März 1682                                                      | 1600  | 27                   |
| dem Ventura Velletri und Abram                                                 |       | 11                   |
| Marini s. 9. Aug. 1650                                                         | 300   | 22                   |
| den Mündeln des sel. Gabriel To-                                               |       | 21                   |
| descho s. Juni 1682                                                            | 2200  | 29                   |
| dem Leone Ambron und Giuseppe                                                  |       |                      |
| del Monte in Papier s. Juli 1676                                               | 1000  | 29                   |
| der Stella, Tochter des sel. Aron                                              |       |                      |
| del Borgo s. 17. Febr. 1675                                                    | 50    | 39                   |
| dazu eine nicht belegte Schuld .                                               | 1300  | 4                    |
|                                                                                |       | <b>6532</b> 9,70 Sc. |
| dazu die Anleihe bei dem Monte .                                               |       | 166 0 <b>C</b> ()    |
| Demnach Gesamtschuld im Jahre 10                                               | 3821) | Scudi: 261 063, 73   |
| Bibl. Vat. cod. Ottob. 2483.                                                   | 1-    |                      |
| , ————————————————————————————————————                                         | - 1   |                      |

nogle

Diese Schuld bedeutete eine jährliche Zinsenlast von 10192,75 Scudi (an den Monte 6640 und an die übrigen Gläubiger 3552,75 Sc.).

Unter Innocenz XII. nahm die Gemeinde eine neue dreiprozentige Anleihe von 128,808 Scudi auf (August 1698). Allerdings hatte sich die Gemeinde durch diese grosse Anleihe von einer grossen Anzahl Privatgläubiger befreit und dadurch trotz der bedeutend gewachsenen Schuld eine geringere Zinsenlast zu tragen. Am 1. September 1698 wurde aber der Gemeinde die Kontrahierung jeder neuen Anleihe streng verboten. Jedoch schon im folgenden Jahre (19. Nov.) musste die Gemeinde von dem Vereine Della Morte 6500 Scudi zu einer Bettenlieferung leihen. Diese Lieferung brachte der Gemeinde jährlich 800 Scudi ein, welche sie direkt an den Monte auf Conto ihrer schuldigen Zinsenlast zahlen musste.

Im Jahre 1702 betrug die Ghettoschuld:

Scudi 166 000 zu 4 % beim Monte . . . . 6640,— Sc. Zinsen

" 128 808 zu 3 % beim Monte . . . . 3864,20 " "

" 1 000 zu 3 % % von Francesca Cittadini 33,30 " "

" 11 240 zu 3 % von Verschiedenen . . . 337,20 "

Scudi 307 048 10 874,70 Sc. Zinsen. 1)

In dieser schrecklichen Finanzlage trat trotz mehrfacher Abgabenerlasse (1732 und 1743) keine Besserung ein. Am Ausgange des 18. Jahrhunderts (1798) betrug der Steuerrückstand der Gemeinde 80337,101/2 Scudi. 2) Unter den Bewohnern des Ghetto befanden sich damals 30-40 reiche und 100 besitzende Familien. Die Übrigen waren Almosenempfänger. 3) Diese traurige Lage änderte auch die Revolution nicht. Das Missverhältnis zwischen Besitzenden und Besitzlosen war schon um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts so erschreckend gross gewesen. Im ganzen Ghetto befanden sich damals nur 200 besitzende Familien, welche ein Gesamtvermögen von 900 000 Scudi besassen. Christliche Statistiker berechneten, dass 600 000 davon auf Zinsen angelegt seien und mit Abrechnung aller Verluste einen jährlichen Reingewinn von 96000 Scudi einbrächten. 4) Allerdings behauptete man auf jüdischer Seite, dass der Gesamtwert ihres Besitztums nur 300000 Scudi betrage, während ihre Gesamtschulden

<sup>1)</sup> So sind die bei Rodocanachi 255 mehrfach ungenauen Zahlen zu ändern.

<sup>2)</sup> Das. 256.

<sup>3)</sup> Gorani, Rom und seine Bewohner am Ende des 18. Jahrhunderts, Riga 1794 440 f.

<sup>4)</sup> Cod. Bibl. Vat. 7711 fol. 227b.

nach christlicher Berechnung 236 000, nach jüdischer aber eben 300 000 Scudi ausmachten. Auch in der Berechnung ihrer damaligen Abgaben auf 4000 Scudi war eine Differenz von der christlichen Aufstellung, welche dieselben auf nur 3201 Scudi angab. 1)

Unter den hervorragenden jüdischen Familien werden im siebzehnten Jahrhundert in Rom die Ascarelli, Pessata, de Rossi, de Gallico, Kimhi, Biterbò (Viterbo), de' Sacerdoti und Corcos genannt. 2) Als Römer werden u. A. noch folgende Personen erwähnt:

1554: Jehuda b. Šabtai, Gemeindesekretär <sup>5</sup>);

1560: (16. Thammuz) st. Šabtai di Cameo ');

1561: (20. Ab) st. Piacentina, Frau des Izhak delli Panzieri; Dona, Tochter des Mošeh Pardo, Frau des Rëuben 'Abdon;

1563: Izhak b. Jehuda, Gemeindesekretär. Richter der Arzt Išmåel b. Mošeh de Bethel und Abraham b. Menahem Chinon (קינון). 5)
Sonst Šelomoh Haviglio 6);

1565: (18. Nisan) st. Frescha Rosa, Witwe des Joab della Ripa?);

1566: Der Schächter Eliah 8);

1570: (24. Nisan) st. Gentilesca Croccolo 9);

1573: (15. Thammuz) st. deren Sohn Jakob Croccolo 10);

c. 1587: 'Azael de Pomis b. Rëuben, Schwager des Arztes Elia Corcos, verwandt mit David b. Izhak de Pomis 11);

1625 ff.: Angelo del Josef Toscano, Gemeindesekretär;

1663—1698: Astruc di Salomone Toscano, Gemeindesekretär 12);

1686: (6. Siwan) Nissim der Römer? (רוְמֵיא) auf einem Ehebrief unterzeichnet. Am Rande daselbst Šelomoh b. Ḥajim Gallimedi 18);

1709: (17. Šebat) st. Jakob Ascariel (Berliner, Aus schw. Z. No. 11);

<sup>1)</sup> Das. fol. 227 a.

<sup>2)</sup> Bartolocci I. 135.

<sup>3)</sup> Berliner, Magazin I. 84.

<sup>4)</sup> Berliner, II. 2 S. 193.

<sup>5)</sup> Letzterer vielleicht der Zeuge des Verkaufs von cod. Oxf. 2332 im Jahre 1564 (?) zugleich mit Josef b. Abraham da Tivoli.

<sup>6)</sup> Berliner Magazin I. 84.

<sup>7)</sup> Ders. Aus schweren Zeiten No. 32.

<sup>8)</sup> Magazin I. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Berliner II. 2 S. 193.

<sup>10)</sup> Das.

במח דוד (Einltg.

<sup>12)</sup> Berliner II. 1 S. 123.

<sup>13)</sup> cod. Oxf. 2431.

1711/12: st. Šabtai Kimbi (das. No. 5);

1717: (11. Šebat) st. Flaminia Kimbi (das. No. 6);

1720: (9. Šebat) st. Simha Malakh (das. No. 18); 1)

1721: (27. Tebeth) st. Efraim Modigliano (das. No. 13); 2)

1723: (Thammuz) st.? Frau des Zaddik (das. No. 8); 5)

1724: Hanna Zaddik, Frau des Izhak Zaddik (das. No. 9);

1724: (12. Khislew) st. der Vorsteher Beniamin Rafael Zaddik (das. No. 10);

1726: (18. Sebat) st. Mošeh b. Abraham Kimhi, begraben am 19. Šebat (das. No. 7);

1727: (24. Siwan) st. Perla, Gattin des Ḥananja Esdra (עורה). Grabstein auf Kosten des R. Jehiel Esdra und seiner Brüder gesetzt (das. No. 19);

1727: (24. Šebat) st. Jákob de Segni (סייני) (das. No. 24);

1728; (20. Sebat) st. Rabbiner und Prediger David de Cobo (Cori?), begraben 21. Šebat (das. No. 26); 4)

1728: (10. Nisan) st. Izhak Barafel (das. No. 27);

1728: (Nisan) st. Pazienza, Frau des Hananja de Alatri (das. No. 22);

1728: (5. Jjar) st. Esther, Witwe des Semuel Funaro, begraben am 6. Jjar (das. No. 23);

1728: (Adar II.) st. Dinorah (דיהנורא), Frau des Mošeh Zitoni (das. No. 25);

1729: (9. Sebat) st. Abraham Hajim de Modigliano (das. No. 14);

1729: (26. Marheswan) st. Mazliah Berukhim (das. No. 17);

1730: (12. Adar) st. Šabtai Terracina (das. No. 29);

1730: (16. Elul) st. Perla Barafel (das. No. 28);

1731: (2. Nisan) st. Josef Šemuel Serena (das. No. 31);

1731: (8. Adar I.) st. Josef del Monte (das. No. 30);

1731/1732: st. Jákob Romi (Carmi?) (das. No. 21);

1732: (3. Šebat) st. Abraham b. Efraim Modigliano (das. No. 15).

1739: (10. Nisan) st. Mošeh Ascariel (das. No. 12);

1739: (Tebeth) st. Mordkhai Capua (das. No. 16).

? Giuseppe de Velecre, Gabrielle della Riccia hebo in Roma et uno da Leone di marini hebo rom. <sup>5</sup>)

2) vgl. Steinschneider Cat. Bod. 2453 f.

4) s. o. 276 u. 278.

י vgl. עפר יעקב No. 44 Calonymo Malakh (s. ינחק s. v. יעפר יעקב p. 180b ; cod. Almanzi 44 geschr. von Rafael Ḥajim Angeli (מלאך).

<sup>3) 1543</sup> in Rom Šemuel Zaddik b. Abraham Aškhenazi.

<sup>5)</sup> Besitzer eines שנון השואל' (ed. Venedig 1609).

## Die drei Zeiten der Freiheit (1793-1870).

1798. - 1848. - 1870.

Es ist eine betrübende Thatsache, dass die grössten Errungenschaften des menschlichen Geistes nicht in friedlicher Entwicklung geschaffen, sondern mit Feuer und Schwert gewaltsam herbeigeführt Es bedurfte jener blutigen Greuel der Revolutionen, worden sind. um die Menschheit zur Erkenntnis der Entwicklung im Natur- und Völkerleben zu führen, ihre Rechtsbegriffe zu läutern, Ideen wie die von der Verantwortlichkeit der Regierenden, von der Unverletzlichkeit der Menschenrechte ihr zu Bewusstsein zu bringen. Wovon die Völker kaum zu träumen gewagt, das ist durch jene gewaltsamen Wandlungen zur beglückenden Thatsache geworden. Man verdammt mit Recht die Grausamkeiten eines solchen gewaltsamen Ausbruches, man vergisst aber das Ursprüngliche in demselben, dass er aus dem innersten Leben der Völker entsprungen, dass er das furchtbare und mächtige Endergebnis einer langen Reihe von Thatsachen ist, die kein Bannfluch und kein Verdammen hinwegleugnen kann. Was die Edelsten allezeit begeistert gelehrt und geliebt, was Jahrhunderte als ihr Heiligstes gewahrt und geschützt, was die Seele des Volkes trotz Druck und Joch im Stillen geahnt und gehofft, das stürmt mit elementarer Kraft zusammen, das sammelt sich Funke zu Funke bis zum lodernden Brandstoss, das ist die innerste Quelle der Völkerrevolutionen. Für die Geschichte der Juden sind sie vollends der Grundstein und der Beginn einer neuen Zeitepoche. Ihnen haben sie all ihren geistigen Besitz, alle ihre Freiheiten, alle ihre Rechte zu verdanken. Für die Gemeinde der Stadt Rom sind sie die Denkmäler und Ausgangspunkte dreier Entwicklungsphasen. Dreier,

da auch die Ereignisse des Jahres 1870 eine der grössten und gewaltigsten Erschütterungen des Alten und Veralteten herbeigeführt, da sie die Erfüllung erhabener Volkshoffnungen, die Verwirklichung eines der mächtigsten Gedanken in der Weltentwicklung gebracht. Schaffte die Revolution am Ausgange des achtzehnten Jahrhunderts der Gemeinde die Menschenrechte, brachten ihnen die Jahre 1848/49 den goldenen Traum der bürgerlichen Freiheit, so bedeutet das Jahr 1870 für sie die herrliche Bestätigung und Erfüllung aller ihrer Hoffnungen. Die Juden der Stadt sind nicht zum wenigsten die Träger des freiheitlichen Gedankens in Rom gewesen. Alles was im Ghetto seit langem gegährt und gezuckt, brach in diesen drei Zeiten mächtig hervor. Die verachteten Juden sind die Hauptstützen und die Opferfreudigsten gewesen, als das Gebäude der Freiheit wieder zu wanken drohte. War dann die Freiheit gebrochen, so nährte man im Ghetto still den Gedanken an sie, die Liebe zu ihr. Diese Gedanken und Hoffnungen waren ihr Glück in trüben Tagen. Und sie bedurften einer solchen Stütze. Gerade in den letzten Tagen des Papstregiments hat dieses alle Mittel der Willkür und der Gewalt gegen die Juden nicht angewandt, nein, gemissbraucht, gerade in den letzten Tagen ihre Rechte als Menschen und Unterthanen mit Füssen getreten wie nie Wie dankbar waren sie für die geringsten Beweise der päpstlichen Fürsorge, wie undankbar und unmenschlich die päpstliche Regierung für ihre Anhänglichkeit und ihre Leistungen! Hat man sich da noch über den ungeheuchelten Herzensjubel der Gemeinde beim Einzuge Viktor Emanuels in das vom tiefsten Drucke aufjauchzende Rom zu verwundern? "Wess das Herz voll ist, dess geht der Mund über" lautet ein altes Sprichwort, — in Rom hiess es: Wess das Herz voll ist, dess geht das Herz über. Nicht ungerüstet und unwürdig trat die Gemeinde in das neue Leben ein. In allem Drucke hatte sie sich ihre idealen Güter, ihre Liebe zur Religion, zur Wissenschaft und zur Freiheit zu wahren gewusst. Wohl ist ein grosser Teil des geistigen Lebens der jüdischen Gemeinde im Sumpf der Verachtung und der Knechtung verkommen. Sobald aber der Morgen einer besseren Zeit herandämmerte, hatte sie doch genug Männer, welche sie mit Stolz und Zuversicht in die ersten Reihen als ihre Vorkämpfer einstellen konnte. Auch in Rom hat sich die zauberische Kraft des Judentums bewährt, das aus dem alles vernichtenden Feuer der Leiden und aus der verzehrenden Glut des Unglücks stets kräftiger und schöner und geläuterter hervorkam, trotzend allen Listen des Feindes. Die Gemeinde hat sich ob ihrer Leiden und ihrer unverhältnismässigen

Opfer für die Sache Italiens ein Anrecht auf das Glück der jetzigen Zustände errungen. Die alte Offenbarung hat sich an ihr allerdings in einem anderen Sinne bewahrheitet, dass die ersten Reiche vergehen sollen, das letzte aber von ewiger Dauer sein soll. Aus den zwei Zeiten der Freiheit ist für das Ghetto eine neue Zeit eines hoffentlich ewigen Glückes entstanden!

Der Beginn der ersten grossen Freiheitsepoche war für die römische Gemeinde wenig verheissend. Bereits die Eroberung von Savoyen und Nizza hatten eine Demonstration in Rom verursacht. Am 13. Januar 1793 erfolgte dann der erste, aber missglückte Revolutionsversuch des französischen Agenten Josef Hugo de Basseville, der mit der Ermordung des allzu unvorsichtigen Franzosen sein Ende fand. Der Pöbel griff darauf vergebens den Palast der Académie de France in Rom an. Von dem Hass gegen die Franzosen bis zu einer Plünderung des Ghettos war nur ein Schritt - Beweis genug, dass der angebliche Franzosenhass vor allem der Aussicht auf reichliche Beute den Ursprung verdankte. Nach der Beschädigung einiger Niederlagen und mit der Androhung weiterer Plünderungen beruhigte sich das Volk.1) Der päpstlichen Regierung war es sehr lieb, eine Ableitung der Wut des Pöbels und ein Mittel, das Unternehmen der Franzosen möglichst verächtlich zu machen, gefunden zu haben, indem sie es vor allem auf die Juden zurückführte. Die Regierung ging noch weiter. Sie liess sogleich nach Bassevilles Ermordung das Gerücht aussprengen, dass man bei einem jüdischen Trödler mehrere Tausend trikolore Kokarden gefunden habe. Daraufhin erfolgten zahlreiche Verhaftungen der angesehensten Gemeindemitglieder, unter ihnen der Rabbiner und Ältesten. Gegen eine ungeheure Summe — man sprach von 100 000 Scudi — wurden sie in Freiheit gesetzt.<sup>2</sup>) Ein Deutscher, der in diesem Jahre in Rom war, schilderte das Verhältnis des Papstes zur Gemeinde mit den spöttelnden Worten: "Pius VI. hat sie schlimmer als alle seine Vorgänger behandelt, und bey mehr als einer Gelegenheit haben Seine Heiligkeit geruht, reiche Geschenke von ihnen anzunehmen, die sie gleichfalls seinem Neffen brachten." 3) Um den Juden der Stadt den Verkehr mit ihren christlichen Mitbürgern in so kritischer Lage möglichst zu erschweren, andererseits diesen jede Teilnahme an neuen

<sup>1)</sup> Coppi, Annali d'Italia I. (1793) 148; Ettore Natali, Il Ghetto 155.

<sup>2)</sup> Carmoly in Revue orientale III. 171.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gorani, Rom und seine Bewohner am Ende des 18. Jahrhunderts, Riga 1794 444.

revolutionären Bewegungen unmöglich zu machen, erneuerte der Notar der heiligen Inquisition vier Tage später, am 17. Januar, die Judenordnung von 1732 mit besonderer Betonung dessen, dass die Juden auch im Ghetto das gelbe Abzeichen zu tragen hätten, dass während der Nacht kein Jude das Quartier verlassen dürfe und dass sie nur in ausserordentlichen Fällen mit Erlaubnis des Bischofs ausserhalb des Ghettos Läden haben sollten.<sup>1</sup>)

Die Kunde von König Ludwigs Hinrichtung in Paris bot dem Pöbel neuen erwünschten Anlass zu einer Plünderung des Ghettos. <sup>2</sup>) In der That hat es den Anschein, dass die Juden auf die Kunde der Ereignisse in Frankreich und von der dort erfolgten Gleichstellung der Juden alle ihre Kräfte der Verwirklichung jener schönen Hoffnungen geweiht und sich an jedem Versuche beteiligt haben, der dazu führen konnte. <sup>3</sup>) Allerdings behauptete ein Reisender, dass die Juden in Rom "nicht ein Wort von dem, was man in Frankreich für ihre Nation gethan hatte", gewusst hätten. <sup>4</sup>) Erst der grosse italienische Feldzug Napoleons rief den Gedanken an die Freiheit in Rom wieder wach.

Währenddem ärgerte man sich in Rom über den Widerstand des Angelo Oziel gegen die Taufe, zu der ihn sein Vater der Casa übergeben hatte (31. Januar 1794) b), und freute sich über die am ersten Montag der Fastenzeit (1794) in der Kirche della Minerva erfolgte Taufe einiger nicht so halsstarriger Juden und einiger erleuchteter Afrikaner. b) Das war immerhin ein Schauspiel zur Hebung der gesunkenen geistlichen Autorität.

Unerklärt ist bis jetzt die Ursache einer eigentümlichen Verleumdung der italienischen Gemeinden, die auch in Deutschland, Österreich und Frankreich die weiteste Verbreitung gefunden hatte. Man hat sie auf politische Machinationen zurückführen wollen, um nachweisen zu können, dass die Juden der Jetztzeit nicht mehr die wahren Juden seien, und sie so völlig rechtlos zu machen. Die Gazette de Deux-Ponts meldete unter dem 20. März 1796 von Florenz, dass

<sup>1)</sup> REJ II. 288.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Allgemeine Zeitung (München) 1887. Beilage zu Sonntag, 25. Septbr. S. 3921.

<sup>3)</sup> Dott. Leone Vicchi, Vincenzo Monti, le lettere e la politica in Italia dal 1750 al 1830. III. (Faenza 1879) 60.

<sup>4)</sup> Gorani a. a. O. 484.

<sup>5)</sup> Ettore Natali 249.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) David Silvagni, La corte e la società Romana nei secoli 18 e 19 (ed. III, Roma 1884) II. 333.

sich in Italien eine grosse Veränderung in der religiösen Gesinnung der Juden gezeigt habe und dass man, um aus der Not eine Tugend zu machen, eine Generalsynode wegen einiger wichtiger Reformen nach Florenz berufen habe. Auf derselben hätten unter anderem die Rabbiner von Modena, Mantua und Rom nach zehntägigen Beratungen beschlossen, zur Förderung des Handels den Sabbat auf den Sonntag zu verlegen, den Genuss von Schweinefleisch und manche Arbeiten an Festtagen zu gestatten und dergl. mehr. Am 8. April 1796 brachte der Hamburger "Correspondent" und dann der Altonaische Mercurius1) dieselbe Meldung, an der selbstverständlich kein wahres Wort war. Der Prager Rabbiner Barukh Jeiteles wandte sich um Auskunft über diese Nachricht an das Mantuaner Rabbinat, die er unter dem 24. Nisan 1796 erhielt. Die Gemeinden von Livorno, Florenz, Modena und Rom vereinigten sich aber mit I. D. Azulai, Barukh Saportha und Efraim Nabon zu einem Protestschreiben gegen diese Anklagen, welches 1796 in hebräischer Sprache in Livorno als: Briefe der Rabbiner in den Städten Italiens (מכתבי הרבנים אשר בערי איטליא), noch in demselben Jahre mit einer deutschen Übersetzung in Hamburg und in der französischen Übersetzung eines gewissen Rivière 3) erschien. Das Schreiben der römischen Gemeinde hatte der Oberrabbiner Jehuda Leon (Leone di Leone) verfasst, der es auch an erster Stelle neben Mošeh Zebulon Piano, Josef Šemuel Benigno, Šelomoh Rignano, Ješaiah Hajim Anguilara, Gabriel de Castro, Semuel Piano, Semuel Josef Coën. Selomoh David de Castro, Mordkhai Semuel Coën, Sabtai Mošeh Brozzi und Jakob Josef Caivano unterschrieb.

Die gewaltigen Ereignisse der folgenden Jahre lenkten die Aufmerksamkeit für eine Zeit von den Juden ab. Durch den Feldzug des Jahres 1796 hatte die Revolution auch in Italien Platz gewonnen. Der Papst sah sich von allen Seiten bedroht. Trotz seiner Neutralität erfolgte ein Einfall in die Legationen. Unerschwingliche Lieferungen und grosse pekuniäre Verluste waren seine fühlbaren Folgen. Eine unsichtbare Folge war die immer stärker werdende revolutionäre Stimmung im Machtbereiche des Papstes, die sich zuerst in einem Aufstandsversuche am Monte Pincio äusserte, bei dessen Niederwerfung sich auch die französische Gesandschaft mit einmischte. Darauf er-

<sup>1)</sup> Staats- und Gelehrte-Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten Anno 1796, Num. 57.

<sup>2)</sup> Mitgeteilt in ADNO VII. 3 p. 271 ff. (1797).

<sup>3)</sup> Carmoly in Rev. or. III. 171.

folgte am 28. Dezember 1797 ein neuer Tumult vor dem Palast Corsini, in dem Josef Bonaparte wohnte. Der französische General Duphot fand dabei seinen Tod. Die französische Regierung benutzte diesen Vorfall zum Vorwand der Kriegserklärung. Sogleich rückte General Berthier von Ancona aus und schon in den ersten Tagen des Februar standen die Franzosen vor Rom. Eine Gesandschaft römischer Bürger ersuchte den General am Monte Mario, die Stadt zu besetzen. Berthier erklärte ihnen aber, dass er erst kommen werde, sobald sie die Erhebung durch eigene Kraft ausgeführt hätten. Schon am folgenden Tage proklamierten etwa 300 römische Männer auf dem Campo Vaccino die Abschaffung der päpstlichen Regierung und die Rechte des souveränen Volkes. Am 15. Februar zog darauf Berthier triumphierend in Rom ein. Schon am 20. verliess Pius die Stadt als Gefangener. Die Juden erhielten gesetzlich die volle Freiheit mit allen Rechten der Bürger. "In Erwägung, dass nach den durch den konstitutionellen Akt der römischen Republik geheiligten Prinzipien die Gesetze für alle römischen Bürger gemeinsam und gleich sein müssen, wird das folgende Gesetz dekretiert: Die Juden, in denen sich alle vorgeschriebenen Bedingungen zur Erlangung des römischen Bürgerrechts vereinigen, sollen allein den für alle Bürgern der römischen Republik gemeinsamen Gesetzen unterworfen sein. Demzufolge sind alle Gesetze und Einzelbestimmungen, welche die Juden betreffen, von Noch am Abend des 15. Februar Stund an null und nichtig." 1) hatten die Juden, froh über die glückliche Folge der Ereignisse, ihre Judenhüte abgelegt. 2) Am 17. Februar errichteten sie in dem festlich illuminierten Ghetto unter den Klängen der Musik und freier Verteilung von Erfrischungen vor der Synagoge den Freiheitsbaum.<sup>3</sup>) Viele Gegenstände des päpstlichen Palastes, besonders die Galawagen, wurden am 20. Februar den Juden unter der Bedingung verkauft, sie sogleich zu vernichten. 4) Aber schon am 21. Februar machte sich die feindliche Stellung der Transtiberiner gegen das Ghetto geltend. Die Juden waren, um ihrer Freude Ausdruck zu geben, mit trikoloren Bannern unter Trommelwirbel in hellen Scharen zum Monte Cavallo gezogen. Da brach der Arger der Transtiberiner darüber hervor,

al al

<sup>1)</sup> V. La Mantia, Storia della legislazione italiana I (1884) 544.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. Sala, Diario Romano degli anni 1798—99, Parte I. Roma 1882 in Miscellanea della Società Romana di storia patria 31.

<sup>3)</sup> Das. 39.

<sup>4)</sup> Das. 48.

dass die Juden anstatt des Judenzeichens die allen gemeinsame Kokarde tragen sollten. Sie entschlossen sich deshalb, in der Mitte ihrer Kokarden ein Kreuzchen anzubringen. 1) Dieser Beschluss kam auch am 25. zur Ausführung.2) Das Unglück wollte es, dass ein französischer Beamter am Nachmittage desselben Tages das Kreuzchen von der Kokarde eines Transtiberiners entfernt hatte, und Soldaten in ihrem Stadtviertel einige Mädchen auf der Strasse belästigt hatten. führte zu einem offenen Aufruhr der Bewohner des Borgho und der Regola. Unter dem Rufe: Viva Maria, Viva il Papa fällten sie den Freiheitsbaum und ergossen sich durch die Strassen der Stadt. Hier plünderten sie die Waffenmagazine im Palazzo Santacroce und auf der Piazza Branca. Dann ging es gegen das Ghetto! Währenddem hatten sich aber Abteilungen der Guardia Civica unter dem Fürsten Santacroce und französische Soldaten unter General Vial gesammelt, welche das äusserste verhinderten. 8) Das war eine deutliche Mahnung für die Juden der Stadt, ihre Freude mehr zu verbergen. Sie trugen dem auch Rechnung, so dass man bei dem Balle im Teatro Alibert über die verschwindende Anzahl der anwesenden jüdischen Damen ganz erstaunt war. 4) Andererseits war die Regierung bemüht, das Interesse der jüdischen Bevölkerung für sich rege zu erhalten. Sie verkaufte so den Juden am 7. März einen Teil der in den päpstlichen Kasernen vorgefundenen Gerätschaften. 5) Man sprach davon, dass das von den Mönchen geräumte Kloster des hl. Ambrosius der Gemeinde zur Erweiterung des Ghettos überlassen werden sollte. 6) Dass sich die Bürger mit der neuen Ordnung der Dinge noch nicht ausgesöhnt, zeigten sie zuerst bei einer Versammlung zum Zwecke der Bildung einer Nationalgarde der Pantheonsektion am 14. März. Zu derselben hatten sich auch zahlreiche Juden eingefunden, die an dem patriotischen Unternehmen mit Anteil nehmen wollten. Als sich aber in der Versammlung dagegen, dass auch die Juden der Garde mit eingereiht werden sollten, lauter Protest erhob, entfernten sich die Juden aus derselben. Die Versammlung wählte darauf eine Deputation, welche den Konsuln ihre Reklamation vortragen sollten. Dieselben hatten

<sup>1)</sup> Das. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das. 58.

<sup>3)</sup> Das. 59. Diario dell' abate Benedetti bei David Şilvagni, La Corte e la società Romana (Roma 1884) I. 499.

<sup>4)</sup> G. A. Sala, Diario 80.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das. 88.

<sup>6)</sup> Das. 99.

jedoch keine weiteren Anstrengungen nötig, da die Juden schon vorher den Konsuln mitgeteilt, dass sie unter solchen Verhältnissen von einem Eintritt in die Garde Abstand nähmen und dafür dieselbe Entschädigungszahlung wie die Geistlichen für die Wachen leisten wollten.1) Zu diesen Enttäuschungen kam zwei Tage später der strenge Befehl. zur Beschleunigung der den Juden übertragenen Lieferung der Monturen für die neue Legion trotz des Sabbattages zu arbeiten. 2) Auch dies Opfer brachten die Juden gern, wie sich überhaupt ein gewisser Wettstreit zwischen Christen und Juden in den Leistungen für die Regierung zeigte. Es war daher eine grosse Genugthuung, dass die Stelle eines Majors im Nationalheere, welche der Bürger Guido Lante niedergelegt hatte, dem römischen Juden Baraffael (Baruffall) übertragen wurde. Am Morgen des 18. März, einen Tag nach Veröffentlichung der Konstitution der römischen Republik 3), stellte sich derselbe, von seinen Glaubensgenossen lebhaft begrüsst, auf einem ihm vom Fürsten Borghese geschenkten Pferde in Uniform seinem Truppenteile vor. 4) Die Anteilnahme der Juden an der Nationalgarde war inzwischen doch durchgesetzt worden, führte aber zu weiteren Unan-Am 22. März stellte der Gardeoffizier Giardini dem nehmlichkeiten. Konsul Angelucci die Unmöglichkeit des Eintritts der Juden in die Er führte als Hauptgründe an, dass das Beten des Rosenkranzes in den Kasernen am Abend von den jüdischen Soldaten ins Lächerliche gezogen worden, und dass sich die Juden bei Begegnungen des hl. Viatikums geweigert hätten zu salutieren und auf die Kniee zu fallen. Angelucci wies diese Vorstellungen gebührend zurück. 5)

Der 13. April fand das Ghetto in der grössten Aufregung. Die Uniformierung des französischen Heeres, welche dem Ghetto übertragen worden war, musste dringend beschleunigt werden. Nach dem Mittagessen marschierte deshalb eine Abteilung Soldaten — es war an einem Freitage — ins Ghetto und schleppte die mit der Uniformschneiderei beauftragten Frauen vor dem Eintritte des Sabbats in die Sapienza, um sie zur Fortsetzung ihrer Arbeiten auch am Sonnabend zu zwingen. Das Rabbinat machte zur Verhütung dieser Gewaltthat dringende Vorstellungen und erreichte auch auf das Versprechen, die

<sup>1)</sup> Das. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das. 109.

<sup>5)</sup> Diario dell' abate Benedetti a. a. O. 499.

<sup>4)</sup> G. A. Sala, Diario 100; vgl. 148.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das. 120.

Lieferung in einer bestimmten Zeit fertigzustellen, die sofortige Befreiung der Gefangenen. 1)

Von den grossen Steuern, welche die neue Regierung forderte, blieb die Gemeinde durchaus nicht verschont. Es scheint vielmehr, dass die der Gemeinde auferlegten Lasten in keinem Verhältnisse zu den der übrigen Bevölkerung auferlegten gestanden haben. Am 16. April stellten sich ohne vorherige Ansage in den Läden und Wohnungen der begütertsten Juden Soldaten ein. Sie forderten eine grosse Masse Leinwand und Tuch und von jeder Familie ein Betttuch und eine Serviette. Für die unbemittelten Familien lieferte die Gemeinde dieselben. Ausserdem verlangte man binnen wenigen Stunden von der Gemeinde des Ghettos 150 000 Scudi in klingender Münze und weitere 150 000 Scudi in Banknoten. Eine Vorstellung der Judenschaft um Verringerung dieser Kontribution war vergeblich. Der Major Baraffael musste noch dazu 100 Paar Betttücher von feinem Stoffe, 200 Servietten und 12 Tischtücher liefern.<sup>2</sup>) Eine allerdings geringe Gegenleistung der Regierung war die Ernennung von sechs jüdischen Kommissaren, unter ihnen Coën aus Ferrara, zum Verkauf der konfiszierten Mobilien und sonstigen Gegenstände. Andere Juden hatten den Wert der Gegenstände abzuschätzen. Nach einer Vereinbarung zwischen den französischen Generälen und den ernannten Kommissaren kauften die letzteren die ganzen in Frage stehenden Gegenstände nach dem Taxwerte an. Später stellten sie aber doch einen grossen Teil derselben zum Verkauf.3) Unter anderem war den Juden auch die Reliquiensammlung der Casa Albani überlassen worden. Ein Kaufangebot des spanischen Vicekonsuls in Ancona wies Coën Sogar die Vasen der päpstlichen Gärten waren ihm zum Verkaufe übergeben worden.4) Besonders der häufige Ankauf von Kultusgegenständen der aufgehobenen Kirchen durch die Juden erregte den Unwillen eines Teils der Bevölkerung. Aus der Kirche des Collegio Inglese hatten mehrere Juden ein Credenzone voller Reliquien erhandelt (4. Juni). Bei dem Verkaufe der Mobilien des Collegio Clementino und des Klosters Trinità de' Monti beteiligten sie sich auch sehr lebhaft.<sup>5</sup>) Mitten auf der Piazza Navona hielten Juden

<sup>1)</sup> Das. 146.

<sup>2)</sup> Das. 148; Diario dell' abate Benedetti a. a. O. 519; Ettore Natali, 156 f.

<sup>3)</sup> G. A. Sala, Diario 155.

<sup>4)</sup> Das. 156.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das. 244.

einige Beichtstühle zum Ergötzen der Strassenjugend feil, welche in ihnen "Beichte" spielte.¹) Überhaupt trug man allseitig die grösste Verachtung der religiösen Einrichtungen zur Schau. Sollte man von den Juden verlangen, dass sie das verhinderten? Am 16. Juni machte man im Circolo Costituzionale allen Ernstes den Vorschlag, die Geistlichen durch ein Brandmal an der Stirne zu kennzeichnen. Andere verlangten dringend, sie ins Ghetto zu verweisen.²) War das nicht ein Zeichen einer höheren Vergeltung? Noch mehr, man plante die Basilika des hl. Bartholomäus entweder in eine Kaserne oder in ein Theater — oder auch in einen Speicher zur Verwendung der Juden zu verwandeln.³)

Die Folgen der geplanten Verbindung Neapels mit den Frankreich feindlichen Mächten musste die Stadt zuerst verspüren. Zum Schutze der römischen Republik sollten 12 000 Franzosen nach Rom gelegt werden. Schon am 21. Mai untersuchten daraufhin Regierungsbeamte die Häuser der Stadt, um den Umfang des unbewohnten Quartiers zu erfahren. 4) Am 23. Mai erschienen dieselben wieder in allen Teilen der Stadt. Da sich im Ghetto nur sehr wenig geeignete Räumlichkeiten zu Einquartierungen fanden, so beauftragte man die Juden mit der Lieferung der Betten für die erwarteten Truppen. 5) Die von Neapel her immer drohender werdende Gefahr veranlasste am 16. Juni die Requisition aller Männer vom 18. bis zum 25. Jahre mit Ausnahme der Verheirateten, der Witwer, der einzigen Söhne und der Krüppel zum Heere.

In die Gemeinde war wieder Frieden und Ruhe eingekehrt. Am 16. Juli war sogar neben dem Fürsten Marcantonio Borghese und dem Herzog Francesco Cesarini der Jude Ezechiele Morpurgo zum Senator der Stadt Rom gewählt worden.<sup>6</sup>) Alles versprach den Juden eine glückliche Zukunft. Da zerstörte ein Einfall der Neapolitaner in die römische Republik unter dem österreichischen General Mack alle ihre frohen Hoffnungen. Kaum hatte sich die republikanische Regierung nach Perugia entfernt, so stürzte der Pöbel (am 27. November) die Freiheitsbäume und riss die Leichname der auf dem Forum be-

<sup>1)</sup> Das. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das. 262.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Das. 270 (20. Juni).

<sup>4)</sup> Das. 219.

b) Das. 223.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Diario dell' abate Benedetti a. a. O. 529. Gazette Nationale ou le moniteur universel vom 20 Thermidor 1798 p. 1281 (Rome, 27. Messidor).

grabenen französischen Offiziere aus den Gräbern. Wütend eilten dann die Haufen gegen das Ghetto, ihm Tod und Verderben schwörend. Es wurde nur durch das schleunige Einschreiten der Nationalgarde gerettet.¹) Die Neapolitaner besetzten am 29. November die Stadt. Sie brachten ihr aber nicht die ersehnte Ruhe. Sie behandelten Rom wie eine feindliche Stadt, so dass man die Franzosen zurückwünschte. Diese verjagten auch bald die Neapolitaner und setzten von neuem den republikanischen Senat ein. Die fortwährenden Plünderungen und Brandschatzungen und eine grosse Teuerung im Mai 1799 hatten Aufläufe und Empörungen zur Folge. General Garnier sah sich genötigt, am 11. Juli Rom in den Belagerungszustand zu erklären, den Senat aufzuheben und eine provisorische Regierung einzusetzen.

Die Misserfolge der französischen Waffen in Norditalien und eine neue neapolitanische Expedition gegen die römische Republik mit Unterstützung der englischen Flotte machten der französischen Herrschaft ein schnelles Ende. Am 27. September räumten die Franzosen Rom und den Kirchenstaat. Schon am 3. Oktober zog der neapolitanische Kommandant in Rom ein, besetzte die Engelsburg und setzte eine Regierungskommission ein, die sich noch verhasster als die französische gemacht hat, besonders aber den Juden ihre Anteilnahme an den revolutionären Bestrebungen bitter vergalt. Der Gemeinde wurde eine hohe Kontribution auferlegt, so dass die Gemeindeverwaltung am 18. Oktober 1799 beschloss, sofort von den 5 Gemeinden 1000 Scudi zu erheben. Ausserdem musste jeder seinen ganzen Besitzstand genau angeben und 2% seines Vermögens als Steuer geben. Der vermögende Izhak Baraffael erklärte, sein Vermögen in der geforderten Weise nicht abschätzen zu können, und bot 700 Scudi als Pauschalsumme. Gegen die schwere Belastung der Gemeinde musste der Rabbiner Giuseppe Samuel Benigno schliesslich protestieren. Doch trat eine Anderung erst mit dem Abzuge der neapolitanischen Besatzung ein.<sup>2</sup>) Noch Wochen nach dem Abzug der Franzosen durfte sich kein Jude ausserhalb des Ghettos sehen lassen.3) In den letzten Tagen des Oktobers erliess die Regierungskommission ein Edikt, dass alle Kultusgegenstände in Privatbesitz, welche den aufgehobenen Kirchen angehört hatten, dem Vicegerenten zurückzuerstatten oder ihr Wert zu er-

<sup>1)</sup> Das. 554. Zu Ettore Natali, 156 s. Augsburger Allgemeine Zeitung (München) 1887, Sonntagsbeilage 25. Sept. p. 3921.

<sup>2)</sup> Berliner II. 2 S. 123 f.

<sup>3)</sup> Fernow, Sitten und Kulturgeschichte von Rom, Gotha 1802 S. 183.

legen sei. Das Edikt war natürlich nur gegen die Juden gemünzt, welche ja zumeist derartige Gegenstände angekauft hatten. Man befürchtete auch fortwährend den Ausbruch eines Aufstandes im Ghetto. Als um dieselbe Zeit Truppenzusammenziehungen in der Stadt stattfanden, glaubte man, dass diese zur Niederhaltung eines im Ghetto drohenden Aufstandes vorgenommen würden. 1) Unter der Asche glimmte das Feuer weiter, wenn ihm auch für lange Zeit ein freies Aufflammen unmöglich gemacht worden war.

Am 29. August 1799 war Pius VI. in Valence (Dauphiné) gestorben. Zu günstiger Stunde wurde in Venedig Pius VII. (13. März 1800) zum Papste gewählt, eines jener Menschenkinder, welche Unglück und Enttäuschung mit der Menschheit verfeindet hat. Die Gemeinde hatte nicht viel zu verlieren. Viel schlimmer als unter der neapolitanischen Schutzherrschaft konnte es ihr unter dem päpstlichen Regiment nicht ergehen. Von einem Papste, der aus der Geschichte der Vorzeit zu lernen verstanden, war vielleicht sogar ein glückliches Schicksal zu erwarten. Die Gemeinde hatte Salvator Cracovia mit der Beglückwünschung des neuen Herrschers in Venedig betraut. Bei dem Possesso, den der Papst nach seinem Einzuge in die Stadt (3. Juli) hielt, begrüssten ihn auf dem Wege vom Titusbogen zum Colosseo die huldigenden Embleme der Gemeinde und ein Preisgedicht in Distichen. Die Inschriften der Embleme, den Wortlaut des Gebetes für den Papst und das Gedicht auf ihn enthielt ein kostbarer. reich illustrierter Band, den eine Gemeindedeputation am 21. Dezember dem Papste überreichte. Die Überbringer waren der aus Hebron stammende Gemeinderabbiner Leone di Leone in orientalischer Kleidung mit Turban und langem Barte und die beiden in schwarzer Tracht erschienenen Faktoren Giacob Giuseppe di Camillo Caivani und Jacob Vita q. Angelo Ascarelli.2) Die Gemeinde, damals etwa 7000 Seelen, sollte sich in dem neuen Pontifex nicht getäuscht haben.3) Zum ersten Male seit längerer Unterbrechung wurden, wahrscheinlich auf eine Anregung des Papstes selbst, nachdem das Handschreiben Innozenz XII. vom 20. Juli 1699 zum Schutze der Vorsteher und Rabbiner erneuert worden war, 9 Vorsteher und 18 Beisitzer auf drei Jahre gewählt. Von ihnen fungierten stets 3 Vorsteher und 6 Beisitzer vier Monate lang.4) Interessant ist ein Erlass des Staats-

<sup>1)</sup> Episodi della storia di Roma in Archivio storico italiano 1887, XX. 443.

<sup>2)</sup> Cancellieri, Possessi 495 ff.

<sup>3)</sup> Vasi, Itinéraire instructif de Rome 1806, II. 521.

<sup>4)</sup> Berliner II. 2 S. 125.

sekretariats, nach dem die Gemeindevertretung innerhalb 3 Tagen die zur Verteilung der Mazzoth an die Armen im Ghetto nötigen 300 Scudi aufbringen musste, die dann auf die vermögenden Gemeindemitglieder repartiert werden sollten.1) Pius gestattete der Gemeinde die Fortführung ihres bedeutenden Handels und war bemüht, ihre schwere Finanzlage zu ordnen und zu heben. Trotzdem begann mit dem Jahre 1805 in Rom ein starker Wegzug nach Toskana. Er erliess der Gemeinde die rückständigen Karnevalssteuern, welche bereits auf 16000 Scudi aufgelaufen waren, verlangte aber die weitere Zahlung derselben.2) Der päpstliche Schatzmeister Lante hatte Pius VII. die Schwierigkeiten der Gemeinde vorgestellt, wie ihre Schulden an die päpstliche und die städtische Kammer, an das Katechumenenhaus und das Monastero delle Convertite gewaltig aufgelaufen, wie lässig ihre Mitglieder im Zahlen der auferlegten Abgaben und Steuern und die Gemeindebehörden in der Eintreibung derselben seien. Darauf befahl der Papst in einem Handschreiben vom 25. Juni 1803, dass jeder zu einem Gemeindeamte, welches mit dem Gemeindehaushalt in Verbindung stehe, Gewählte auch die Verpflichtung habe, sein Amt treu und emsig zu erfüllen und an allen Zusammenkünften und Sitzungen teilzunehmen. Die Gründe für ein Fernbleiben von den Sitzungen sollten gegebenen Falls von den Tesorieri geprüft werden können. Jedes Gemeindemitglied habe sich streng an die Befehle der Gemeindeverwaltung und der Tesorieri zu halten. In demselben Schreiben bewilligte der Papst dem Ghetto für die aufgelaufene Schuld des Jahres 1802 einen einmonatlichen Aufschub nach der Bekanntgebung im Ghetto, welche am 7. Juli erfolgte. Für die Schuld des Jahres 1803 wie für jede zukünftige sollte aber die betreffende Bekanntgebung nach drei Tagen eventuell mit Anwendung von Gewaltmassregeln ausgeführt werden, falls die in Frage stehende Summe 8,40 Scudi überschritt.<sup>3</sup>) Das änderte natürlich nichts an dem grossen Gemeindedefizit, welches z. B. 1806 die Höhe von 5013 Scudi erreichte.4) Auch bei der gewaltigen Tiberüberschwemmung vom 31. Januar bis zum 2. Februar 1805 linderte die päpstliche Regierung unter Kardinal Consalvi soweit irgend möglich die allgemeine Not. Das Wasser erreichte die Höhe der Überflutung von 1750.6) Man hat sich also

<sup>1)</sup> Das. 129.

<sup>2)</sup> Allgemeine Zeitung des Judenthums 1838 No. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Barberi, Bullarium XII. p. 32-34; Moroni, LXXIV. 322.

<sup>4)</sup> Rodocanachi 256.

b) Artaud, Histoire du pape Pie VII, Paris II. 5 ff. vgl. Buonarroti 1871 77 und Reumont III. 2 S. 670.

nicht über die grosse Anhänglichkeit zu verwundern, welche die Gemeinde dem Papste entgegenbrachte.

Napoleon hatte dem Papste unmögliche Bedingungen gestellt. Ohne Zögern liess er Ancona und Urbino besetzen und, als der Papst dennoch standhaft blieb, durch General Miollis am 2. Februar 1808 auch Rom. In der Stadt herrschte gegen die Franzosen eine sehr zurückhaltende Stimmung, sei es, dass man sich an die Plackereien der französischen Regierungszeit erinnerte, sei es aus Liebe für den edlen Papst. Diese Stimmung äusserte sich bald auch demonstrativ. Das Governo Pontificio hatte nach dem Einmarsch der Besatzung die Belustigungen des Karnevals untersagt, der französische General aber in einem Inserat der Gazzetta Romana die ausdrückliche Erlaubnis zu denselben gegeben. Gegen diese erliess der Papst am 18. Dezember 1808 eine Bekanntmachung. Miollis wollte aber dennoch die Feier des Karnevals durchsetzen, fand jedoch bei der römischen Bevölkerung ungeahnten Widerstand. Nur mit Anwendung von Gewalt konnten die Vorbereitungen zum Feste getroffen werden. Auch die Juden mussten mit Gewalt zur Lieferung der Teppiche für die Schmückung der Bühne der Preisrichter gezwungen werden. Karnevalsfeier am 4. Februar kam denn auch nicht zu stande.1)

Am Vormittag des 10. Juni 1809 verkündete Geschützdonner von der Engelsburg die Vereinigung Roms mit der französischen Monarchie. Wenige Tage später wurde Pius als Gefangener nach Savona gebracht. Rom blieb beinahe fünf Jahre ohne Papst. Die neue Regierung unter Graf Camille de Tournon war zur Hebung der Stadt ungemein thätig. Im lateranischen Palast wurden Arbeitshäuser für Männer, in Sta. Croce in Gerusalemme für Frauen eingerichtet. An anderer Stelle entstanden Werkstätten für Bettler. Die Rechtspflege und die Ordnung wurde durch die Einführung der französischen Gesetze gekräftigt und verjüngt. Auch für die jüdische Gemeinde kamen jetzt Jahre Die Zahl der Gemeindemitglieder hatte sich ungestörten Glückes. seit der päpstlichen Restauration sehr verringert. Bei der Volkszählung am 1. Februar 1809 zählte man 3076 jüdische Einwohner. 2) Der gelbe Lappen an den Hüten der Juden (sciamanno) verschwand. Alle Ausnahmebestimmungen waren aufgehoben. Die Juden wurden von der Karnevalssteuer (851.57 Scudi), welche ihnen Pius wieder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bartolomeo Pacca, Memorie storiche I. (Napoli 1830) 133. 135. Coppi Annali d'Italia II. 227.

<sup>. 2)</sup> Ettore Natali. 55.

auferlegt hatte, gänzlich befreit. 1) Erst im Jahre 1837 wurde sie wieder von der Gemeinde eingefordert. Die Forderungen der Casa dei neofiti und dei catecumeni an die römische Gemeinde wurden zurückgewiesen (1810). 2) Nach einem Vierteljahrtausend wurde in Rom wieder ein hebräisches Gebetbuch col permesso auf Kosten der Vorsteher der Thalmud-Thora gedruckt. 3) Die Ghettothore, welche bis dahin nachts geschlossen wurden, blieben jetzt (1810) ständig offen. 4) "Die Bürger waren geschützt, geschützt die bürgerliche, die politische und die religiöse Freiheit." Unter diesem Schutze konstituierte sich auch nach dem Muster des Pariser Sanhedrin, an dem mehrere italienische Rabbiner teilgenommen hatten, im Jahre 1811 auf ein kaiserliches Dekret vom 4. Juni 1811 in Rom ein israelitisches Konsistorium, an dessen Spitze der römische Oberrabbiner Leone di Leone stand. 5) Ihm beigeordnet waren der zweite Oberrabbiner Giuseppe Samuel Benigno und als weltliche Mitglieder Vitale de Tivoli, Abram Vita Modigliani und Sabato Alatri. Am 1. August 1811 wurde das Konsistorium in der Synagoge durch eine Rede des Vicepräfekten eröffnet, dem Modigliani antwortete. Leone sprach Psalm 71, an den Modigliani ein Gebet für das Herrscherhaus anschloss; darauf wurden den Ehrengästen der Gemeinde in einem Sale des Synagogenhauses Erfrischungen gereicht und am Abend die Synagoge selbst festlich illuminiert. Das Konsistorium sollte sich mit der Entscheidung aller inneren Angelegenheiten der jüdischen Glaubensgenossen beschäftigen. Obwohl es bei weitem nicht die Bedeutung der Pariser Versammlung erlangte. ist es doch ein erfreuliches Zeichen des unter den italienischen Juden wieder erwachenden frischen Geistes. Für die Stadtgemeinde hat es eine noch höhere Bedeutung: Rom ist dadurch für eine allerdings kurze Zeit der Mittelpunkt der Juden Italiens! Zur Wahrung der Rechte der Gemeinde bei der Regierung hatte die Gemeinde drei offizielle Repräsentanten, Vitale di Tivoli, Abram Vita Modigliani und Tranquillo Trionfo und als deren Stellvertreter Isach Baraffael, Angelo Modigliani und Salomon Michel Fiano auf Anordnung des Gouvernements gewählt. 6) Mit gutem Rechte konnte Marini, später ein Mit-

<sup>1)</sup> David Silvagni, La corte et la società Romana (ed. 3) II. 676; Allg. Zeitung des Judenth. 1838 No. 42. vgl. J. M. Jost, Neuere Gesch, der Israeliten von 1818 bis 1845, II. (Berlin 1847) 286 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Berliner II. 2 S. 135.

a) Das. S. 137.

<sup>4)</sup> Reumont III. 2 S. 820; Gregorovius, Wanderjahre I. 101.

<sup>5)</sup> Carmoly in Rev. or. III. 173.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Berliner II. 2 S. 133.

arbeiter Consalvis, am Napoleonsfeste am 15. August 1811 in der überfüllten Synagoge in einer feurigen Rede auf die Segnungen ihrer Emanzipation und die dafür dem Kaiser schuldige Dankbarkeit hinweisen. <sup>1</sup>)

Vergebens wurde in dieser Zeit von den Monti der Versuch genacht, die Gemeinde zur Zahlung der ins Ungeheure angewachsenen Zinsen ihrer Schuld zu zwingen. Dieselben hatten nach dem Berichte der Monti vom 16. Oktober 1810 bereits die Summe von 644 685 Scudi erreicht, von denen bisher nur 32 691 bezahlt waren. Natürlich waren die restlichen 611 994 Scudi durchaus unaufbringbar. 2)

Die kaum eingetretene Ruhe fand ihr Ende bei der Besetzung der Stadt durch Murat. Eine neue Kriegssteuer erschöpfte die kaum gesammelten Kräfte. Rom erhielt auf seine Bitten eine neue provi-Am 14. Januar 1814 musste Miollis die Engelssorische Regierung. burg übergeben. Neun Tage nachher verliess Pius Fontaineblau. Das war das Ende der ersten Freiheit! Den Beginn der neuen Zeit machte eine feierliche Ghettoplünderung. 3) Auf den Strassen wurden mit lauter Stimme Flugschriften und "mordbrennerische und bluttriefende" Hetzlieder gegen Napoleon und die Jakobiner und selbstverständlich auch gegen die Juden angepriesen, welche dann vom Pöbel auf den Plätzen und in den Kneipen gesungen wurden. 4) Die Ghettothore wurden wieder geschlossen. 5) Die jüdischen Studenten wurden von den Universitäten und Hochschulen verjagt. Den Laureati wurde nur die Wahl zwischen Müssiggang und Exil gelassen. Jede bürgerliche und staatliche Stellung ward ihnen verschlossen. Innerhalb fünf Jahren sollten die jüdischen Grundbesitzer ihre Liegenschaften verkaufen. 6) Durch das Gesetz vom 12. April 1814 wurden sie von neuem der Jurisdiktion des Kardinalvikars unterworfen und auf das Ghetto beschränkt. 7) Die Karnevalssteuer wurde von neuem vom Senat eingefordert, wenn auch nicht geleistet. Eine neue besonders schimpfliche Form der Huldigung beim Karneval wurde geschaffen. Rabbiner und Fattoren sollten dabei in schwarzer Kleidung in kurzen Hosen, einen kleinen Mantel übergehängt, in Schnallen-

<sup>1)</sup> David Silvagni, La corte e la società II. 746.

<sup>2)</sup> Rodocanachi 257.

<sup>3)</sup> Ettore Natali 156.

<sup>4)</sup> Silvagni, l. c. II. 718 nach Mitteilungen des Advokaten Giuseppe Vera.

b) Gregorovius, Wanderjahre I. 101.

b) Massimo d' Azeglio, Dell' emancipazione civile degl' Israeliti, Firenze 1848. 22.

<sup>7)</sup> Ettore Natali 156; Moroni XIII. 275.

schuhen, mit einer Halsbinde (von der zwei weisse Leinenstreifen auf die Brust herabfielen), die im Volksmunde "Kotelett" hiess, erscheinen. Die Huldigung sollte von jetzt an nicht nur dem Senator, sondern auch den Konservatoren dargebracht werden. 1) Im August (1814) wurde schliesslich die Inquisition wieder eingerichtet. Was war da von der ganzen Freiheit noch übrig? Inzwischen war auch der Papst, von der Gemeinde festlich begrüsst, wieder in die Stadt zurückgekehrt (24. Mai).<sup>2</sup>) Vergebens boten ihm die jüdischen Kaufleute 100 000 Scudi für die Beibehaltung ihrer bürgerlichen Rechte an. Sie erhielten dafür vom päpstlichen Schatzmeister die Versicherung von der Toleranz des Papstes. Deputierte der israelitischen Gemeinden der Legationen und der Marken hatten dem Vicestaatssekretär ein von israelitischen Gelehrten verfasstes Reglement zur Beibehaltung des römischen Konsistoriums überreicht. Die Deputation, welche aus dem Rabbiner Doktor Del Vecchio aus Lugo, Selomoh David und dem Kaufmann Benjamin Minerbi aus Ferrara bestand, wurde auch am 20. August vom Papste empfangen und kehrte mit den schönsten Versprechungen in ihre Heimat zurück, — die aber eben nur Versprechungen blieben. Als Pius die Lehnsrechte und Gefälle im Kirchenstaate abschaffte, wollte sich auch die Gemeinde von der polizeilichen Verwaltung ihres Bezirkes durch den päpstlichen Administrator befreien, indem sie behauptete, dass dessen Gerechtsame in den Bereich der jetzt aufgehobenen Baronalgerechtigkeit des Senats gehöre. Eine Untersuchung dieser Ansprüche durch eine dazu einberufene Kommission endete mit einem abschlägigen Bescheide.") Ein besonders harter Schlag für die Gemeinde war das Verbot, ausserhalb des Ghettos Tuchläden und Magazine zu halten. Obwohl vorläufig im Ghetto genügende Räumlichkeiten für die Niederlagen fehlten, sollten die jüdischen Läden am Corso doch sofort ge-Man machte eine Vorstellung, dass dies Verbot schlossen werden. den allgemeinen Bankerott der römischen Juden nach sich ziehen werde, und erlangte vom Prosekretär einen Aufschub von sechs Mo-Der Papst hob das Reskript im Einverständniss mit Rivarola trotz der Gegenvorstellungen des Kardinals Pacca auf. Die christlichen Tuchhändler der Stadt setzten es sogar durch, dass noch bevor der Befehl des Prosekretärs zur Ausführung kam, Sbirren die jüdischen

<sup>1)</sup> Das. 110. 112. 105. Etienne Piale, la ville de Rome (nouvelle édition) Rome 1826, II. 332 bezieht sich auf die französische Zeit.

<sup>2)</sup> Moroni XXXV. 191.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Römische Briefe von einem Florentiner (Reumont) 1844, III. 227.

Läden räumten. Schliesslich erlangten die jüdischen Tuchhändler doch noch eine Frist von drei Monaten. 1)

Noch einmal glaubte man in Rom von solchem Alpdruck befreit zu werden, als Napoleon am 1. März 1815 im Golf Juan gelandet war. Es war ein Traum! Mit der päpstlichen Macht war auch das Banditenwesen in der Stadt zu neuer Blüte gekommen. Allerorten zeigte sich Unordnung und deren Folgen. Dem wollte Leo XII. abhelfen. inquisitorische Sittenpolizei und systematischer Judenhass sollten dem Kirchenstaate aufhelfen. Besonders den letzteren hat Leo heilig und "bestialisch" gepflegt. "Er nahm den Juden jedes Recht auf Besitz, verpflichtete sie alle, ihren Besitz in bestimmter Frist zu verkaufen. Er rief gegen sie zahlreiche schamlose Gesetze und rohe mittelalterliche Bräuche ins Leben; er schloss sie in Ghetti mit Mauern und Thoren ein, unterwarf sie der Willkür des hl. Offiziums. Daher kam es, dass viele reiche und ehrenhafte jüdische Kaufleute aus Rom nach der Lombardei, nach Venedig, Triest und Toscana auswanderten." 2) Die Auswandernden mussten verpflichtet werden, 21/2 0/0 ihres Vermögens an die Gemeinde abzugeben, damit diese nicht ganz verarmte. 3) "Für sie war es ein Verbrechen, ein christliches Dienstmädchen oder gar eine christliche Amme zu halten, ein noch grösseres Verbrechen eine Katholikin zu lieben. Der Papst verbot ihnen Liegenschaften zu besitzen, in ein ander Land zu ziehen, einem Vergnügungsverein anzugehören, in dem auch Christen waren." 4) Die längst vergessene Judenpredigt führte er von neuem ein. 5) Damit ja alle Juden im Ghetto Platz fänden, sah er sich gezwungen, dasselbe durch zwei Strassen zu vergrössern. 6) Vergebens erhoben in Rom Männer wie der Volksdichter Giuseppe Gioachino Belli ihre Stimmen laut und mahnend zum Schutze der unglücklichen Juden der Stadt. 7) Für Leo

¹) Corrispondanza di diplomatici d'Italia 1796—1814, compilatione di Cesare Cantù, Milano 1884 462. Schreiben Tambroni a Borghi, confidenziale (Roma, 16. Juni 1814). Sulamith IV. 2. S. 87. 88, vgl. S. 287; vgl. J. M. Jost, Neuere Geschichte der Israeliten II. (Berlin 1847) 276 f (durchaus unrichtig!) und Grätz XI. 333 f.

<sup>\*)</sup> Luigi Carlo Farini, Lo stato romano dall' anno 1815 all' anno 1850 (Trieste 1850) I. 20.

<sup>3)</sup> Moroni XXI. 42; vgl. XXXf. 192.

<sup>4)</sup> Silvagni, III. 122.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das.; Gregorovius Wanderjahre I. 98 f; Jost, Annalen 1840 2 f.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) A. Faraglia, Progetto per il. restringimento degli Ebrei nel Ghetto senza il pregiustizio di alcuna famiglia cristiana, Roma (Salvioni) 1824. Allg. Zeitung des Judenth. 1841 590.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Belli, Duocento sonetti in dialetto romanesco, Firenze 1870 71. Li ggiudii (1825?).

galt nur das Gesetz, die Juden zu quälen und zu morden, weil sie Christum gequält und gemordet. Mit diesem Grundsatze begann er sein Pontifikat und schloss er es. Gleich nach dem Antritte seiner Regierung wurde ein armer jüdischer Händler, den man der Gotteslästerung zieh, zur Folter verdammt und dann auf der Piazza di San Carlo a Catinari an den Pranger gestellt. 1) Dann kamen die Foltern der jüdischen Gesamtheit. Im Dezember 1826 wurden die alten Bestimmungen über die Verwendung christlicher Dienstboten erneuert. Binnen Monatsfrist sollten alle weiblichen, innerhalb zwei Monaten alle männlichen Dienstboten entlassen werden. Soldaten wurden durch das Ghetto geschickt, um über die genaue Innehaltung der Bestimmung zu wachen. Sie waren menschlicher als jene Prediger der Menschenliebe und zündeten den Ghettobewohnern an Sabbaten und Feiertagen das Feuer an. 2) Die Härte und Grausamkeit dieses Gesetzes zeigte sich besonders im kalten Winter des Jahres 1827. Viele Greise und Kinder mussten während der ganzen Feiertage im Bett bleiben, bis sich ihrer einer der wachthabenden Soldaten erbarmte und ein wärmendes Feuer anzündete. 3) Auch die alte Judenordnung von 1775 (1732) wurde wieder mit all ihrem mittelalterlichem Beiwerk erneuert und auf das strengste durchgeführt. 4) Das war im Juli 1827. Wenige Tage später erliess der Papst das schon erwähnte Dekret über den Gütererwerb, der den Juden selbstverständlich durchaus verboten wurde. Innerhalb fünf Jahren vom 1. Januar 1828 an sollten alle jüdischen Besitzer ihre Liegenschaften kontraktlich verkaufen. wobei der Papst sich vorbehielt, die Bestimmungen hierüber schon früher in Kraft treten zu lassen. Nach der Feststellung des Begriffs "bewegliche Güter" erklärte das Edikt alle mit Umgehung dieser Bestimmungen verkauften Güter für der apostolischen Kammer anheimgefallen. 5) Die Karnevalshuldigung wurde ein wenig zeitgemässer abgeändert. Von 1827 an wurde den Juden gestattet, dabei ohne Perrücken zu erscheinen und dieselbe in gewöhnlicher Tracht darzubringen. Seit dem folgenden Jahre war es auch Pflicht der Gemeinde, die Bühne auf der Piazza del Popolo und die Gallerie für den Senator und die Preisrichter beim Wettlauf zu schmücken. 6) Dabei hatte der

<sup>1)</sup> Ett. Natali 127.

<sup>2)</sup> J. M. Jost, Neuere Geschichte a. a. O., Annalen 1840 2 f.

<sup>2)</sup> Allg. Zeitung des Judenth. 1865 225 f.

<sup>4)</sup> Carmoly, Rev. or. 111. 180; J. M. Jost, a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) J. M. Jost a. a. O.

<sup>&</sup>quot; Ettore Natali 110 f.

Papst dem Rabbiner Moise Sabbato Beer in einer Audienz (18. Dezbr. 1827) eine Regelung der Sache der Juden in Aussicht gestellt. 1)

Das waren bittertraurige Tage für die römische Gemeinde. Noch nach Leos Tod wirkte der Fluch des Judenhasses nach. und die ganze Stadt glaubte befreit aufatmen zu dürfen. ergriff ein wahnsinniger Rausch auf die Kunde vom Hinscheiden des Papstes. Wütend riss es die Ghettomauern nieder, um jenes Zeichen der Sklaverei auf ewig verschwinden zu lassen. Das Ende des Schauspiels war natürlich eine allgemeine Plünderung und Demolierung der Läden des Judenviertels. 2) Auch Leos Nachfolger, der am 31. März 1829 gewählte Pius VIII., brachte trotz der besten Vorsätze durchaus keine Wandlung in die immer mehr einer Änderung bedürftigen Zustände. Glücklicherweise war sein Pontifikat so kurz, dass es dem Ghetto nicht verhängnisvoll werden konnte. Er glaubte es seiner Würde schuldig zu sein, den Christen jeden Verkehr mit den Juden zu verbieten (Juli 1829). 3) Seine Regierungszeit brachte auch eine kleinere Neuerung bei der Huldigung am Karneval. Seit dem Jahre 1830 wurden die Juden durch eine Zahlung von 20 Scudi von der Schmückung der Bühne befreit, welche die Fattoren dem Senator in einem Blumenstrausse in Gestalt einer Anweisung zu überreichen hatten. 4) Am 30. November 1830 starb er. Da brach die bisher gewaltsam zurückgehaltene Empörung in den päpstlichen Staaten aus. Am 10. Dezember kam es zu einem Revolutionsversuch, der aber sehr bald erstickt wurde.

Inzwischen hatte Gregor XVI. den Thron bestiegen. Im ganzen Kirchenstaate erscholl der Ruf nach bürgerlicher Freiheit. Schon beim Beginne der Bewegung hatte das Volk die Ghettothore entfernt und in der Proklamation vom 10. Februar 1831 die bürgerliche Gleichheit der Juden erklärt. 5) Der Papst sah sich alledem gegenüber machtlos. Östreichische Intervention stellte die Ruhe im Kirchenstaate wieder her. Bologna, das im Mittelpunkte der Bewegung gestanden, musste sechs Jahre eine östreichische Besatzung in seinen Mauern dulden. Die Gesandten von Östreich, Frankreich, Preussen, Russland und Piemont sowie der englische Bevollmächtigte kamen

<sup>1)</sup> Berliner II. 2 S. 240.

<sup>2)</sup> Ettore Natali 158.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Carmoly, Rev. or. III. 180.

<sup>4)</sup> Ettore Natali 111.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Carmoly Rev. or. III. 180 f. Jost, Annalen 1840 13 f., ders. Neuere Geschichte a, a. O

überein, in einem Memorandum an den heiligen Stuhl vom 31. Mai 1831 die Ansichten Europas über die Notwendigkeit einer inneren Reform des Kirchenstaates auszusprechen. Hätten die Mächte den aufrichtigen Willen gehabt, die notwendigen Reformen ins Leben zu rufen, sie hätten es wohl vermocht. 1) So aber glaubte Gregor XVI. alle Wünsche des Volkes, so weit es ihm möglich war, durch eiserne Strenge niederhalten zu müssen. Je lauter die Aufforderungen zu einer zeitgemässen Umwandlung in seinem Staatswesen an sein Ohr drangen, um so mehr verschloss und wehrte er sich gegen eine solche. Um so auffallender ist es, dass Gregor, der alle alten Bestimmungen gegen die Freiheit des Ghettos erneuert hatte 2), sich der Gemeinde gegenüber, deren Sekretär seit 1825 Salvatore Scala war, oft humaner zeigte, als es in seiner Politik begründet war. Das hatte sie dem Einflusse des Rothschildschen Vermögens zu verdanken. Der Papst empfing eine Deputation der Gemeinde unter der Führung des Rabbiners Beer nach seiner Rückkehr in die Stadt am 21. April sehr wohlwollend. In einer anderen Audienz am 25. September 1831 sprach Gregor dem Sprecher der Deputation, Samuele Alatri, seine Zufriedenheit darüber aus, dass sich die römischen Juden nicht in die politischen Konflikte gemischt hatten. 3) Eine Anleihe bei Rothschild im Jahre 1833 stimmte ihn noch milder.4) Bei einer Reiberei zwischen Juden und Christen in einer Stadt des Kirchenstaates im Januar 1833 sollten einige arme Juden um die Wiederherstellung der Ghettothore gebeten haben, die ihnen auch sogleich gewährt wurde. Obwohl die Vorsteher der betreffenden Gemeinde vom Staatssekretariat Aufschub erlangt hatten. liess der Erzbischof doch die Thore sofort aufbauen. Die Gemeinde wandte sich darauf an den östreichischen Gesandten in Rom, der auch mit Salomon von Rothschilds Unterstützung durchsetzte, dass Gregor anordnete, dass jene Thore wenigstens stets offen bleiben sollten. 5)

Eine päpstliche Marotte kam der römischen Judenschaft ziemlich teuer zu stehen. Gregor verlangte von der Gemeinde die schuldige Thorarolle, welche sie bis vor dreihundert Jahren dem neugekrönten

<sup>1)</sup> Bluntschli in Sybel Hist. Zeitschrift II, 386 f.

י אבר:ת ש"דל (ש"ר אבר:ת. Przemysl 1882 No. 136 S. 355 (30. September 1836): אך בארצות אשר תחת האפיפיור ובארץ מאדענא ובמלכות פיעמאנט היהודים שרוים בארצות אשר תחת האפיפיור ובצער ובדוחק ואינם רשאים ללמוד בבתי הלמודים.

<sup>3)</sup> Berliner II. 2 S. 141.

<sup>4)</sup> Farini, Lo stato I. 11; G. J. Belli, Sonetti in dialetto romanesco (Firenze 1870) 82. 87.

<sup>5)</sup> J. M. Jost, Neuere Geschichte II. 283 f.

Papste darzureichen gepflegt. Die israelitische Gemeinde, die gern des Papstes Gunst erworben hätte, widmete ihm statt derselben ein kostbares Huldigungsgeschenk in Gestalt eines kalligraphisch geschriebenen Foliobandes hebräischer Schriften. Nach einem unterwürfigen Vorworte enthielt derselbe das hebräische Sabbatgebet für den Papst mit einer poetischen lateinischen und italienischen Übersetzung. Eine Anzahl Bilder und Zeichnungen des venetianischen Malers Paoletti in Rom, unter ihnen das Bildnis des Papstes, eine Darstellung der Königswahl Šelomohs, eine Zeichnung desselben Königs auf dem Throne und das päpstliche Wappen schmückten die Gabe, deren weissseidenen Einband auf beiden Seiten das in Gold gestickte päpstliche Wappen zierte. Das Ganze wurde durch zwei goldene prächtige Schliessen gehalten. Das Geschenk verursachte der Gemeinde eine Ausgabe von fast 25 000, nach anderer Mitteilung von 10 000 Francs. 1)

Selbst die schwere Krankheit des Jahres 1837 war nicht imstande die Aufmerksamkeit des Papstes von der Gemeinde abzulenken. Terra di lavoro war die Cholera im Sommer 1837 nach Rom gekommen, wo man aus Angst vor der Reizbarkeit des Volkes gar keine Vorsichtsmassregeln getroffen hatte.<sup>2</sup>) Es ist charakteristisch für die Niedrigkeit des den Juden so gehässigen Pöbels, dass er behauptete, die Krankheit sei gar nicht vorhanden; die Regierung vergifte vielmehr die Armen, um sie loszuwerden. Sogleich nach dem ersten Auftreten der Krankheit in Rom wurde der Vorschlag gemacht, das Ghetto zu vergrössern, da von der dichten Bevölkerung desselben das Schlimmste zu befürchten war. 3) Diese Befürchtungen sollten sich nur zu bald bewahrheiten. Zur Einrichtung eines Hospitals war der Gemeinde zum Arger einiger Adelsfamilien, welche das Volk deshalb gegen das Ghetto aufhetzten, der Palast Cenci überlassen worden. Berittene Soldaten mussten zur Beruhigung des Volkes aufgeboten Christliche Ärzte leisteten jüdischen Kranken bereitwillige Hilfe. 4) Der Papst selbst stiftete für sie 100 Betten. 26. September zählte das Ghetto bei einer Bevölkerung von 3536 Seelen 87 Choleratote, von denen allerdings die Meisten alte Leute

<sup>1)</sup> Carmoly, Rev. or. III. 182 f.; Janus oder Erinnerungen einer Reise durch Frankreich. Deutschland und Italien von E. Norder, Hamburg 1838. IV. 157; vgl. die ungenaue Notiz in der Allg. Ztg. des Judent. 1840 No. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Reumont III. 2, S. 685.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Allg. Ztg. des Judent. 1837 No. 54.

<sup>4)</sup> Das. No. 79.

waren. 1) Das war ein sehr günstiges Verhältnis, wenn man bedenkt, dass von den 152 000 Einwohnern der Stadt 5419 der tückischen Krankheit zum Opfer sielen. 2) Die Judenschaft hatte aber auch alle denkbaren Anstrengungen zur Erstickung der Krankheit gemacht, so dass der Fürst Odescalchi dieselben mit Recht in einem eigenen Schreiben an die Gemeinde rühmen konnte. 2) Noch in demselben Jahre, am 27. Juni, verpsichtete der Papst die römischen Juden von neuem zur Zahlung der 851 Scudi 57½ bajocchi, wobei er ihnen alle bisherigen Rückstände in der Zahlung dieser Steuer erliess. 4)

Die Anwesenheit James von Rothschilds in Rom im Jahre 1839 verhalf der Gemeinde zu neuen Zugeständnissen von seiten der päpstlichen Regierung. Diesmal galt es besonders die Hebung des Handwerks in der römischen Gemeinde. Bisher hatten katholische Meister jüdische Knaben nicht in die Lehre genommen. Rothschild gelang es, dies auf Bitten der Gemeinde durchzusetzen, worauf der Papst, um dem jüdischen Manne an Edelmütigkeit nicht nachzustehen, der Gemeinde ein Gebäude mietfrei überliess, in welchem israelitische Knaben in der Weberei, Schuhmacherei, Tischlerei und Schreinerei unterrichtet werden sollten.<sup>5</sup>)

Nicht viel später sah die Stadt einen anderen jüdischen Philanthropen in ihren Mauern. Diesmal galt es keine Finanzoperation, sondern Leben und Ehre der jüdischen Gesamtheit. Ganz Europa, Juden wie Christen, erfüllte damals die tiefste Trauer über die Gewalthätigkeit eines asiatischen Despoten und die Schändlichkeit eines christlichen Gesandten. Da war eben jener jüdische Mann opferfreudig für seinen Glauben und für die Gerechtigkeit seiner Sache eingetreten. Es war Moses Montefiore, welcher auf der Rückreise von Damascus in Rom den Papst zur Tilgung der lügnerischen Grabinschrift des Pater Thomas, welche den Pater als das Opfer eines jüdischen Mörders hinstellte, veranlassen wollte. Gregor empfing ihn sehr gnädig, war aber nicht willens jene schmähliche Lüge für immer verschwinden zu lassen, obwohl er den Juden der Stadt noch kurz vorher die Widerlegung der Blutbeschuldigung von Damascus in den öffentlichen Blättern wohl auf eine Vorstellung des damals hervortretenden, am päpstlichen Hofe gern gesehenen Gemeindevorstehers

<sup>1)</sup> Das. No. 88, Ettore Natali 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Silvagni, l. c. III. 476.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) J. M. Jost a. a. O.

<sup>4)</sup> Carmoly, Rev. or. III. 184. Allg. Ztg. des Judenth. 1835 No. 42.

<sup>5)</sup> J. M. Jost a. a. O., vgl. Berliner II. 2 S. 162.

Alatri gestattet hatte.¹) Montefiore erhielt aber doch von Rivarola das Versprechen, dass die Grabinschrift verschwinden solle.²) Nach einem dreiwöchentlichen Aufenthalte, während dessen er auch mit Dr. Löwe die Schulen der Gemeinde besichtigte, verliess er Rom. Auch noch später mussten Glieder des Rothschildschen Hauses die Schützerrolle der Gemeinde spielen. Zu einem grossen Teile auf die Vermittlung dieser Familie ging die Zurücknahme eines strengen Befehls der Inquisition gegen die Gemeinde Ancona vom 10. Juni 1843 zurück. Auch bei einer zufälligen kurzen Anwesenheit in Rom unterliess es Karl von Rothschild nicht, für die Juden Roms beim Papste ein gutes Wort einzulegen.³)

Die Stimmen, die Juden zu emanzipieren wurden immer lauter. In ganz Italien erhoben sich die Edelsten und Gebildetsten, um die Sache der Juden in die Hand zu nehmen. Auch in Rom machte sich dieser frische Zug der Humanität immer fühlbarer. Bereits im Jahre 1836 hatte Carlo Cattaneo in seinen "Okonomischen Untersuchungen über die gesetzlichen Einschränkungen gegen die Israeliten" die Forderung gestellt, die Lage der Juden in Italien zu bessern.4) In demselben Jahre erzählte das römische Album die edle Handlungsweise Moses Rothschilds gegenüber dem Kurfürsten von Hessen zu einem nicht zu verkennenden Zwecke.5) Lauter und dringender wurden diese Mahnungen in den letzten Tagen Gregors. Was der letztere mit Aufbietung aller seiner Kräfte zurückgewiesen, konnte sein Nachfolger nicht mehr versagen, selbst wenn er kein so herrlicher Mensch wie Pius IX. gewesen wäre. Es war bereits zu spät zu einem Nachgeben. Neue immer grössere Forderungen wurden an den Papst gestellt, denen er eben als Papst nicht nachgeben konnte. Der Bewegung des Jahres 1848 konnte das Papsttum nicht standhalten. Die pariser Februarrevolution und vor allem der Sturz der wiener Regierung waren ausschlaggebend für die italienische Bewegung. Das Nationalgefühl regte sich in allen Teilen Italiens. Die konstitutionelle Einheit der italienischen Staaten war das Losungswort. Diesem Rufe konnte der Papst nicht Folge leisten, ohne seine Autorität und die des geistlichen Regiments gewaltig zu schädigen. An ihm scheiterten alle

<sup>1)</sup> J. M. Jost a. a. O. 285, vgl. Israelitische Annalen 1841 129 No. 17.

<sup>2)</sup> Das. und Grütz, XI, 550.

<sup>3)</sup> Allg. Ztg. des Judenth. 1843 No. 37, 40, 41, 42; 1844 No. 36.

<sup>4)</sup> Carmoly a. a. O. 184.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) L'Album, Roma 19. März 1836.

Herzensgüte und alle hohen Pläne des trefflichen Kirchenfürsten. Sein Widerstand in diesem Punkte brachte die offene Empörung nach Rom.

Die Wahl des menschenfreundlichen uneigennützigen Papstes bedeutete für die Juden der Stadt eine Ara neuer Freiheit und reinen Glücks. Mit freudigem Stolze erzählte man im Ghetto, wie der neugewählte Papst auf einer Fahrt durch die Stadt einen kranken jüdischen Greis, der wie leblos auf dem Strassenpflaster lag, mit eigenen Händen in seinen Wagen gehoben und in seine Behausung gebracht und bei dem Hinweis des herumstehenden Pöbels: "Es ist nur ein Jude" entrüstet gefragt hatte: "Gehören denn die Juden nicht zu unseren Nebenmenschen, denen wir helfen müssen?" 1) Dieser humanen Gesinnung gab der Papst auch beim Empfange der jüdischen Gemeindedeputation am 13. Juli beredten Ausdruck. Er sicherte ihr Anteil an allen von ihm ausgehenden Wohlthaten zu. Und Pius liess es nicht bei blossen Worten. Er stellte die Entfernung der Ghettomauern in Aussicht, hob die vexatorische Ghettoordnung auf und gestattete mehreren angesehenen Israeliten, sich in der christlichen Stadt niederzulassen. Am Tage der Amnestie liess er unter die Ghettoarmen 300 Scudi und eine grosse Menge Brot verteilen. Allgemeine Begeisterung für Pius erfüllte die Herzen seiner jüdischen Unterthanen.<sup>9</sup>) Dr. Moses Leone Finzi in Ferrara liess ein allegorisches Gemälde anfertigen: Mild im Bestrafen, ein Gott im Verzeihen, das ist das wahre Bild Pius' (d. h. des Frommen). L. V. Levi und Arnaldo Veniziano feierten den Papst in feurigen Versen.<sup>3</sup>)

Unter dem jubelnden Volk bei der Besitzergreifung des Laterans durch den Papst am 8. November befanden sich zahlreiche Juden. Eine Deputation der Gemeinde brachte ihm knieend die Huldigung dar. 1) Die ganze Gnade des Papstes erfuhr die Gemeinde zuerst bei dem Jammer der Tiberüberschwemmung vom 10. und 12. Dezember 1846. Die ganze Bürgerschaft war eifrig bemüht, die unglücklichen Ghettobewohner zu unterstützen. Allen voran ging aber der Papst. Auch im Ghetto wurden über fünfhundert Scudi für die Überschwemmten aufgebracht. Der Papst ordnete an, dass den Juden während der Über-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Franz Hülskamp, Piusbuch (Münster 1870) 97 f.; Rudolf Pfleiderer, Pius IX. (Heilbronn 1878) 35.

<sup>2)</sup> Moroni LIII. 190; Allg. Ztg. des Judenth. 1846. No. 33. 34. 37. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Orient 1846 292; Allg. Ztg. des Judenth. 1846 No. 43.

<sup>4)</sup> Vgl. L'Italie de 1847 à 1865 Correspondance politique de Massimo Azeglio, ed. Rendu Paris 1867 p. 21 Anm. 1; Jewish Chronicle 1849 381; Allg. Ztg. des Judenth. 1849 No. 43; 1846 No. 50; Franz Hülskamp l. c. 123.

schwemmung ausserhalb des Ghettos Wohnungen angewiesen würden. Damals tauchte übrigens auch der alte Plan wieder auf, die Juden in einem andern Stadtteile anzusiedeln und den Boden des Ghettos zu heben.') Einen neuen Beweis seiner Humanität gab der Papst, als er am 1. Oktober 1847 die Karnevalshuldigung der Gemeinde gänzlich aufhob, die Karnevalssteuer (851 Scudi 571/2 bajocchi) aber als Staatssteuer beibehielt. Am 6. Februar 1847 wurde die Huldigung dem Senator zum letzten Male dargebracht.<sup>2</sup>) Dabei liess es aber Pius nicht bewenden. Im Mai desselben Jahres ernannte er auf eine Vorstellung der Gemeinde eine Kommission zur Untersuchung der materiellen Lage der Gemeinde und des Zustands des Ghettos, in welcher der edle Fürst von Teano, Don Michele Caetani, der Graf Giuseppe Malatesta, der Governatore der Stadt und der Generalschatzmeister unter dem Vorsitze des Kardinalvikars vereinigt waren. Die erste Frucht dieser Kommission war die Erlaubnis, sich in den dem Ghetto benachbarten Regionen niederzulassen.3) Die Judenpredigt in S. Angelo di Pescheria hörte auf.4) Der Papst verbot jedes Vergehen gegen Leben und Eigentum der Gemeinde bei langjähriger Galeerenstrafe. b. Auch in den Kreisen der Bürgerschaft war man eifrig bemüht, des Papstes Streben in dieser Hinsicht zu unterstützen und mit zur Hebung der gesellschaftlichen Stellung der jüdischen Bevölkerung beizutragen. Bisher ausschliesslich christliche Gesellschaften erlaubten auch Juden den Eintritt. Der Circolo Romano und das Casino de' Negozianti nahmen mehrere Juden auf.6) Am 8. Juli brachte der römische Volksmann, der trasteveriner Schenkwirt Ciceruacchio (Brunetti), eine Puppe Mazzinis, eine jener eigentümlichen Erscheinungen in kritischen Volkslagen, welche über ihresgleichen unumschränkt gebieten können, eine förmliche Versöhnung zwischen den Juden und den Bewohnern der Regola zustande. Allerdings sollte sich die wahre Stimmung des gemeinen Volkes gegen die Juden sehr bald zeigen. Es ist unzweifelhaft, dass der Pöbel alle

<sup>1)</sup> Luigi Carlo Farini, Lo stato romano dall' anno 1815 all' anno 1850 (Torino 1850) 192; Allg. Ztg. d. Judenth. 1847 No. 2, 3, 17; Moroni LXXV. 148.

<sup>\*)</sup> Massimo d'Azeglio, Dell' emancipazione civile degl' israeliti (Firenze 1848) 42; Ettore Natali 111; Allg. Ztg. des Judenth. 1847 No. 11; Orient 1847 144. Luigi Pompili Olivieri, Il senato romano II (Rom 1886) 49 f.; Moroni LIII. 190.

<sup>3)</sup> Massimo d'Azeglio a. a. O., vgl. das Gedicht in Orient 1847 288.

<sup>4)</sup> Magazin für die Literatur des Auslandes 1861 375.

<sup>5)</sup> Orient 1847 271.

<sup>6)</sup> Jewish Chronicle 1849 381; Orient 1847 200; Allg. Ztg. d. Judenth. 1847 No. 26, 1849 No. 43.

den Juden von seiten des Papstes gewidmete Sorgfalt mit tiefstem Ingrimm verfolgte. Er fühlte sich dadurch zurückgesetzt. Er allein glaubte berechtigten Anspruch auf des Papstes Gnade zu haben. Bei jeder Gelegenheit bedrohte er die jüdischen "Bürger" mit Mord und Brand. Selbstverständlich waren es dann nach der Darstellung der Verfechter der italienischen Idee, welche die Juden für die Durchführung ihrer Pläne nur allzu nötig hatten, stets entlassene päpstliche Polizeisoldaten gewesen, die den Aufruhr gegen das Ghetto angezettelt. oder sonstige Agenten des Papstes, welche die "brüderliche" Stimmung des "Popolo" gegen die Juden angeblich nicht ertragen konnten. Es ist aber Thatsache, dass die Absicht des Papstes, die Juden aus dem Ghetto zu entlassen, eine Hauptursache der Juliverschwörung gewesen Die Gemeinde war gezwungen, den Papst zu bitten, sie vorläufig im Ghetto zu lassen.1) Inzwischen fuhr Ciceruacchio fort, das Volk den Juden günstig zu stimmen. In einer Volksversammlung am 15. Juli 1847 auf der Anhöhe des Torre di Quinto, welche von 2000 Personen besucht war, brachte es schliesslich die Beredsamkeit Ciceruacchios, des Trasteveriners Favella und des Regolanten Mecoccetta dahin, dass auch die energischsten bisherigen Gegner der Juden, ihnen als "Brüdern und Freunden, als Blut eines Vaterlandes" versöhnt die Hand reichten. Noch am Abend desselben Tages zogen 6000 römische Männer ins Judenviertel. Alles umarmte sich. Aller Groll schien vergessen. "Das war die thatsächliche Bewahrheitung der Liebe im Evangelium." 2) Trotzdem blieb die Gemeinde ihrem päpstlichen Schutzherrn durchaus treu. Das zeigte sich wieder am Jahrestage seiner Papstkrönung. Wie seinem Vorgänger brachte ihm die Gemeinde an diesem Tage eine prächtige Huldigungsgabe dar, ein herrliches Album, welches ausser einem vom Rabbiner Fasano verfassten Gedichte das Gebet für den Papst und den 72. Psalm in hebräischer, lateinischer und italienischer Sprache enthielt. Pius überwies das kostbare Geschenk — sein Wert betrug 500 Scudi — den Sammlungen seines früheren Bischofssitzes Immola.3)

In der Gemeinde selbst äusserte sich eine neue grössere Regsamkeit. Bereits 12 Jahre, welche für das Ghetto eine Zeit tiefster Erniedrigung und Versumpfung gewesen, war der Rabbinatssitz der Gemeinde unbesetzt geblieben. Nach dem Tode des damaligen Rabbiners

a 2 151 /s

<sup>1)</sup> Allg. Ztg. des Judenth. 1847 No. 31-33.

<sup>2)</sup> Boni, La conjura di Roma e Pio IX. (Losanna 1847) 135.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Berliner, Letzte Tage, Anmerkung 4; Gregorovius, Wanderjahre I 89.

Beer hatte sich die Judenschaft ausser stande gesehen, einen eigenen Rabbiner zu erhalten. In jenen Tagen kam nun einer jener gotterfüllten Sendboten, der weitgereiste R. Moseh Israel Hazan nach Rom. 1) Die Gemeinde, welche durch öftere Streitigkeiten beinahe zerfallen war, brauchte einen Mann, der durch seine Autorität die Gemeinde einigen und ihre Stellung nach aussen wahren konnte. Auf eine Aufforderung Samuele Alatris erklärte sich auch Moseh bereit, das römische Rabbinat zu übernehmen. Die Gemeinde hat dem sich für sie aufopfernden gelehrten Manne unendlich viel zu verdanken gehabt. Am 21. August wurde er feierlich in sein Amt eingeführt. Nach Absingung einiger Psalmen las der Gemeindesekretär Salvator Sala das Bestallungsprotokoll vor. Dem folgte eine Ansprache des Vorstehers S. Alatri, welche der neugewählte Rabbiner gewandt erwiderte. Das Gebet für den Papst schloss die Feier. Ein Schüler der Thalmud-Thora-Schule, Crescenzo Alatri, übersetzte den von Mošeh für diese Gelegenheit gedichteten Psalm und das Gebet ins Italienische.<sup>9</sup>) Der Contemporaneo - auch ein Zeichen der Zeit - veröffentlichte einen Teil der Übertragung. 3)

Die "Liebe" des Volkes zu den Juden zeigte sich bei den neugeschaffenen Bürgergarden wieder in recht zweifelhaftem Lichte. Der Papst hatte ausdrücklich den Juden den Eintritt in dieselben gestattet. 4) Die braven Freunde der Juden hatten es aber in einigen Städten des Kirchenstaates so weit gebracht, dass man die Juden von den Bürgergarden ausschloss. Gegen ein solches unwahres Benehmen erhoben sich alle edlen Freiheitsfreunde in Italien. Der "Felsineo" in Bologna (17. Dez. 1847) trat entschieden gegen eine solche Ausschliessung auf und forderte völlige Emanzipation der Juden des Kirchenstaates. Mit ihm vereinigte sich der "Padre Crespino". Der "Contemporaneo" brachte die Rede Robert Peels für die Zulassung der Juden in das englische Parlament. Der "Statuto" sprach nicht mehr von Juden, sondern nur von Bürgern des Staates. 5) In einer Broschüre "Über die Emanzipation der Israeliten" richtete Massimo d'Azeglio am 8. Dezember 1847 an Pius als den von Gott gesandten, von aller Welt geliebten Fürsten die Aufforderung zur völligen Gleichstellung der

י) ש"ות כרך של רומי p. 61a (No. XVII.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pel glorioso Pio IX. Salmo e preghiera. Versione italiana dall' originale ebreo di Crescenzo Alatri, studente dell' istituto Talmud Tora, Roma (1847).

<sup>3)</sup> Allg. Ztg. des Judenth, 1847 No. 39.

<sup>4)</sup> Ettore Natali 159, Massimo d' Azeglio Dell' emancipazione 42.

<sup>5)</sup> Jewish Chronicle 1849 382. Allg. Ztg. des Judenth. 1849 No. 43.

Juden, da die Wiedergeburt Israels aufs engste mit der Italiens verbunden sei. 1) In Santa Maria di Trastevere predigte der Abbé Ambrosoli über Toleranz und begeisterte seine Zuhörer so, dass sie sogleich Mauern und Thore des Ghettos niederreissen wollten. 2) Der Circolo Romano wählte einen Juden in den Vorstand. Stimmung erfüllte die Massen bei dem grossen Volksaufzuge am Namensfeste des Papstes, bei welchem dem Papste die Liste der 34 Postulate des Volkes, deren 11. die Emanzipation der Juden forderte, von einer Deputation übergeben werden sollte. 3) Die Juden traten immer mehr ins öffentliche Leben ein. Auch sie waren von Begeisterung für die Sache Italiens erfüllt. Auf die Kunde vom Aufstande in Wien und von der Erhebung Mailands wurden sie mit von dem allgemeinen Taumel ergriffen. Unter den Freiwilligen, welche den lombardischen Brüdern kämpfend beistehen wollten, welche mit an dem "Kreuzzug" für Italiens heilige Sache teilnehmen wollten, befanden sich zahlreiche römische Juden. Wie die christlichen Soldaten hefteten sie sich ein Kreuz in den Nationalfarben auf die Brust. Am 13. April 1848 schreibt Luzzatto an einen Freund, er habe ein Lied gedichtet, aus dem er ersehen könne "dass ganz Italien wie ein Mann einig sei, dass die eine Idee es durchdringe, das Joch der Fremdherrschaft abzuschütteln. In Italien solle fürder kein Fremdling herrschen, er müsste denn vorher alle seine Bewohner vernichtet haben. Der Papst habe den Kreuzzug gegen die Tedeschi gepredigt, und das ganze Volk ziehe mit jubelnder Freude, Jude wie Christ, das Kreuz auf der Brust, hinaus in den heiligen Krieg. 4)

Inzwischen ging der Papst in seinem Liebeswerk für die römische Gemeinde unentwegt weiter. Dasselbe gipfelte in der Erlaubnis zur Niederlegung des Ghettos. Auf Vortrag des Polizeiministers Galetti ordnete Pius IX. am Abend des 17. April 1848 die Entfernung der Ghettomauern und der Ghettothore an, ohne dass man davon in der Gemeinde die geringste Ahnung hatte. Am Spätabend der Nacht zum 17. April, es war am ersten Tage des Passahfestes, — man war in den Häusern des Ghettos mit den heiligen Bräuchen des Festtages beschäftigt — wurde die Festesstille durch laute Axtschläge unter-

2) Jewish Chronicle a. a. O.; vgl. Berliner, Letzte Tage 6f.

"ל (אנרות שד"ל No. 427 p. 1051 f. vgl. Allg. Ztg. des Judenth. 1848 No. 17.

<sup>1)</sup> Massimo d' Azeglio, Dell' emancipazione civile degl' Israeliti (Firenze 1848).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Historisch-politische Blätter für das katholische Deutschland 1850 622; Allg. Ztg. des Judenth. 1848 No. 4; Kölnische Zeitung 1848 (Rom. 28. Dezember 1847).

Man glaubte im Judenviertel bereits an einen Überfall fanatischer Christen anlässlich der Passahfeier. Wie freudig erstaunt war man aber, als man erfuhr, dass jene Axtschläge die Niederlegung der schimpflichen Grenzscheide zwischen den jüdischen und christlichen Bewohnern der Stadt zu bedeuten hätten, als man sah, dass viele edle Bürger der Stadt, unter ihnen auch Ciceruacchio mit seinen Genossen, welche zufällig von dem Befehle an den Kardinalvikar Kunde erhalten hatten, unter jubelnden Zurufen mit Hand an die Mauern und Thore des Judenzwingers legten. 1) Es schien beinahe, als ob alles das von ihnen und nicht vom Willen des hl. Vaters ausgegangen Das war das Schöne bei diesem grossartigen Akte päpstlicher Humanität. Was für Leid und Jammer hatten diese dreihundertjährigen Mauern gesehen, wie viel schimpflichen Hass, wie viel empörende Rohheit! Wie viel Seufzer und wie viel Flüche sind ihretwegen zum Himmel gestiegen! Am 18. April war ein gut Teil der Mauern verschwunden.

Die Gemeindevorsteher beschlossen, dies frohe Ereignis nach den Passahfesttagen zu feiern. Sie hatten aber nicht mit dem Wankelmute des Pöbels gerechnet. Schon der bisher ungewohnte Anblick eines Juden in den Strassen nach dem Ave Maria reizte das Volk zu Wutausbrüchen. An iedem Abend entstanden im Ghetto neue Unruhen. Ein Jude wurde erschlagen, weil man ihn nach dem Ave in der Stadt angetroffen. Ein anderer, welcher einem Priester - gewiss nicht ohne begründete Ursache - ins Gesicht gespieen haben sollte, konnte dem Pöbel nur dadurch entrissen werden, dass man ihn ins Gefängnis schleppte. Es kam zu Demolierungen der Häuser im Ghetto. Die Bürgergarde konnte nur mit Mühe dem plünderungslustigen Pöbel Starke Wachtposten der freiwilligen Garde und Einhalt gebieten. Zu ihnen gesellten sich auf Ketten mussten das Ghetto schützen. Befehl des Polizeiministers Kavallerie und Infanterie. Wer dachte da an eine Festfeier der neuen Freiheit? Wie mancher mag sich nach den schützenden Ghettomauern gesehnt haben!

Auch in der Civica wurde den Juden das Leben nach Möglichkeit verbittert. Nur in vier Bataillone wollte man sie aufnehmen. Vier andere verweigerten geradezu die Aufnahme eines Juden. Diese

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Luigi Carlo Farini, Lo stato romano dall' anno 1815 all' anno 1850 (Torino 1850) II. 90; Coppi, Annali d' Italia IV 282 No. 155; Gazzetta di Roma dal 1848, num. 66; Orient 1848 167; Allg. Ztg. des Judenth. 1848. No. 20.

'ten brachten es schliesslich dahin, dass man ein eigenes taillon in der Civica bilden wollte.')

t war schon nicht mehr imstande, dem Treiben jener e" ein Ende zu machen. Die Eröffnung der gesetzgebenammlung am 5. Juni war das Signal zu neuen Unruhen des wissenlosen Männern aufgestachelten Volkes. Am 6. August e wilder Aufruhr in den Strassen Roms. Die Klagen der Juden ver die Willkür des Pöbels wurden immer lauter. Der Staatsrat erklärte sich zu ihren Gunsten. Das Ministerium legte der Deputiertenkammer einen Gesetzentwurf zur Regelung der Lage der Gemeinde vor, der auch einstimmig angenommen wurde. Sie beauftragte noch vor ihrer Vertagung eine Kommission mit einem Berichte über diese Angelegenheit für die nächste Session der Kammer. 2) Am Tage ihres Zusammentrittes trat das schon lange drohende Ereignis, die offene Revolution ein. Vorher hatte das Ghetto noch einmal die Willkür des Volkes und die Schwäche der Regierung zu fühlen. Aus irgend einem Grunde hatten Pöbel und Bürgergarde den Laden eines jüdischen Fleischers geplündert und sich dann auf die Juden des Quartiers gestürzt. In ihrer Not verteidigten sich dieselben so gut es ging mit Stöcken und was ihnen sonst in die Hand kam. Tage wurden diese Gewaltthätigkeiten fortgesetzt. Erst dann konnte päpstliches Militär die Ruhe wiederherstellen. Ein Jude hatte bei diesen Strassenkämpfen drei Bürgergardisten schwer verwundet. Ein Flugblatt forderte deshalb das Volk auf, die Waffenniederlagen zu stürmen und den Juden den Garaus zu machen. In der That versuchten Pöbel und Bürgergarde am 26. Oktober mit einigen Barbieren ins Judenviertel einzudringen, - um den Juden die Schnurrbärte abzuschneiden, in Wirklichkeit um Leben und Eigentum der Juden anzugreifen. Diesmal war man besser vorbereitet. Der Versuch miss-Eine sofort angestellte gerichtliche Untersuchung soll den Angriffsplan auf die Umtriebe judenfeindlicher Pfaffen zurückgeführt Im Ghetto war man über diese Vorkommnisse empört und zugleich gekränkt. Beim Sabbatgebet für den Landesfürsten hörte man in der Synagoge lautes Murren. 3) Lelio Cantoni trat im Congresso federativo zu Turin infolge der römischen Ereignisse vom 23. und 24. Oktober für die Freiheit des Kultus ein und legte feier-

<sup>1)</sup> Orient 1848 167; Allg. Ztg. des Judenth. 1848 No. 22, 31.

<sup>2)</sup> Jewish Chronicle 1849 382.

<sup>3)</sup> Orient 1848 372; Allg. Ztg. des Judenth. 1848 No. 48.

lichen Protest gegen dieselben ein. Er veröffentlichte dann mit dem Ausdrucke des tiefsten Unwillens eine Protesterklärung im "Opinione".¹) Die fortwährenden Plackereien durch Häscher und Spione Rossis riefen im Ghetto offene Empörung gegen die Regierung hervor.²) Am 15. November 1848 fiel Rossi unter den Dolchstichen eines Meuchelmörders auf der Treppe der Cancellaria. Vom folgenden Tage an wurde der Quirinal von den aufgeregten Massen belagert. Bei den ersten Flintenschüssen konnte der unglückliche Kirchenfürst erkennen, dass alle Liebe und Nachgiebigkeit vergebens ist, wenn der Empfänger den Untergang des Gebers herbeiwünscht.

Mit der Flucht des Papstes aus seiner geliebten Hauptstadt endete auch die konstitutionelle Regierung. Eine vorläufig gewählte Giunta di Stato berief am 29. Dezember 1848 eine konstituierende Nationalversammlung (Assemblea nazionale), welche am 5. Februar zu ihrer ersten Sitzung zusammentrat und bereits am 9. die römische Republik auf dem Kapitol proklamierte. Die Wähler der Glieder der Assemblea mussten unbescholten sein, ein Jahr in der Stadt wohnen und das 21. Jahr vollendet haben. Das religiöse Bekenntnis machte keinen Unterschied aus. 8) Zwei Israeliten aus Bologna und Ferrara waren in die Assemblea gewählt worden. Dieselbe versprach einstimmig die Erfüllung aller berechtigten Wünsche der Gemeinden des Kirchenstaates und erklärte die völlige Gleichstellung der Juden mit allen Bürgern des Staates. Der Geist der Freiheit errang noch weitere Siege. Das Votum des Volkes brachte drei Israeliten in den Stadtrat. Der Pöbel benutzte nicht mehr wie unter der päpstlichen Regierung jeden nur denkbaren Anlass zu Gewaltthätigkeiten gegen das Ghetto. Ein einmüthiger brüderlicher Sinn durchdrang alle Bewohner des Landes. Da übernahm am 29. März Giuseppe Mazzini als Chef eines Tribunats die Verwaltung der Republik. Zahllose Revolutionare aus ganz Italien strömten nach Rom, in die Stadt des suveränen Volkes. Auch das Tribunat proklamierte die bürgerliche Gleichstellung der Juden. Sie musste teuer bezahlt werden. Hatte schon die Erhebung des Jahres 1798 der römischen Gemeinde die schwersten Opfer auferlegt, so übertrafen die des Jahres 1849 alle bisher Bekannte. Die nach Rom gekommenen Revolutionäre waren meist lichtscheues Ge-

<sup>1)</sup> Catalogo ragionato degli scritti sparsi di S. D. Luzzatto, Padova 1881 405 im Schreiben Cantonis an L. vom 18. Dezember 1848.

<sup>2)</sup> Luigi Carlo Farini, Lo stato romano ecc. IV 291.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Das. III 124.

sindel. In der Nationalversammlung sassen nach Farinis Worten: "einige armselige und verrufene Menschen, zahlreiche Buben, viel Enthusiasmus, viel Thorheit und wenig politischer Verstand." Die Gewaltthaten im Namen der Republik waren zahllos. Gift und Dolch wüteten im Geheimen. Wer konnte, verliess die Stadt. Die Zurückgebliebenen gaben patriotisch all ihr Besitztum hin, um dafür neuen Verdächtigungen, neuen Gefahren ausgesetzt zu sein. Not und Hunger auf der einen, Schamlosigkeit und Willkür auf der anderen Seite — ein trübes Bild. Die Juden waren die Opferfreudigsten unter den Opfernden und ernteten dafür süsse Versprechungen und bittere Drohungen. Das war eine traurige Zeit einer scheinbaren Freiheit. Zum Glück waren ihre Tage gezählt.

Inzwischen hatte der Papst alledem nicht unthätig zugesehen. Ostreich, Spanien, Neapel und Frankreich erklärten sich zu seiner Restitution bereit. Während das erstere Bologna und Ancona einnahm, wandte sich das letztere eifersüchtig gegen Rom selbst. 25. April landete General Oudinot in Civitavecchia. später beriet die Assemblea über die Verteidigung der Stadt. Schon am 30. April standen die Franzosen vor den Mauern. Die Not in der Stadt stieg anfs Höchste. Mit dem Mute der Verzweiflung wurde ein Angriff Oudinots blutig zurückgeschlagen. Die Franzosen waren gezwungen, eine Verstärkung von fast 20000 Mann zu erwarten. Währenddem ernannte der Municipio vier Verteidigungskommissionen. Der vierten, welche die Verteilung der Unterstützungen besonders an die Familien, deren Ernährer am Kampfe teilnahmen, zu besorgen hatte, gehörten auch Samuele Alatri, Samuele Coën und Emanuele Modigliano an. 1) Die Zahl der Verteidiger der Stadt war auf 18000 angewachsen. Erst am 16. Mai konnte Oudinot die Belagerung der transtiberinischen Stadt beginnen. Nun folgte Sturm auf Sturm. Die Stadt wurde aufs heftigste bombardiert. Das Ghetto war der französischen Artillerie stark ausgesetzt, blieb aber fast unbeschädigt. In der Nacht des 22. Juni setzten sich die Belagerer in einer Bastei Damit war auch das Schicksal der Stadt bedes Janiculums fest. siegelt. Am 30. wurden die Feindseligkeiten eingestellt. Am Abend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diario di Nicola Roncalli dall' anno 1849 al 1870 (Roma 1884) I 277, 454. Am 19. April war Samuele Alatri als 21. mit 2776 und Samuele Coen als 50. mit 2476 Stimmen gewählt worden. (Luigi Pompili Olivieri II senato romano II. Rom 1886 272). Salvatore Anau unterstützte die Finanzordnung des Conte Valentini während der Belagerung (Carlo Rusconi, La republica romana II, Torino 1850 150).

des 1. Juli wurden die Thore S. Pancrazio, Portese und S. Paolo übergeben, worauf Oudinot am 3. seinen Siegeseinzug feierte. Ein französisches Departement löste die Reste der konstituierenden Versammlung auf, welche noch am Tage vorher vom Campidoglio aus die von ihr ausgearbeiteten Grundprinzipien der Konstitution veröffentlicht hatte, deren siebentes die Unabhängigkeit der bürgerlichen und politischen Rechte vom Religionsbekenntnis aussprach. Das war das Ende der zweiten Zeit der Freiheit. Viel trüber und trauriger war ihr Gesicht als das der ersten, sie hatte aber doch den Grund gelegt zu einer neuen freiheitlichen Gesinnung, sie hatte die Geister für eine bessere Zukunft geweckt. Ihre Unterdrückung war ein Sieg der geistlichen Gewalt, war die gewaltsame Niederbeugung der nationalitalienischen Bestrebungen. Mit dem Ausgange der Revolution von 1849 begann langsam die monarchische Revolution fortzuschreiten, welche Italien die dauernde Freiheit schenken sollte.

Eine drückende französische Besatzung liess vorläufig keinen Gedanken an die Freiheit aufkommen. Handel und Industrie waren gänzlich gelähmt. In die Gemeinde hatte die bitterste Not ihren Die Gemeindevorsteher thaten alles Mögliche zur Einzug gehalten. Linderung der Notlage. Von der neuen Kardinalregierung unter Lambruschini hatte die Gemeinde zudem nichts Gutes zu erwarten. 2) Zwar hatte Louis Napoleon noch am 18. August 1849 an Ney nach Rom geschrieben, dass er von einer päpstlichen Regierung allgemeine Amnestie, ein Laienministerium, Einführung des französischen Gesetzbuches und eine liberale Regierungsform erwarte. Der Papst verschloss sich durchaus solchen Forderungen. Amnestie und Liberalismus sollten ja die Revolution herbeigeführt haben! Dennoch wollte Pius einige Rechte verschenken. Schliesslich gewährte er auch der Stadt eine beschränkte Amnestie und die Erneuerung aller städtischen und staatlichen juristischen Einrichtungen von der Zeit vor der Revolution. Das Vikariat übernahm wieder die Jurisdiktion über die jüdische Die Regierung hatte nichts gelernt, aber auch nichts ver-Sie hatte nicht vergessen, dass die Juden gegen Rossis Häscherwesen gemurrt, dass sie sich eifrig an den Regungen der Revolution beteiligt. Sie hatte auch nicht vergessen, dass es zu den Traditionen des päpstlichen Regimentes gehöre, die Juden ganz rechtlos zu machen oder sie wenigstens in den ersten Rechten des Staates

<sup>1)</sup> Luigi Carlo Farini. Lo stato romano ecc. IV 229, Reumont III 2 830.

F) Jewish Chronicle 1849 382. Vgl. Allg. Ztg. des Judenth. 1849. No. 44.

und der Menschlichkeit zu beschränken. Mit der neuen Regierung lebten auch alle Ausnahmebestimmungen gegen die Gemeinde neu auf. Die Abgaben an die Pfarrei von S. Angelo und an die Casa wurden wieder eingefordert, das Verbot christliche Dienstboten zu halten. aufgefrischt. 1) Dazu kamen die unerhörten Gewaltthätigkeiten im Oktober 1849. Das offenbar von klerikaler Seite ausgesprengte Gerücht. dass im Ghetto grosse Schätze an Reliquien und Kirchengut verborgen seien, gab den ersten Anlass zu denselben. "In der Nacht des 24. Oktober besetzte französisches Militär das Ghetto. Mit dem Grauen des folgenden Morgens begannen die Durchsuchungen, welche drei Tage dauerten. An alle Häuser wurde Hand angelegt, keiner konnte heraus, keiner hinein; die Kranken blieben ohne Arzt, die Schwangeren ohne Beistand, die Armen ohne Brot; die Polizei fand nichts Geraubtes und trug alles Gold- und Silbergerät fort; man fand keine Räuber und verhaftete dafür Ehrenmänner. Drei Tage hindurch waren die eifrigen Beschwerden einiger angesehener Juden, welche ausserhalb des Ghettos wohnten, oder gerade, als das Ghetto besetzt wurde, sich ausserhalb des Ghettos befanden, Recht und Gnade zu erlangen, vergeblich; vergeblich waren auch die Bemühungen des Herrn Corcelles, bis sich in der Stadt und unter den französischen Beamten lauter Unwillen kundgab. Da erst hob man auf Drängen Corcelles' und auf die gemeinsamen Klagen einiger reicher Juden in Rom in diesem Falle den Belagerungszustand und die Plünderung auf. Die Gequälten erbaten Recht und Gerechtigkeit. Doch, glaube ich, erhielten sie nicht einmal alle ihr Geld und die Gegenstände aus ihrem Besitztume zurück." So weit Farini! 2) In Wirklichkeit war es gerade Corcelles' Lässigkeit, welche diesen Belagerungszustand des Ghettos herbeigeführt und so lange bestehen gelassen hat. Die Sbirren hatten dreissig angesehene Israeliten verhaftet. Alles Silberzeug ohne Familienzeichen, Wäsche, Stoffe, sogar die alten Brokate der Synagogen wurden aus dem Ghetto unter dem Vorwande herausgeholt, dass sie aus Kirchen gestohlen und im Ghetto verkauft worden seien. Einem angesehenen über jeden Zweifel erhabenen Juden nahm man 350 Scudi baares Geld, über deren rechtmässigen Erwerb er verhört wurde. Natürlich fand man während der sechzigstündigen Blokade alles andere, nur kein Kirchengut. Dann fehlte es natürlich nicht an Ent-

<sup>1)</sup> Jewish Chronicle, 5610 39, vgl. Allg. Ztg. des Judenth. 1849 No. 40. 45.
2) Luigi Carlo Farini, Lo stato romano dall' anno 1815 all' anno 1850 (Turin 1850) IV 291 f.

schuldigungen und Beschuldigungen. Von französischer Seite führte man den Gewaltakt auf einige geldbedürftige Kardinäle zurück, auf päpstlicher Seite klagte man französische Agenten desselben an. In der That ist es Herrn de Corcelles' Benehmen gewesen, welches das Vorgehen begünstigte, in der That haben die französischen Truppen die Blokade ausgeführt. Eine vom preussischen, schweizerischen und vom englischen Konsul unterzeichnete Denkschrift kam angeblich zu spät, um Corcelles' Befehl zu verhindern. Nach dem Journal des Débats hat das französische Generalkommando bei diesem Anlasse eine traurige Rolle gespielt. Dem Papstregiment kam diese Gewaltthat nicht ungelegen. Der Kardinal Savelli erklärte einer Gemeindedeputation wegen Einstellung der Plünderung nur, dass die Juden an der langen Dauer der Republik Schuld gewesen seien. Die angesehensten Gemeindemitglieder baten die in dieser Angelegenheit eingesetzte Kommission um amtliche Veröffentlichung in den römischen Journalen, falls man Gravierendes gegen die Gemeinde im Ghetto ge-Selbstverständlich konnten die römischen Zeitungen funden habe. nichts derartiges bringen. Die Anklagen, welche zum Belagerungszustand geführt, waren von Grund aus erlogen, um dem Ghetto die Gewalt und Macht der neuen Regierung zu zeigen. 1) Die römische Gemeinde richtete an mehrere französische Journale Dankschreiben für ihre thatkräftige Unterstützung in diesem Falle. Damit sollten die Beunruhigungen der Gemeinde noch nicht ihr Ende erreicht haben. Beim Karneval des Jahres 1850 fürchtete man revolutionäre Unruhen. Die Polizei und die französische Kavallerie trafen Vorsichtsmassregeln. Von revolutionärer Seite wurden die jüdischen Teppichhändler brieflich mit dem Dolche bedroht, falls sie ihre Waren feilhalten würden und so zum Gelingen des kirchlichen Festes beitragen würden. Die Juden kannten die Macht dieser im Geheimen wirkenden Mächte und kein jüdischer Händler liess sich sehen. 2)

Am 12. April 1850 war Pius in Rom eingezogen. Zu den mannigfachen Versprechungen, die er bei seiner Neuhuldigung machte, gehörte auch die Einsetzung einer Kommission zur Untersuchung der Lage der Gemeinde. Die Kommission teilte das Schicksal von vielen ihrer Vorgängerinnen, — sie ging ein, ohne das Geringste geleistet zu

Jewish Chronicle 5610: 55. 62. 78. 94. Allg. Ztg. des Judenth. 1849. No. 46. 47. 49. 50 51. 1850 No 19. Augsburger Allg. Ztg. 1849. p. 4773. Beilage zu No. 307 und p. 4837 Beilage zu No. 311. Ettore Natali, 204.

<sup>2)</sup> Diario di Nicola Roncalli dall' anno 1849 al' 1870 (Roma 1884) 210.

haben. Einem Agenten Rothschilds, der um die endliche Durchführung der versprochenen Koncessionen ersuchte, erwiderte Antonelli, dass dieselben unmöglich seien. Höchstens sei Hoffnung, die Juden bei der geplanten Gerichtsreform zu berücksichtigen. 1) Besonders das Verbot, christliche Dienstboten zu halten, gab Anlass zu immer neuen Plackereien. Der angesehene Tagliacozzo wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil er eine fünfzigjährige Christin zum Wäscheausbessern in sein Haus genommen hatte. Natürlich begründete die päpstliche Presse dies mit einer lügenhaften Beschuldigung von Tagliacozzos Charakter. 2) Das Inquisitionstribunal von Ancona bestimmte eine Altersgrenze für christliche Dienstboten (August 1850). Der Kardinalgeneralvikar der Stadt erklärte sogar (Dezember 1853), dass nur verheiratete Frauen oder Witwen und zwar nur am Tage im Ghetto Dienste leisten sollten. Noch im Jahre 1861 wurde dies Verbot von neuem verschärft. Auf das Gerücht, dass sich dennoch christliche Dienstboten im Ghetto befänden, erfolgten damals sogar Haussuchungen bei mehreren jüdischen Familien. Drei Jahre später besetzten noch päpstliche Soldaten das Ghetto in Ferrara, um die Juden zu hindern, Christen in ihre Dienste zu nehmen.

Die Vorsteher der Gemeinde erhielten wohl beim Empfange im Vatikan auch am Neujahrstage 1851 die schönsten Versprechungen. In Wirklichkeit aber wurde den jüdischen Mitgliedern des Kasinos in Ferrara polizeilich der Besuch desselben untersagt, das Reisen im Lande erschwert und was dergleichen hässliche Quälereien mehr waren. Die Notwendigkeit neuer Anleihen beim Hause Rothschild liess eine Zeit lang die Gegner des Ghettos verstummen. <sup>8</sup>)

Während der Generalinquisitor alle Gläubigen zur Denunziation aller Ketzer, aller Verteidiger und Anhänger des jüdischen Ritus und des Islams, aller Zauberer und Magier, aller derjenigen, welche mit dem Teufel und den Dämonen paktiert, im Oktober 1856 aufforderte, begannen jene Gräuelthaten der religiösen Gewalt, welche die ganze gebildete Welt empörten, welche Rom in den Augen der Menschheit noch mehr erniedrigten, als es schon politisch erniedrigt war. Den Reigen dieser Gewaltakte im Namen der alleinseligmachenden Kirche eröffneten zwei Fälle in Sinigaglia und in Ancona. Da war am 18. Oktober 1854 ein dreijähriger Knabe aus angesehener Familie ge-

<sup>1)</sup> Allg. Ztg. des Judenth. 1851 No. 2.

<sup>2)</sup> Allg. Ztg. des Judenth. 1851 No. 2. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Diario di Nicola Roncalli ecc. 263 (12. August 1852) und 274 (9. April 1853).

storben. Zum höchsten Erstaunen der Eltern verlangte der Bischof die Auslieferung des Leichnams, da der Knabe kurz vor seinem Tode von einer Magd getauft worden sei. Die Familie musste trotz aller Gegenvorstellungen die Leiche ausliefern. Noch seltsamer war der Eine jüdische Familie lässt eine Anverwandte auf Fall in Ancona. dem Lande erziehen. Die Pflegemutter erklärt auf dem Sterbebette. das Mädchen, welches bereits das achtzehnte Jahr erreicht hat, getauft zu haben. Ohne weiteres wird sie in ein Kloster gebracht und ohne Wissen der Familie von dort aus an einen Christen verheiratet. Was war alles das im Vergleich mit dem schamlosen Raube des vierjährigen Edgar Mortara! Während einer Krankheit hatte eine Magd den Knaben mit Küchenwasser getauft. 1) Sofort holte die Inquisition das Kind ab und führte es nach Rom. Deutschland, Frankreich. England und Sardinien richteten Noten an die päpstliche Regierung. Die deutschen Rabbiner schickten Vorstellungen an den Papst, an Antonelli und den preussischen Gesandten in Rom. Bis nach Amerika drang die allgemeine Erregung. 2) In der römischen Gemeinde ordnete man besondere Gebete an. Die Gemeinde wagte nicht, dem Papste ein eigenes Bittgesuch einzureichen, da erst vor kurzem eine Bittschrift der Gemeinde um Einstellung der Angebereien bei den Bekehrungspredigten schroff zurückgewiesen worden war. Um das Mass voll zu machen, führte ein Priester den Täufling durch die ärmsten Strassen des Ghettos. Ein Memorandum an den Papst machte ebensowenig Eindruck wie Adolf von Rothschilds und Moses Montefiores persönliche Vorstellungen beim Papste. 3) Der letztere war noch Zeuge der Folgen des Mortaraprozesses für die römische Gemeinde. Kinder von an der Piazza Cenci wohnhaften Christen hatten sich an einem Freitage - es war am 15. April - in einem Weinberge verirrt. Die Mutter der vermissten Kinder erhielt von einer Wahrsagerin die Kunde, dass eins ihrer Kinder ermordet worden sei, zwei aber im Ghetto versteckt gehalten würden. Natürlich hiess es sofort in der Stadt, dass sei eine Vergeltung für den Mortarafall, und da das jüdische Passahfest herannahte, wurden auch alle die Blutbeschuldigungen von neuem aufgewärmt. Der Präsident des Rione, Conte Dandino, liess daraufhin die Häuser und Schulen des Judenviertels

<sup>1)</sup> David Silvagni, La corte e la società Romana (ed. III Rom 1884) III. 675.

 <sup>2)</sup> Proceedings in delation to the Mortara abduction, San Francisco 1859.
 3) Über die dem letzteren gemachten Schwierigkeiten siehe: Times. 25.
 April 1859.

von Gensdarmerie untersuchen. 'Nur mit Mühe verhinderte man eine Durchsuchung der Synagoge. Drohende Pöbelmassen gefährdeten Leben und Besitz der Juden. Eine Deputation der Gemeinde erwirkte bei dem Governatore Msgr. Manteucci, der von der Angelegenheit noch gar nicht unterrichtet war, Schutz durch Carabinieri und französisches Militär. Erst das Auffinden der ganz unversehrten Kinder beruhigte die aufgeregte Bevölkerung. Wenige Jahre später beunruhigte die römische Gemeinde ein neuer Kinderraub.

Ein immerhin erfreuliches Zeichen war die 1857 erfolgte Beauftragung Samuele Alatris mit der Berichterstattung über die Handelsverhältnisse des Kirchenstaates. 2) Unter anderen Verhältnissen wären auch die Pläne der Munizipalität zur Verschönerung des Ghettos freudig aufgenommen worden. So waren aber die kostspieligen Pläne eine drohende Gefahr für die finanziell ganz und gar herabgekommene Am 16. Oktober 1858 erliess die städtische Verwaltung den Befehl, die Mauern zwischen der Piazza Cenci und der Piazza Giudea (Giulia?) niederzureissen und an deren Stelle einen grossen marmornen Springbrunnen zu Lasten der Gemeinde zu errichten. Die Kosten des Baues waren auf 15000 Scudi veranschlagt. Die Judenschaft war unmöglich imstande, eine solche Summe so leichthin aufzubringen. Im folgenden Jahre drohte eine abermalige Erhöhung der Abgaben. Und wie traurig sah es dabei in der Gemeinde aus! Die grosse Konkurrenz und die neu erfundenen Maschinen hatten den Gewerbfleiss der römischen Juden schwer geschädigt. handel war nicht mehr in ihrer Hand. Er war auch dadurch beschränkt, dass die Juden beim Eintritte der Dämmerung ihre Läden in der Stadt schliessen mussten. Kein Wunder, dass die meisten Gemeindemitglieder auf die öffentliche Wohlthätigkeit angewiesen waren.3) In einem Sendschreiben an die Glaubensgenossen in Europa und an den Kongress schilderte die Gemeinde (Januar 1860) ihre traurige Lage, wie ihnen Künste, Wissenschaften 1), die mechanischen Arbeiten und die

Fine h

<sup>1)</sup> Times. 28. April (second edition). Allg. Ztg. des Judenth. 1859 309 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siehe auch Wertheimer. Jahrbuch für Israeliten 1856 57. 227. Samuele A. ist am 30. März 1805 in Rom geb.; seit 1828 im Consiglio, Sprecher der Gemeindedepution seit Gregor XVI.; später im Verwaltungsrat der päpstlichen Bank; von 1875 bis zu seinen Tode (20. Mai 1889) Direktor des Monte di Pietà. (Berliner II 2 S. 209—212).

<sup>3)</sup> Allg Ztg. d. Judenth. 1857 383. (Educatore israelitico).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Unter solchen Verhältnissen wurde es als ein besonderes Glück angesehen, dass Rothschild für die Juden die Erlaubnis erwirkte, in Rom Mathematik zu

Handwerke, ja sogar die Pflege der Musik und der bildenden Künste verboten seien, wie ungerecht die Strafgerichtspflege, wie schwach und armselig ihre Kräfte. Die stolze Gemeinde musste die Unterstützung ihrer europäischen Schwestergemeinden anrufen. 1) Nur noch drei jüdische Familien wohnten ausserhalb des Ghettos (zwei in der Via papale und eine auf Pozzo delle Cornacchie) und zahlten für diesen Vorzug 10% der jährlichen Miete an die Pfarrei von St. Angelo als Vergütung für die ausgefallenen Sporteln für Taufe. Trauung, Begräbnis und andere geistliche Verrichtungen. 2) Die Unterstützung der Gemeinde von seiten der Regierung im Betrage von 1500 Lire war natürlich im Verhältnisse zu der Notlage eine lächerlich kleine, zumal sie eine ganze Reihe christlicher Beamten gezwungen erhalten musste. Die Gemeinde war nicht mehr imstande, einen eigenen Rab-Laudadio Coen und der Arzt Dr. Samuel Toscano biner zu halten. verwalteten interimistisch das Rabbinat.

Noch kritischer wurde die Lage der Gemeinde, als die Regierung im Dezember 1864 viele jüdische Läden, welche die Juden noch von 1849 her unter christlicher Firma weiterführten, schliessen liess. 3) Zu der letzteren Form von Geschäften waren die Juden durch die Verhältnisse geführt worden. Als nach der Restauration sehr viele Israeliten ins Ghetto zurück mussten, konnten sie ihre Läden ohne grossen Verlust nicht so schnell aufgeben. Sie waren also gezwungen, sich hinter einen Christen zu stecken, der seinen Namen bei allen Kontrakten und öffentlichen Geschäften hergab, worüber er einen förmlichen Vertrag mit dem jüdischen Besitzer abschloss. Natürlich führte dieses Scheinverhältnis zu vielen Unerquicklichkeiten. jüdische Besitzer geriet, ausser den so verursachten grossen Kosten, meist in das niedrigste Abhängigkeitsverhältnis von dem christlichen Strohmanne und war gezwungen, auch am Sabbat des äusseren Scheines wegen den Laden offen zu halten. Der Kardinalvikar erhielt von diesen Verhältnissen Nachricht, zitierte die betreffenden Juden vor sich und befahl die sofortige Schliessung der Läden und deren Räumung

studieren. (מגיד) 1870 372). Die Dankbarkeit der Gemeinde für die öftere Unterstützung durch die Familie Rothschild zeigte sich bei James von R.'s Tode. Vgl. Exequie celebrate dagl' Israeliti di Roma in morte del Barone James de R., Firenze 1869.

<sup>1)</sup> L'Indépendance belge (édition du soir). 10. Jan. 1860; Allg. Ztg. des Judenth. 1860 60. 130. cf. 1870 580 f.; Wertheimer, Jahrbuch 1860,61 101.

<sup>3)</sup> Augsburger Allg. Ztg. 1862 No. 321; Allg. Ztg. des Judenth. 1862 726.

<sup>3)</sup> Allg. Ztg. des Judenth. 1865 25.

innerhalb drei Tagen. Von da an nahmen die Juden des öfteren christliche Kompagnons für ihre Magazine in der Stadt an, mit denen sie sich zusammen in den Geschäftsräumlichkeiten aufhielten. Jahre 1867 erfuhr der Kardinalvikar gerüchtweise, dass dies eigentlich jüdische Läden seien und liess sie sogleich schliessen. Sie wurden nur unter der Bedingung wieder geöffnet, dass künftighin kein Jude mehr in ihnen als Verkäufer sitzen solle. Der jüdische Besitzer war zudem in steter Gefahr, dass sein angeblicher Kompagnon den Vertrag brechen werde.') Selbst zum Handel mit alten Kleidern bedurften die Juden einer Erlaubnis der Regierung. Mit einem Worte, die ökonomische Lage der Gemeinde war schon kaum mehr einer Verschlechterung fähig. Die Gemeinde war in einer Verfassung wie sie es nur in den trübsten Zeiten gewesen war. Dabei befand sie sich in völlig rechtlosem Zustande, der Willkür jedes Beliebigen ausgesetzt. Heute war es der Pöbel, der sie beunruhigte, morgen die Regierung, die sie beeinträchtigte. Im April 1862 drangen einige Fanatiker in den Tempel ein und störten den Gottesdienst. Zum Glück fanden sich einige beherzte Jünglinge, welche die Tempelschänder gebührend belohnten.2) Andererseits gab die Regierung einen traurigen Beweis schändlicher Inhumanität. Ein Dekret des Kardinals Mattei gebot allen Juden des Sprengels Velletri mit Ausnahme der dort besonders geduldeten, denselben vor dem 10. August 1862 zu verlassen und untersagte allen Juden den Besuch der dortigen Märkte, wodurch auch die römischen Juden nicht unerheblich geschädigt wurden.<sup>3</sup>) Der Protest der gebildeten und freidenkenden Welt hatte selbstverständlich nicht die geringste Wirkung. Im folgenden Jahre lebten wieder einmal die Zwangstaufen in Rom auf. Es schien, als ob die Gemeinde keine frohe Stunde mehr erleben sollte. Ein etwa zehnjähriges Mädchen, Graziosa Cavigli, weint auf der Piazza S. Catarina di Funari wegen einer von den Eltern erhaltenen Züchtigung. Eine Dame, die sich in dieser Stunde offenbar den Himmel erwerben wollte, führt das nichtsahnende Kind in das Katechumenenhaus. Vergebens fordern die unglücklichen Eltern ihr Kind zurück. Es wird gegen seinen und der Eltern Willen nach der vierzigtägigen Probezeit in der Basilika von S. Johann getauft.4) Noch schamloser war die gewalt-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) מניך 1867. 154. 267. 281 f.

<sup>3)</sup> Allg. Ztg. des Judenth. 1862. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das. 1862. 542, 697. 710. 726. 746. 759; 1863 1 f.

<sup>4)</sup> Das. 1863, 556, 668, 749.

Rieger, Geschichte der Juden in Rom. II.

same Entführung des Josef di Michele Coen. Der zehnjährige Josef geht bei einem Schuhmacher in die Lehre. Auf der Strasse ergreift ihn ein Priester und schleppt ihn in die Casa. Trotz sofortiger Reklamationen seitens der Gemeinde und des Vaters, trotz der energischen Schritte des französischen Gesandten, Grafen Sartiges, wird das Kind am Tage des heiligen Michael am 29. September 1864 getauft. Josefs achtzehnjährige Schwester stirbt infolge der Gemütserregung. Josefs Mutter wird deshalb wahnsinnig. Sein Vater verlässt Rom, um den Verfolgungen der Regierung zu entgehen. Ein Jude wird verhaftet, weil er Josef Coen am Fenster der Casa gesehen haben soll. Der so günstige Ausgang dieses Falles, vielleicht auch die Aussicht auf eine gute Belohnung ermutigte einen christlichen Handwerker zur gewaltsamen Taufe eines achtjährigen Knaben.1) Wie viel verdiente Flüche, wie viel Verwünschungen mögen ob solcher Gewaltthaten zum Himmel gestiegen sein! Erst den energischen Massregeln der königlichen Regierung verdankte Josef Coen nach siebenjähriger schmählicher Haft seine endliche Erlösung.2) Erst durch diese wurde auch Enrichetta, die Tochter des Samuel Ascarelli aus Nettuno, unter Anwendung von Gewalt nach einem Jahre der Qualen den verzweifelnden Eltern zurückgegeben. 3) Den letzten Beweis päpstlicher Gnade erhielt die Gemeinde im Jahre 1867 während der Zeit der Cholera, welche im Ghetto besonders viele Opfer forderte. Der Papst verlieh sogar den jüdischen Ärzten Semuel Toscano, Mošeh Ascarelli, Daniele Amati, Benjamino Seta, Abraham David Toscano und Benedetto Zevi, sowie den fünf jüdischen Mitgliedern der Sanitätskommission silberne Medaillen. Für diese Gnade hatten sich die so Ausgezeichneten in einer Audienz (29. Mai 1868) zu bedanken. Noch am 11. April 1869 überreichte die Gemeinde dem Papste anlässlich seines Priesterjubiläums in kostbarer Umhüllung 16 Stücke englischen Mousselin, welchen Pius sogleich an die christlichen Armen verteilen liess.4)

Inzwischen war das Rad der Geschichte ein gewaltig Stück weitergerollt. Sie waren nicht eingeschlafen, alle jene vorwärtsstürmenden Kräfte, sie waren nicht verstummt, alle jene grossen Wünsche nach einem einigen mächtigen Italien. Überall, wo noch ein Funke von

<sup>1)</sup> Allg. Ztg. des Judenth. 1865. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das. 1864. 533. 580. 631. 699; מגיד 1870. 372; Israelitische Wochenschrift 1871 263.

<sup>3)</sup> Israelit. Wochenschrift 1871 206. 215; Allg. Ztg. des Judenth. 1871 577.

<sup>4)</sup> Berliner II. 2 S. 158 f.

Freiheit und Freisinn zuckte, war er sorgsam gehegt und gepflegt worden wie ein heiliges Feuer. Der italienischen Regierung wurde es beinahe unmöglich, dem Drängen der italienisch-nationalen Bewegung zur Eroberung Roms als der natürlichen Hauptstadt des Reiches zu widerstehen. Die edelsten Männer der jüdischen Gemeinde der Stadt gehörten zu den eifrigsten Trägern des nationalen Gedankens. Keine Gelegenheit liess man vorübergehen, um in der Stadt die Sympathieen für die Sache Italiens zu zeigen trotz Schergen und Häschern des Papsttums. Die Juden blieben nicht zurück. In den Theatern wurde jeder Anlass zu den lärmendsten Demonstrationen benutzt. Man warf dort nur Kränze in den nationalen Farben, man duldete dort bei den darstellenden Künstlerinnen nur das grün-weissrote Kostüm, man applaudierte bei allen auf die italienische Politik anzüglichen Stellen. Nach einer solchen Demonstration am 12. Januar 1861 schritt man zu Verhaftungen. Unter den Arretierten befand sich ein Jude Graziano Piperno.1) Zur Feier des Jahrestages der Rückkehr des Papstes von Gaeta hatten seine Freunde eine Illumination am 13. April 1861 angeregt; den Ghettobewohnern musste mitgeteilt werden, dass für sie die Illumination obligatorisch sei.2) Im April 1863 verhaftete man wegen politischer Umtriebe drei Juden. Bei einem derselben, namens Piperno, der wohl derselbe wie der erwähnte ist, fand man revolutionäre Schriften.3) Man empfand auch in Rom dieses Mitstreben der israelitischen Bevölkerung und wollte sich thatkräftig für dieselbe verwenden. Angesehene Christen der Stadt regten Ende 1865 eine Petition an die päpstliche Kammer wegen Beseitigung der schimpflichsten Gemeindeabgaben an die Casa und das Monasterio, welche jährlich 5250 Lire betrugen, an. selbstverständlich erfolglos. Sogar der Graf Sartiges - ein Zeichen der Zeit - lehnte eine Befürwortung der Bittschrift beim Papste ab.4)

Viktor Emanuel war mit seinem Hofstaate nach Florenz gezogen. Im Dezember 1866 verliess auch die französische Besatzung Rom, das endlich wieder einmal frei aufatmen konnte. Schon im Oktober des folgenden Jahres begannen die Angriffe der garibaldischen Freischaaren. In Rom selbst regte sich die Revolution. Schon schien es, als ob die italienische Regierung zur Unterstützung der Bewegung die Grenzen

<sup>1)</sup> Diario di Nicola Roncalli ecc. 405.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das. 426.

<sup>3)</sup> Allg. Ztg. des Judenth. 1863. 294.

<sup>4)</sup> Das. 1866, 9.

des Kirchenstaates überschreiten werde. Da liess der Kaiser der Franzosen Civitavecchia besetzen. Mit französischer Hülfe wurden Garibaldis Schaaren bei Mentana gänzlich geschlagen. Noch einmal war der Papst in den unbestrittenen Besitz des Kirchenstaates gekommen. Im vatikanischen Konzil hatte sich inzwischen der "unfehlbare" Pius gegen alle Neuerungen des modernen Lebens ausgesprochen. Er sollte sich bitter getäuscht haben! Der Ausbruch des deutsch-französischen Krieges zwang Frankreich zur Zurückziehung seiner Truppen aus dem Kirchenstaate und zur Einhaltung der Neutralität mit Italien. Die Niederwerfung Frankreichs gab Italien die Freiheit zu handeln. Pius selbst sah die Unmöglichkeit einer Verteidigung der Stadt durch seine Freiwilligen ein. Er zeigte sich noch einmal als der Fürst des Friedens. Die weisse Fahne auf der Engelsburg und der Donner der italienischen Geschütze verkündeten Rom die Freiheit, die langersehnte goldene Freiheit. Das war das Ende der Geschichte der päpstlichen Macht! Zum letzten Male hatte die Gemeinde dem Papste bei seinem Priesterjubiläum im April 1869 ihre Huldigung dargebracht. Noch im Juli 1870 hatte sie eine ausführliche Bittschrift an den Papst abfassen lassen. Jetzt stand die Erfüllung ihrer berechtigten Wünsche in nächster Aussicht. Mit hellem Jubel begrüsste die Gemeinde den Einzug des nationalen Befreiers. Er fand seinen Ausdruck in der enthusiastischen Dankadresse an Viktor Emanuel, welche sie dem General Cadoma übergab. Unter denen, welche am 2. Oktober das Plebiszit übergaben, war auch Samuele Alatri. Ein Dekret des Königs hob am 13. Oktober 1870 alle die bürgerliche und politische Freiheit beschränkenden Verordnungen und Gesetze auf, 1) und am 15. Dezember erklärte die italienische Deputiertenkammer, dass alle religiösen Bekenntnisse vor dem Gesetze gleich seien. Dass das im Sinne der Bürger der Stadt geschehe, dokumentierten sie dadurch, dass sie Samuele Alatri und Settimo Piperno mit grosser Majorität zu Deputierten wählten. Das war in der That das Ende alles Druckes, das war das Morgenrot der auferstandenen Freiheit!

<sup>1)</sup> Gazzetta ufficiale 14. Okt. 1870.

## Das Leben im Ghetto im letzten Jahrhundert seines Bestandes.

Der allgemeine Umsturz der politischen Lage in der Stadt hatte nicht die Folge gehabt, welche man von ihm erhoffen zu können ge-Der kurze Rausch der neuen strahlenden Freiheit war bald verflogen und hatte die Leere und Ode zurückgelassen, die seine Folge zu sein pflegt. Das redliche Streben der Franzosen, in Rom zu helfen und zu nützen, erwies sich gegenüber den unendlich grossen Anforderungen, die man an sie stellte und stellen musste, als machtlos. Die Gefolgschaft der römischen Republik bei ihrer grossen Schwesterrepublik kam ihr sehr teuer zu stehen. Die exponierte Stellung der Stadt in den Wirren und Kämpfen Frankreichs in Italien barg die schwersten Gefahren in sich. Die Juden opferten Gut und Blut für die Bringer der Gleichheit und der Freiheit, die aber in Rom selbst recht oft vergassen, dass sie deren Träger seien. Was gibt der Mensch nicht alles hin für eine ehrliche Stellung, für einen geachteten Namen! Sollten sie nun jubeln, als der Papst wieder mit all seiner Macht und Pracht in der Stadt einzog? Sollten sie klagen, dass nun der schöne, bittere Traum ein Ende hatte? Anfangs war der Wechsel nicht so fühlbar. Als aber die künstlich gehaltene Macht des Papsttums zu wanken begann, als die ersten Zeichen der Volksströmung gegen die politische Stellung des Pater ecclesiae sich allerorten fühlbar machten, da erging wie ehedem der Schlachtruf in den berufenen Kreisen der Ecclesia militans, Fuss zu fassen und sich gegen das Andringen aller "finsteren Kräfte" zu wehren. Eine solche angebliche

Waffe der Kirche war die Unterdrückung ihrer jüdischen Unterthanen. In ihnen erkannte sie ihre stillen Gegner, sie waren, das hatte auch der letzte Umsturz gezeigt, die wahren Freunde der Revolution. Dann kam der zweite grosse Tag der Abrechnung. Ein grosser und edler Fürst musste büssen, was seine Vorgänger verbrochen und der italienische Nationalgedanke angeregt. Wiederum flackerte in der Gemeinde die Hoffnung, welche der neunte Pius genährt, zur hellen Flamme auf. Wieder folgte die bittere Enttäuschung - Leid, welches ersehntes Glück noch vergrösserte. Dann drängte alles in Italien wie mit elementarer Gewalt zu jener gewaltigen Entscheidung vom 20. Sep-Die Sklaven, die unseligen, vom Schicksal niedertember 1870. gebeugten und gebrochenen Bewohner des Ghettos hatten ihrer geharrt mit der zähen stummen Zuversicht des Verlassenen und Verstossenen. Mit einer gewissen widerstandslosen Gleichgültigkeit hatten sie die letzten Jahre durchlebt. Nur wenige unter ihnen hatten ein Verständnis für die historische Entwicklung der Dinge behalten. Nun war sie da, die neue Zeit der dauernden Freiheit, nun war es zu Ende mit Schmach und Erniedrigung. Da begann es sich zu regen in der Brust der Armen, da wurden alle Gefühle wach, die ihnen ein herbes Schicksal nach und nach geraubt. Das war die Freiheit, die der Prophet verheissen, die messianische Zukunft der alten Hoffnungen!

Lahmheit der Bewegung, Gleichgültigkeit im Leben, Widerstandslosigkeit gegenüber allen Regungen und Bewegungen, nirgends Wandel zum Bessern oder das Streben danach, überall Ermattung und Ermüdung zeigt das Gemeindeleben in dieser Zeit. Das äussert sich in der Erziehung, das äussert sich im Hause, das zeigt sich auch im religiösen und literarischen Leben. Der erste Jugendunterricht war meist alten Frauen überlassen. Hierauf kamen die Knaben in die seit dem Progetto di nuovo Regolamento pp. per l'insegnamento dei ragazzi von 1808 vierklassige Thalmud-Thoraschule, wo sie gegen ein kleines Entgelt in Lesen, Schreiben, Rechnen und Bibel unterrichtet wurden. Hier wurde dann auch Rasis Pentateuchkommentar, ein Auszug aus Maimonides יין יעקב oder מנורת המאור, יד החוקה oder gelesen. Für den Religionsunterricht hatte man die Morale catechistica (למודי ה') von David Sachut Modena eingeführt, welche in fünfzehn Abschnitten den Kindern einen verworrenen und mangelhaften Begriff vom Judentum beibrachte. Man hielt es für unnötig, die Kinder mehr lernen zu lassen, da ihnen ja doch Künste und Wissenschaften mit der alleinigen Ausnahme der medizinischen Praxis in der Gemeinde von Staatswegen verschlossen waren. Neben den Gemeindeunterrichtsanstalten wurden auch Privatschulen für den hebräischen Unterricht konzessioniert. Für Jünglinge, welche an der römischen Universität Medizin studieren wollten, wurde 1830 eine Vorbereitungsschule eröffnet, an der Professor Marselle den Unterricht erteilte, da der lateinische Unterricht, den der Sekretär Salvatore Sala 6 Knaben erteilte, für ungenügend befunden wurde. Im Jahre 1867 scheinen die ersten jüdischen Schüler in das römische Archiginnasio aufgenommen worden zu sein. Die Mädchen mussten sich mit dem Erlernen von weiblichen Arbeiten begnügen. Sehr spät entschloss man sich zur Gründung zweier getrennter Kinderasyle für Knaben und Mädchen. 1) Vermögende Eltern schickten zudem ihre Kinder aus Furcht vor Zwangstaufen mit Vorliebe ins Ausland.2) Natürlich war die Unwissenheit in der Gemeinde eine entsetzliche. Von talmudischen Kenntnissen war gar nirgends die Spur. 3) Um so grösser war der Fleiss und die gewerbliche Regsamkeit im Judenviertel der Stadt. Tag und Nacht schaffte jung und alt. Man sah unter ihnen keinen Bettler. Jedermann fragte den Besucher des Ghettos freundlich nach etwaigen Wünschen: Che commanda, Signor? oder Che è a vostro servizio, excellenza?4) Die Frauen sah man stets mit Nadel und Spindel. 5) In den Flickarbeiten waren sie Meisterinnen. Die Hauptbeschäftigung der Männer war der Kleiderhandel, der bedeutendste Handel der mit neuen Tuchwaren. "Die jüdischen Kaufleute in Rom stehen bei den auswärtigen Handelshäusern in besserem Credit, als die meisten christlichen, weil sie immer prompte Zahlung leisten" schreibt Fernow 1802. (a) Die Unbemittelten waren Packträger, Lumpensammler, Händler mit Schwefelhölzern, Laufburschen, Aufwärter und Wasserträger. 7) Die Bemittelten pflegten den Handel mit Häuten, Leinwand und Wolle. 8) Auf der Piazza Giudea und der Piazza delle Tartarughe befanden sich reiche Magazine mit Leinen, Baumwollen- und Wollenzeugen. 9) In der Textilindustrie, die sie bis-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Jost, Annalen 1840 317 f. 326 f.; Allg. Ztg. des Judenth. 1870 848 f.; Berliner II. 2 S. 130, 143 u. 158.

<sup>2)</sup> Jost, Annalen 1840. 360.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Soave, Controversia tenutosi a Toloso (?), Venezia 1862 7.

<sup>4)</sup> Ernst Willkomm, Italienische Nächte, Leipzig 1847. I in Allg. Ztg. des Judenth. 1848 No. 7.

<sup>5)</sup> Allg. ev. luth. Kirchenzeitung 1885. 902. Allg. Ztg. des Judenth. 1841 590 f.

<sup>6)</sup> Fernow. Sitten- und Kulturgeschichte von Rom, Gotha 1802 182.

<sup>7)</sup> Berliner, Aus den letzten Tagen des römischen Ghetto. 11.

<sup>8)</sup> Allg. Ztg. des Judenth. 1840 No. 13.

<sup>9)</sup> Römische Briefe von einem Florentiner (Reumont) 1844. III. 208.

her fast allein betrieben hatten, entstanden ihnen christliche Konkurrenten, welche durch ihre prächtigen Läden im Zentrum der Stadt die Mehrzahl der Käufer anlockten. 1) Die Gemeindeverwaltung musste den Vikar um die Erlaubnis bitten, dass katholische Meister jüdische Knaben in die Lehre nehmen dürften, obwohl die Congrega selbst die Kommission für die nationale Industrie, welche besonders Weberei und Schuhmacherei befördern wollte, durch einen Jahresbeitrag unterstützte. 2) Typisch waren die in den Strassen herumziehenden jüdischen Altekleidehändler, die mit dem Sacke auf der Schulter unermüdlich ihr Robbe vè (robba vecchia)! riefen. Auf dem Fischmarkte am Ghetto hielten auch Juden Fische feil. 3) Ein deutscher Reisender schilderte im Jahre 1833 die jüdischen Händler Roms mit den Worten: Sie sind "oft ehrlicher, immer aber billiger als die Christen". 4)

In der Gemeinde herrschte Zerrüttung und Parteizwist; überall Mangel an Gemeingeist und Gemeingefühl; wegen der geringsten Ursachen die langwierigsten, hässlichsten Streitigkeiten. Nur während der Rabbinate der wenigen Gemeinderabbiner trat eine kurze Ruhe ein. Dass die verhältnismässig grosse Gemeinde nicht dauernd einen Rabbiner anstellen konnte, ist weniger auf die Geldnot als auf die Uneinigkeit zurückzuführen. Den wenigen Rabbinern scheint aber in Rom das Leben sehr schwer gemacht worden zu sein. — Ein Zeichen des Rückgangs im religiösen Leben der Gemeinde war die Feier der Hochzeit. Vor der Trauung hatten Braut und Bräutigam vor einem Talmudgelehrten (Morenu) ein Examen über Ritualgegenstände nach einem Auszuge aus dem בני ציון abzulegen. 5) Die Trauung fand gewöhnlich im Hause statt. Die Gebete bei der ehelichen Einsegnung wurden in einer gekünstelten Sangweise vorgetragen. Nach derselben warf der Rabbiner ein Glas auf ein ihm zu Füssen stehendes Waschbecken. Auf die Einsegnung folgten die Gratulationen. Hierauf geleitete man die Brant in ein anstossendes Zimmer, wo sie, umgeben von den geschmückten Frauen, auf einem erhöhten Sitze Platz nahm. Mit dem Herumreichen von Erfrischungen, vor allem des Sorbetto, endigten die Hochzeitsfeierlichkeiten. Am Tage nach der Hochzeit

<sup>1)</sup> Berliner, Aus den letzten Tagen des römischen Ghetto 10.

<sup>2)</sup> Berliner II. 2 S. 144.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gregorovius, Wanderjahre I. 97. 56.

<sup>4)</sup> Rom im Jahre 1833. Stuttgart und Tübingen (Cotta) 1834. 8.

<sup>5)</sup> Jost. Annalen 1839 37.

oder an dem derselben folgenden Sabbate begab sich der Bräutigam, begleitet von Verwandten und Freunden, in die Synagoge.')

Eines besonderen Ansehens in der Gemeinde erfreute sich der Morenu. Er hatte sogar die Macht, Gemeindemitglieder wegen Irreligiosität für eidesunfähig zu erklären. Daneben sorgten wie bisher drei von der Gemeinde auf ein halbes Jahr gewählte Fattori del Ghetto für die innere Verwaltung, für die Almosenpflege und die Verteilung der Steuern. Die Gemeinde hat in dieser Zeit nur drei wirkliche Rabbiner und diese zum Teil auf kurze Zeit gehabt. Von 1852 an war das römische Rabbinat nicht mehr besetzt.

In der Synagoge war keine Wandlung vorgekommen, ausser dass im Jahre 1870 in der Scuola del Tempio für den Gottesdienst an den grossen Festen Chor mit Harmoniumbegleitung eingeführt wurde.\*) Einige kleinere Änderungen führte Mošeh Israel Hazan ein. Sieben Mal im Jahre wurde ausser den Gelegenheitsreden eine Predigt in italienischer Sprache gehalten, und zwar an den Sabbaten vor dem Passah- und dem Wochenfeste, am Wochenfeste selbst, am Sabbate vor dem 9. Ab, am ersten Sabbate des Monats Elul, am ersten Neujahrstage und am Bussesabbat. Der Prediger war entweder der Rabbiner oder wie in Rom des öfteren mit Erlaubnis des Vorstandes ein studiertes Gemeindemitglied. Die Rede wurde getrennt vom Gottesdienste am Vor- oder Nachmittage, nach einer vorherigen Ankündigung des Synagogendieners vom Almemor aus, gewöhnlich in der Synagoge, bisweilen auch im Saale der Thalmud-Thoraschule gehalten. Dem Inhalte nach waren diese Reden meist unbedeutend, geschmack- und kunstlos, weniger auf Belehrung und Erbäuung als auf Mitteilung von Spitzfindigkeiten und gezwungenen Deutungen beruhend. 3) Ein erfreulicheres Bild bieten die zahlreichen Wohlthätigkeitsanstalten der römischen Gemeinde. Zu den vielen alten Vereinen waren neue hinzugekommen, unter ihnen der Verein zur Unterstützung der Kleinkinderschule nach Fröbel'schem System (YY Die höchste Zahl dieser Vereinigungen, die zum Teil später eingingen, scheint im Jahre 1850 erreicht worden zu sein. man in Rom beinahe fünfzig solche Vereine gezählt haben. 4) Als im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Allg. Ztg. d. Judenth. 1842 222 f. Vgl. Berliner, Aus den letzten Tagen etc. 12.

<sup>2)</sup> Ettore Natali 143.

<sup>3)</sup> Zunz, Gottesd. Vorträge (1892) 487.

<sup>4)</sup> Allg. Ztg. des Judenth. 1850 No. 25 nach Jewish Chronicle.

Jahre 1885 die Wohlthätigkeitsanstalten in die einheitlich geleiteten Opere di beneficenza vereinigt wurden, bestanden von ihnen noch sechsundzwanzig. 1) Allerdings war die Armut in der Gemeinde so gross, dass z. B. 1870 in Rom 2000 notorisch Unbemittelte für die wöchentlichen Almosen in die Listen eingetragen waren. 2) Ganze Familien mussten sich mit einem einzigen Wohngemach begnügen. Man zieh die Gemeindeverwaltung, welche die Steuern einzutreiben hatte, der Willkür und der Ungerechtigkeit. Allerdings hatten diese Steuern eine Höhe, welche bei weitem das Mass der Kräfte der Gemeinde überstieg. Vergebens hatten angesehene römische Christen versucht, die Gemeinde von der Abgabe für das Katechumenenhaus und das Kloster der Konvertitinnen zu befreien. \*) Es war als ein grosses Glück anzusehen, dass Cardinal Antonio Tosti durch ein Manifest vom 10. Juni 1835 den Juden gestattete, die von ihnen hinterlegten Pfänder beim Monte di pietà zu belehnen. 4) Vergeblich waren mehrfache Schritte der Gemeinde wegen Erleichterung ihrer Steuerlast gewesen. Ein Bild der Abgaben erhält man aus einer Zusammenstellung der Steuern im Jahre 1847. Damals zahlte die Gemeinde:

| An die Casa de' Catecumeni                            | 1100 - 8c.  |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| An das Monasterio delle Convertite                    | 300         |
| An die Camera Capitolina für die Karnevalszurüstungen | 831.57%     |
| Dem Segretario del Vicariato für seine Gegenwart      |             |
| bei der Judenpredigt mit einer Eskorte Cara-          |             |
| binieri                                               | 73,60       |
| Dem Ghettowächter                                     | 163.60      |
| An die Pfarrer der benachbarten Pfarrkirchen für      |             |
| den Ausfall der Sporteln                              | 123         |
| Trinkgelder zu Weihnachten und im August              | 205         |
| Für Zurüstung der Tribūne der Regierungsvertreter     | 109,92      |
| Für den Juristen. Rechnungsführer. Gemeindesteuer-    |             |
| einnehmer (alles Christen!)                           | 360         |
| Summa: Seudi                                          | 3266,69 14. |

Dazu kam die Steuer "Industria e Capitali", welche damals 113 Individuen im Mindestbetrage von vier Scudi, im Höchstbetrage von 150 Scudi zu zahlen hatten, und die Fleischsteuer (für jedes Pfund

<sup>1)</sup> Jüdische Presse 1886 38.

<sup>2)</sup> Berliner, Aus den letzten Tagen des römischen Ghetto 12.

<sup>3)</sup> Allg. Ztg. des Judenth. 1866 9.

<sup>4)</sup> Moroni XLVI. 265; Berliner II. 2 S. 217.

ein bajocco). ¹) Im Jahre 1853 betrugen die jährlichen Abgaben der Gemeinde 13 000 Scudi. ²) Diese Abgabenlast war auch während der französischen Revolution durchaus nicht geringer gewesen. So betrugen die Steuern der Gemeinde im Jahre 1801:

| Abgaben an das Kapitol (Spielsteuer, Hafen               |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Fiumicino)                                               | 831,57 Sc.        |
| für die Katechumenen                                     | 1100              |
| für die Neophytinnen                                     | 300               |
| für den Thorwächter                                      | 27,60             |
| für den Prediger                                         | 73,60             |
| Wasserabgabe                                             | 3,60              |
| An die verschiedenen Funktionäre                         | 723,20            |
| Geschenke zu Weihnachten und am 1. August                | 250               |
| Unterhalt der öffentlichen Brunnen                       | 180               |
|                                                          | Scudi 3489,57.    |
| Hierzu kamen damals noch:                                |                   |
| für fremde Juden                                         | 120               |
| für gefangene Juden                                      | 280               |
| Gerichtskosten                                           | 170               |
| Betten für die Armen                                     | 160               |
| Almosen                                                  | 530               |
| Verschiedenes                                            | 268               |
| •                                                        | Scudi 1528.       |
| Zusammen:                                                | Scudi 5017,57.3)  |
| Die Zinsenleistungen für die damalige dreiprozentige Sc  | chuld beim Monte  |
| di pietà in Höhe von 128 808 Scudi betrugen in diesem Ja | hre 3864,2 Scudi. |
| Die Gesamtausgaben im Jahre 1801 machten also eine Su    | mme von 8881,77   |
| Scudi aus. Da die Einnahmen der Gemeinde aber in d       | iesem Jahre nur:  |
| Kapitalsteuer                                            | 2000              |
| Fleischsteuer                                            | 1620              |
| Mietsteuer                                               | 1500              |
| Mitgiftsteuer                                            | 100               |
| Handwerksteuer                                           | 150               |
| Von den fünf Scuole                                      | 720               |

<sup>1)</sup> Massimo d'Azeglio, Dell'emancipazione civile degl'Israeliti, Firenze 1848 25 f. Die Angaben bei Moroni XXI. 34. 41 weichen unwesentlich ab.

Also insgesamt Scudi

6090

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gregorovius, Wanderjahre I. 103; Moroni XXI. 41 giebt dieselbe Summe c. 1843. Hiervon wurden c. 3600 für Beamtengehälter, c. 6700 für Unterricht, Armenpflege usw. verausgabt.

<sup>3)</sup> Rodocanachi 239.

betrugen 1), so ergab sich für das Jahr 1801 ein Defizit von Scudi 2791,81. Eine Bulle vom 7. Juli 1803 schlug infolgedessen einige strenge Massregeln vor. 2) Dennoch gestaltete sich im Jahre 1806 das Konto der Gemeinde noch bedeutend ungünstiger. Die Einnahmen waren infolge des allgemeinen finanziellen Druckes auf 3850 Scudi gefallen, während sich die Ausgaben auf einer Höhe von 8863 Scudi erhalten hatten. Infolge des so entstehenden Defizits von 5013 Scudi traf der Fiskus strenge Massregeln, die aber nur einen schwachen Erfolg hatten. ') Der Bericht der Monti vom 16. Oktober 1810 rechnete bereits eine von den Juden auf die Schuld von 294812 Scudi aufgelaufene Gesamtzinsensumme von 644685 Scudi zusammen, von denen bisher erst 32691 Scudi getilgt waren. Der Rest in Höhe von 611994 Scudi war trotz der strengsten Massregeln von seiten der Monti in der Gemeinde nicht aufzubringen. 4) Von da an hielt man diese Summe für verloren. Auch der Papst sah sich gezwungen, am 27. Juni 1837 der Gemeinde alle rückständigen Steuern zu erlassen.<sup>5</sup>) Beachtet man, dass im Jahre 1837 die Erhaltung der Synagoge, der Schule, des Armen- und des Krankenhauses, welche damals etwa 7000 Scudi kosteten, nur 109 Familien (ein Zehntel der Gemeinde) zur Last fiel, kann man ungefähr auf die Armut im römischen Judenviertel schliessen. 6) Die Steuer Industria e capitali, welche alle zwei Jahre erneuert wurde, war noch 1870 im Wachsen begriffen. 7)

Auch für das schimpfliche Sklavenverhältnis der Juden zu Stadt und Staat hatte die französische Revolution nur eine Heilung von kurzer Dauer gebracht. Kaum war der Papst in seine Sedis apostolica zurückgekehrt, wurden alle die Einschränkungen gegen die Juden der Stadt erneuert. Wie vorher standen sie unter der obersten Kongregation der Inquisition. Der Kardinalvikar war wie ehedem ihr Civil- und Kriminalrichter, ihr Kodex wie bisher die Dekretalien, die

128812 Seudi zu  $3\%_0 = 3864$  Seudi jährliche Zinsen. 166000 n n  $4\%_0 = 6640$  n n n 294812 Seudi = 10504 Seudi jährliche Zinsen.

<sup>1)</sup> Rodocanachi 264. vgl. 256.

<sup>2)</sup> Barberi, Bullarium XII. p. 32-34.

<sup>3)</sup> Rodocanachi 256.

<sup>4)</sup> Das. 257. Die jährliche Zinsensumme von 10504 Scudi entsprang den beiden grossen Auleihen von

<sup>5)</sup> Allg. Ztg. des Judenth. 1838 No. 42.

<sup>6)</sup> Janus oder Erinnerungen einer Reise durch Frankreich, Deutschland und Italien von E. Norder, Hamburg 1838 159.

<sup>7)</sup> Berliner, Aus den letzten Tagen etc. 13.

Bandi und — die Willkür. Wie vordem mussten sich die Juden vom Vikariat die Licenza (Geleitschein), Rom zu verlassen, ausstellen lassen und dabei die Reiseroute vorgeschrieben erhalten und sich zum Gehorsam gegen Bischof. Vikar und Pfarrherrn der berührten Ortschaften verpflichten.') Die neue Gerichtsordnung von 1834 brachte für die jüdischen Verhältnisse keine Änderungen. In Civilangelegenheiten entschieden die beiden Sektionen des Vikariatsgerichtes in erster und zweiter Instanz. In Kriminalsachen war die Appellation an die Sacra Handelsstreitigkeiten schlichtete das römische Consulta gestattet. Handelsgericht und die Sacra Consulta als Appellationshof. Die polizeiliche Aufsicht über das Ghetto führte der Präsident der Region von St. Angelo und Campitelli, der auch die Gemeinde der Regierung gegenüber zu vertreten hatte.2) Der Capitano del Ghetto wachte über die Sicherheit des Ghetto. 3) Zu den tausenderlei beschränkenden Bestimmungen gehörte die von Leo XII. eingerichtete zweitägige Schliessung des Ghettos. Am grünen Donnerstage früh 10 Uhr wurde jedermann im Ghetto gewarnt, dessen Mauern zu verlassen. wurden die Thore geschlossen und erst am Sonnabend 12 Uhr mittags wieder geöffnet. Jeder während dieser Zeit ausserhalb des Ghettos Betroffene musste ohne Widerrede ins Gefängnis wandern. Die schimpfliche Karnevalshuldigung der Juden mit all ihrer Beschämung, welche sich ein Goethe zu beschreiben gescheut, dauerte ungestört fort, wenn sich auch wohl mancher Conservatore, der die Huldigung mit der üblichen Formel zu erwidern hatte, das Ungerechte dieses Aktes so recht vor Augen geführt haben mag.4) Bis in die jüngsten Tage mussten die Juden den siegreichen Rossen die von ihnen gelieferten Siegeszeichen von Samt und Brokat umlegen.<sup>5</sup>) Selbst von den lächerlichen Bekehrungspredigten hatte man sich in Rom noch nicht lossagen können. Während der Republik und des Kaiserreichs sowie im Jahre 1848 hatten sie aufgehört. Aber Leo XII. und dann Pius IX. hatten diese schändlichsten und letzten Zeichen von Glaubens- und Gewissenszwang wieder erneuert.6) Die Predigten, welche noch 1819 in der Kirche SS. Trinità de' Pellegrini gehalten wurden, wurden dann nach S. Angelo in Pescheria verlegt. Von 1818 – 1819 war der

<sup>1)</sup> Luigi Carlo Farini, Lo stato Romano ecc. IV. 289.

<sup>2)</sup> Allg. Ztg. des Judenth. 1841. 590 f.; Gregorovius, Wanderjahre I. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Luigi Pompili Olivieri, Il senato romano II, Rom 1886 71.

<sup>4)</sup> Adolf Stahr, Ein Jahr in Italien, Oldenburg 1847,48. II. 479 ff.

<sup>3)</sup> Allg. ev.-luth. Kirchenzeitung 1885 885; Allg. Ztg. des Judenth. 1841 590 f.

e) Ettore Natali 225 ff.

Deputato sopra la predica degl'Ebrei der Rev. Sign. D. Antonio Canonico Aquari, von 1824—1825 R. S. D. Canonico Argenti, von 1830 bis 1840 der Vikariatssekretär Giuseppe Canali (als Presidente alla predica degli Ebrei), von 1841—1855 der Vikariatssekretär Rmo. Sig. D. Giuseppe Canonico Tarnassi (als Presidente alla predica che si fa agli Ebrei). Der Deputato a scrivere gl'Individui che v'intervengono war 1818—1819 R. S. D. Antonio Argenti, von 1824—1847 der Sostituto della Segreteria del Vicariato R. S. D. Leonardo Mazzucconi (als Deputato all'assistenza della predica che si fa agli Ebrei) und 1851 bis 1855 Rmo. S. D. Francesco Canonico Anivitti. Die Prediger waren in dieser Zeit 1818—19 unbestimmt, 1824—1825 Filippo Aminto (dell'ordine de' Predicatori) und 1830—1855 Rmo. P. M. Angelo-Vincenzo Modena (dell'ordine de' Predicatori).¹)

Es ist nicht zu verwundern, wenn unter solchen Umständen ein schwaches Menschenkind zu Falle kam, wenn durch solche Erniedrigung das Göttliche in mancher Brust verdrängt wurde. Man kann es der römischen Judenheit wahrlich nicht zum Vorwurfe machen, dass es in der Stadt einige wenige unglückliche Judenmädchen gab, die aus Not und Leid ihre Schamhaftigkeit zu Markte trugen. 2) Selbst Edmond About nennt die Gemeinde "untadelig in ihren Sitten".3) Leiden legen sich auf das Gesicht. Man erkennt den Unglücklichen, den Armen trotz aller Verstellung auf den ersten Blick. auch das Aussehen der Juden in Rom gewissermassen ein lebendiges Abbild der Erniedrigung und des schmählichsten Unglücks. Ihre Physiognomie war der ägyptischen ähnlich, blaue Augen und helle Haare bildeten neben der breiten stumpfen Nase ihr Charakteristikum; ihr Gesicht war voller als das der deutschen Juden 1) und gewöhnlich unschön. Die krankhafte bleichgelbe Farbe und das aufgedunsene Gesicht waren die Folge der ungesunden Wohnstätten.<sup>5</sup>)

Die Anzahl der jüdischen Bewohner Roms, die am Ausgange des achtzehnten Jahrhunderts so rapid gefallen war, stieg mit dem Beginne des neunzehnten Jahrhunderts mit geringen Schwankungen erst langsam, dann um die Mitte des Jahrhunderts mit grosser Schnelligkeit. Die grossen jüdischen Bevölkerungszahlen am Anfange des sieb-

<sup>1)</sup> Vgl. die Notizie per l' anno 1818-1855.

<sup>2)</sup> Ettore Natali 141 f.

<sup>3)</sup> Edmond About, Rome contemporaine (Paris 1861) 93.

<sup>4)</sup> Rom im Jahre 1833. Stuttgart und Tübingen 1834 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Römische Briefe von einem Florentiner (Reumont) 1844. II. 208. Fernow. Sitten- und Kulturgeschichte von Rom, Gotha 1802 181; s. a. Rudolf Schramm, Italienische Skizzen, Erfurt 159.

zehnten Jahrhunderts sind allerdings bei weitem nicht mehr erreicht worden. Die jüdische Bevölkerung betrug:

| 1809: 1. Februar      | 3076 | Seelen.                        |
|-----------------------|------|--------------------------------|
| 1810: 1. Februar      | 3038 | 77                             |
| 1816: 1. Februar      | 3047 |                                |
| 1821: 13. März        | 3059 | 77                             |
| 1832:                 | 3538 |                                |
| 1833: c.              | 4000 | " (?) <sup>2</sup> )           |
| 1837:                 | 3536 | ,, 3)                          |
| 1840:                 | 3600 | n <sup>4</sup> )               |
| 1841:                 | 3705 | ,, <sup>5</sup> )              |
| 1842:                 | 3782 | " (1863 Männer und 1869 Frauen |
|                       |      | in 828 Familien). 6)           |
| 1847: Ende des Jahres | 3900 | "                              |
| 1851:                 | 3908 | " <sup>8</sup> )               |
| 1853:                 | 3800 | ,, 9)                          |
| 1858:                 | 4196 |                                |
| 1862: November        | 4486 |                                |
| 1863: Dezember        | 4490 | 21                             |
| 1864: Januar          | 4484 | 71                             |
| 1865: Januar          | 4490 |                                |
| 1866: Dezember        | 4560 | XI I                           |
| 1867:                 | 4600 | 27 2                           |
| 1868:                 | 4995 | 22 16)                         |
|                       |      |                                |

<sup>1)</sup> Ettore Natali 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Rom im Jahre 1833 7.

<sup>3)</sup> Ettore Natali 55.

<sup>4)</sup> Allg. Ztg. des Judenth. 1840 No. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ettore Natali 55. — 4500 Scelen, Orient 1841 560.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Reumont, Röm. Briefe III. 227. — 3800 Seelen (800 Familien) Orient 1847 327.

<sup>7)</sup> Massimo d'Azeglio Dell'emancipazione 22., vgl. Urient 1847 271.

<sup>8)</sup> Ettore Natali 55.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Gregorovius, Wanderjahre I. 103; nach Annuario israelitico italiano in L'Univers israél. IX. 514.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>a) Edmond About a. a. O. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Augsb. Allg. Ztg. 1862 No. 321; vgl. Allg. Ztg. d. Judenth. 1862 726.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Illustrierte Monatsheste für die gesamten Interessen des Judenthums. Wien 1865 I. 104.

<sup>12)</sup> Allg. Ztg. des Judenth. 1864 87.

<sup>18)</sup> Das. 1865 9.

<sup>14)</sup> Das. 1867 13.

<sup>15)</sup> Tab 1867 154 f.

<sup>16)</sup> Ettore Natali 55.

1871: 31. Dezember 4827 Seelen (2353 Männer und 2474 Frauen).¹)
1872: 4619 , ²)
1880: 5600 , ³)
1881: Dezember 6200 , ¹)

1882: 31. Dezember 5429 " b) im Gemeinderegister und etwa 600 nicht Eingetragene. b)

1885: 6210 ,

Matt und farblos sind die sporadischen literarischen Leistungen in der römischen Gemeinde im 19. Jahrhundert. Es fehlt ihnen die selbständige Anschauung, der freie ungestörte Blick. Nach dem Tode Mazliah di Castros (23. Jan. 1792) und Mahallalel Modiglianos (5. Jan. 1795) fehlte es in der Gemeinde an geeigneten Männern zur Führung des Rabbinats. Schon diese 7) waren von palästinensischen Sendlingen ordiniert worden. Nicht wie ehedem war die Gemeinde im stande, sich unter ihren Mitgliedern einen Rabbiner zu wählen. Sie musste froh sein, wenn sich irgend ein palästinensischer Sendbote auf das Ersuchen der Gemeinde dazu entschloss, das dornenvolle Amt ihres geistlichen Führers zu übernehmen. Allerdings hatte die Judenschaft mit den von ihr Gewählten, besonders mit dem von ihr zuletzt Erkorenen, besonderes Glück.

Die Gemeinde Hebron hatte Jehuda Leon (Leone di Leone) als Sendboten nach Europa gesandt. Auf seiner Wanderung berührte er auch Rom. Die Gemeinde war lange Zeit ohne Rabbiner und stellte dem gelehrten Sendboten ihre Bitte vor, in Rom zu verweilen und dort das Amt des Rabbiners zu verwalten. Jehuda Leon erklärte sich dazu bereit und übernahm das Rabbinat, welches er beinahe vierzig Jahre geführt hat. Zum ersten Male trat er 1796 bei den schimpflichen Anklagen französischer und deutscher Zeitungen über Reform-

<sup>1)</sup> Annuario statistico italiano. Anno I. 1878 44.

<sup>2)</sup> Isr. Wochenschrift 1872 169.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Lunario israel. (Flaminio Servi) in Jüd. Centralblatt 1885 172, Allg. Ztg. des Judenth. 617.

<sup>4)</sup> Vessillo israel, 1884 319, vgl. 392 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ettore Natali 55. Allg. Ztg. (München) 1887, Beilage zu Sonntag, 25. September S. 3922.

<sup>6)</sup> Rodocanachi 71.

<sup>)</sup> Berliner II, 2 S. 102.

bestrebungen unter den Juden Italiens hervor. Er verfasste die Erklärung der römischen Gemeinde, die er auch an erster Stelle unterschrieb. Sie erschien in demselben Jahre in Livorno, dann in Hamburg mit einer deutschen Übersetzung und schliesslich in französischer Übertragung in den "Briefen der Rabbiner in den Städten Italiens."1) Am 21. Dezember 1800 überreichte er in orientalischer Kleidung, den Turban auf dem mit einem langherabwallenden Barte geschmückten Haupte, mit den zwei Fattori dem Papste Pius VII. die in einem kostbaren Bande gesammelten Inschriften und Embleme, mit denen die Gemeinde die Feststrasse bei dem Possesso geschmückt hatte. 2) Im Jahre 1811 war er der Leiter des israelitischen Konsistoriums in Rom. 8) Um das Jahr 1830 ist Leone in Rom verschieden. ausserordentlich bewandert in der Literatur des Talmuds und der Dezisoren. Eine Frucht dieser seiner Studien ist das הככות בכורות שמים הלכות י"ט Da er der Landessprache nicht recht mächtig war, wurden 1804 besondere Lehrer (Prediger?) an den verschiedenen Synagogen angestellt. In der Catalana fungierte damals Santoro del Presto, in der Castigliana Adoniram di Porto, im Tempio Donato Rignano, in der Scuola nova Selomoh di Castro und Sabato Beroccie in der Siziliana. 5) Leons Nachfolger im Amte war der von Ancona nach Rom berufene, beim Papste beliebte Rabbino Mošeh b. Sabtai Beer, der sein Amt im Dezember 1825 antrat und am 6. Mai 1835 in Rom starb. Belli hat auf seinen Tod ein schönes Sonnet gedichtet. 6)

Noch zu Lebzeiten Leone di Leones, im Jahre 1826, brach in Rom ein Streit aus, der aus kleinen Ursachen zu recht unerquicklichen Folgen führte. Damals waren in Livorno der Pentateuch und die Festgebete neu gedruckt worden. Diese Drucke hatten Worte wie מולן, הללו ,הללו ,הללו , אללו , הללו , אללו , הללו , אללו , הללו , אום mit שוא und nicht mit חמך פתח, wie die bisherige Aussprache in den Synagogen Roms war, punktiert. Dementsprechend wurden auch in den Synagogen die Gebete und die Vorlesungen aus der heiligen Schrift vorgetragen. Das führte zu lebhaften Erörterungen und schliesslich zu lauten Demonstrationen und Schlägereien in den Bethäusern selbst, so dass der Kardinalvikar mit den Sbirren einschreiten musste. Die Repräsentanz bestimmte darauf,

י) מכתבי הרבנים אשר בערי איטליא.

<sup>2)</sup> Cancellieri, Possessi 495 f.

<sup>3)</sup> Carmoly, Revue orientale III, 173.

<sup>4)</sup> Nepi-Ghirondi תולדות גדולי ישראל S. 166 No. 76.

<sup>5)</sup> Berliner II 2 S. 130.

<sup>6)</sup> Gedichte IV. 198, siehe Vessillo israel. 1886. 368 u. Berliner II. 2 S. 140. Rieger, Geschichte der Juden in Rom. If.

dass der jedesmalige Wochenabschnitt aus dem Pentateuch und der dazu gehörige Prophetenabschnitt entsprechend der Ansicht des שנחת שי (Selomoh de Norzi) mit y vorgelesen werde. Vier römische Gemeinden fügten sich dieser Entscheidung. Es dauerte aber nicht lange, und neue Streitigkeiten störten den Frieden des jüdischen Gemeinwesens. Drei Gemeinden der Stadt standen den übrigen zwei feindlich gegenüber. Vergebens versuchten die Rabbinate von Triest, Turin und Livorno den Frieden unter den Juden Roms wiederherzustellen. Der letzte Ausweg war die Veranstaltung einer Geldsammlung zur Heranziehung eines durchaus unparteiischen Richters in der bestrittenen Angelegen-Man fand diesen in dem Sendboten R. Rafael Meir Fanizil aus Jerusalem, der 1845 nach Rom kam. An einem Sabbat predigte Rafael über die Herrlichkeit der Eintracht und des Friedens so ergreifend, dass es ihm gelang, die Gemeinde zu einträchtigem Vorgehen zu bewegen. Er entschied, sich in der Synagoge der Aussprache des מנחת שי anzuschliessen, und setzte im ganzen sieben hierauf bezügliche Regeln fest. Ein Schriftstück über die Geschichte dieses Streites und dessen endliche Schlichtung wurde in das Protokollbuch der Gemeinderepräsentanz eingetragen. 1)

Zwei Jahre später übernahm ebenfalls ein Sendbote aus dem heiligen Lande das Rabbinat der römischen Gemeinde, nachdem bisher Jakob Fasani die rabbinischen Funktionen ausgeübt hatte. Israel Mošeh b. Eliezer Hazan, der Enkel des Verfassers des Werkes Mošeh b. Eliezer Hazan, der Enkel des Verfassers des Werkes ist die letzte literarisch bedeutende Persönlichkeit im römischen Ghetto, eine Persönlichkeit, in der sich hervorragende persönliche Eigenschaften mit dem Ruhme der schriftstellerischen und amtlichen Thätigkeit zu einem schönen Ganzen vereinigten. Mošeh entstammte einer alten spanischen Familie, die sich von Abraham Hazan aus Andalusien, dem Verfasser des Amt Gemen Schönen Genzen vereinigten. Mošeh entstammte einer alten spanischen Familie, die sich von Abraham Hazan aus Andalusien, dem Verfasser des Amt Gemen Schönen Gemen Jahre gelebt. Mit Erlaubnis des R. A. Gagin verfasste er in Jerusalem mehrere hebräische Gedichte nach arabischen Melodien und rabbinische Gutachten. Von 1844 an treffen wir ihn auf Reisen. Überallhin ver-

ים ברך של רופי (3 Livorno 1876. p. 4b, 21 a.

י) Magazin XVII. (אוצר טוב) 31—36; Ettore Natali. Il Ghetto di Roma, 210 f.

c) אואר ציון (Amsterdam 1846) Schluss; Zunz, Syn. Poesie 311; Catalog. Bodl. 1964
2869; vgl. Frankl, Nach Jerusalem I. Ein David Šemuel Hasan, Dajan in Jerusalem und dessen Sohn Šelomoh, Sendbote derselben Gemeinde, siehe Nepi-Ghirondi
אורות גדולי ישראל p. 77 No. 4.

breitete sich der Ruhm des frommen und hochgelehrten Rabbi aus Der Rabbiner von Lissabon, wo Mošeh auch geweilt, wandte sich 1845 an ihn mit einer schwierigen halakhischen Frage. 1) In London druckte er seine "Worte des Friedens und der Wahrheit" (דברי שלום נאמת), die er selbst ins Englische übersetzte 2), in Amsterdam 1846 seinen feierlichen und energischen Protest gegen die Braunschweiger Rabbinerversammlung "Zions Eifer". 3) Auch Smyrna und Gibraltar hat er auf seiner Reise berührt. 4) Auf allen seinen Wanderungen aber sehnte er sich zurück nach der heiligen Stadt. Von Amsterdam begab er sich durch Deutschland nach Italien, um von hier aus die Rückreise nach Jerusalem anzutreten. Bei dieser Gelegenheit besuchte er auch Rom. Hier war infolge der Wahl und der ersten Erlässe des neuen Papstes Pius IX. in die Gemeinde ein neues Leben eingezogen. Man glaubte von Pius die völlige Freiheit erhoffen zu dürfen. Die Gemeinde wollte sich aber auch in ihrem Innern würdig zu dem erhofften Wandel der Dinge vorbereiten und selbst an ihrem Teile an ihre Neubildung und Kräftigung Hand anlegen. Kurz, man erkannte in Mošeh die geeignete Persönlichkeit zur Einigung und Förderung der Gemeinde und forderte ihn auf, in Rom zu bleiben und das Oberrabbinat zu übernehmen. Mošeh erklärte sich dazu bereit. Feierlich wurde er am 21. August 1847 nach einer Ansprache Angelo Fornaris, eines Schülers der Thalmud-Thoraschule, in sein Amt einge-Mit rastlosem Eifer und grösster Opferfreudigkeit hat er sich seitdem seiner Gemeinde gewidmet. Er ist redlich bemüht gewesen, Frömmigkeit und religiösen Sinn in ihr zu heben. Er verstand es, mit feiner Erkenntnis der Sachlage Milde und Nachsicht walten zu lassen, aber auch gegebenenfalls mit der ganzen Energie eines kräftigen Charakters gegen Missstände einzuschreiten. Verständigen Reformen und Neuerungen nicht abhold, trat er mit beissendem Spott und flammender Begeisterung den "Hunden" entgegen, welche ohne Einsicht und Verständnis der Dinge bei jeder Gelegenheit nur "Reform und Modern" schreien. 6) Von seiner ärztlichen Thätigkeit in der Gemeinde und seinem Ausseren entwarf ein deutsches Blatt ein schönes

a section of

<sup>1)</sup> Das. No. 10 p. 20 b.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das. p. 17 a, 18 a.

s) קנאת ציון (s.

<sup>4)</sup> כרך של רומי p. 3b, p. 4a.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Discorso nel possesso del . . . . Mosè Israel Hazzan Gerosolimitano alla carica di Rabbino Maggiore di Roma, Roma 1847, siche Catalog. Bodl. 983.

e) כרך של רומי p. 16b.

Bild. "Der Hauptarzt der Gemeinde ist der Oberrabbiner, der jeden Morgen nach dem Gottesdienste in der Synagoge bei allen Kranken herumgeht, gefolgt von einem Diener in türkischer Kleidung, und überall auf seinem ärztlichen Gange mit den Zeichen der tiefsten Ehrfurcht empfangen wird. Sein imponierendes, majestätisches Aussere mit einem Turbane, einem fliessenden Bart und langem Kleid vermehrt noch das orientalische Gepräge."1) Drei Monate nach seiner Installation widmete Israel Mošeh Hazan dem Papste einen Psalm und ein Gebet in geschmackvoller hebräischer Sprache, welches ein Schüler der Thalmud-Thoraschule, Crescenzo Alatri 2), ins Italienische übersetzte. Josef Almanzi pries in einem Gedichte vom 10. Khislew 1847 die Schönheit von Mosehs Dichtung. 3) Bald machte sich der Einfluss des neuen Rabbiners auf allen Gebieten des religiösen Lebens in der Gemeinde geltend. Als er nach Rom kam, gab es daselbst keine festbestimmten Gebetstunden. Er richtete deshalb nach dem שולחן ערוך eine feste Gebetordnung ein, welche durch Jakob Fasani ins Italienische übertragen wurde. Die Ordnung war da, die Synagogenbesucher waren aber an den alten Schlendrian gewöhnt. Er machte daher den Vorschlag, im Vorhofe des Tempels eine Uhr anzubringen. Die Schatzmeister (נוברים) der fünf Synagogen waren damit auch einverstanden. Ja, der Schatzmeister der Synagoge יראי ה'. Mordkhai Scazzochio, fragte den Rabbiner an, ob es dem jüdischen Ritualgesetze zuwiderlaufe, auch eine Glocke im Tempel anbringen zu lassen. In ebensogelehrter wie verständiger Weise setzte dieser darauf auseinander, dass dagegen kein rabbinisches Bedenken vorgebracht werden könnte. Er erklärte im Anschlusse daran sogar den Theaterbesuch für gestattet und wies dabei auf R. Selomoh b. עולייל hin, der in Gibraltar ein Theater erbaut hatte, und auf R. Abraham Ha-Khohen אריאש in Smyrna, den er mit anderen gelehrten und frommen Israeliten Kirchen besuchen sah, um dort die Melodien für die hohen jüdischen Festtage Schliesslich sprach er sich für den mehrstimmigen abzulauschen. Gesang in den Synagogen aus, wie er in den meisten Gemeinden Europas gebräuchlich sei. Dieses Gutachten unterzeichnete mit ihm auch der Sendbote der Gemeinde Tiberias, Semuel Hajim Ha-Khohen, am 10. des Monats der Barmherzigkeit (Ab) 5608 in Rom. 4) Es wurde

<sup>1)</sup> Nach "das Ausland" in Orient 1847 328.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pel. glorioso Pio IX. Salmo e preghiera, versione Italiana dall' originale di. Crescenzo Alatri, studente dell' istituto Talmud Tora, Roma. s. a.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) אוצר נחטר I. 175.

<sup>&</sup>quot;ו שו"ח כרך של רוטי No. 1.

auch ins Italienische, wohl ebenfalls von Jakob Fasani, übersetzt. 1) Demselben oder seinem Schüler Moseh Ascariel (Ascarelli) trug er von Viterbo aus am 28. Juli 1852 die italienische Übersetzung einer anderen hochwichtigen ehegesetzlichen Entscheidung auf. 2) Mit Semuel Hajim unterfertigte er auch am 19. Ab 5608 seine bereits erwähnte Entscheidung über das Mietsrecht der Scuola Castigliana im Tempelgebäude der Scuola del Tempio. 3) Von nicht geringer Bedeutung waren die Reformen, die er als Vorsitzender der חברה הקרושה של חדרות, der er auch in Jerusalem vorgestanden, durchführte. allem führte er (Passah 1848) die Leichenwaschung mit kaltem Wasser ein. 4) Wichtige Entscheidungen erforderte die Neugestaltung der Verhältnisse während der Revolution und der französischen Okkupation. Ihre Behandlung zeugt von Israel Mošeh Hazans Verständnis der Lage und zugleich von seinem echtjüdischen Sinn. Eine solche Entscheidung betraf einen Trauerfall in der Familie Efraim und Immanuel Modiglianos, die sich mit Erlaubnis der Regierung ausserhalb des Ghettos niedergelassen hatten. 6) Interessanter ist die italienische Anfrage seines Schülers und Freundes R. Mordkhai de Capua "), für einen Schüler der Thalmud-Thoraschule, der sich medizinischen Studien gewidmet und zur Zeit das Examen bestanden hatte. Nach päpstlichem Gesetze durfte bekanntlich ein jüdischer Arzt nur bei Juden praktizieren. Diese Praxis war aber bei der Armut der Gemeinde eine wenig einträgliche. Nun hatte damals die französische Besatzung in Rom eine Ospedale begründet. Der betreffende Schüler bewarb sich um diese Stelle, befürchtete aber, an deren völliger Ausfüllung durch das jüdische Sabbatgesetz gehindert zu werden, da man von ihm am Sabbat eventuell die Ausstellung eines Rezeptes fordern könnte. Der Rabbiner gestattete ihm dennoch die Übernahme des Amtes und wies darauf hin, dass in dem angegebenen Falle ja auch der Apotheker das betreffende Rezept schreiben könne. 7) Von allen Seiten liefen halakhische Anfragen und Bitten um Entscheidung in schwierigen

<sup>1)</sup> Das. p. 17a. Der gelehrte Giacobbe Fasani starb 1865 in Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das. No. 17 p. 63 b.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das. No. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Das. No. 12. Der Vicepräsident des Vereins war damals Manoah Corcos p. 31 a.

<sup>5)</sup> Das. No. 11.

יד (יד v) קובץ על יד IV. p. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das. No. 9. Der הקהלה war damals Sig. Jošuá Sullam. Der מנהיג הקהלה: Josef. No. 14.

Rechtsstreitigkeiten an Israel Mošeh Hazan ein, aus Sinigaglia 1), aus Ancona<sup>2</sup>), Ferrara (1848)<sup>3</sup>), Pitigliano (1851)<sup>4</sup>), Wien<sup>5</sup>), Lemberg.<sup>6</sup>) Eine ausführliche Entscheidung vom 1. Khislew 5611 über das Vermögen des am 23. Juli 1850 in Ancona ohne Testament verstorbenen Jakob b. Šemuel Gallico, die ihm R. Šemuel Haj Vivante in Ancona übertragen hatte, ist getrennt erschienen. 7) Die Mehrzahl seiner rabbinischen Entscheide bezogen sich allerdings auf römische Verhältnisse.8) Literarisch wertvoll ist ein Responsum an Ahron b. Josef Gugenheimer in Kriegshaber vom 18. Elul 1850, auf eine Bitte vom 17. Sebat desselben Jahres. Dasselbe enthält die Textvergleichung einiger Stellen des Emunah ramah mit dem vatikanischen Manuskripte dieses Werkes. Mošeh hatte durch Msg. Molza die Handschrift zur Vergleichung erhalten.<sup>9</sup>) Nebenbei versäumte er auch seine sonstigen Pflichten als Rabbiner der Gemeinde nicht. Wir hören zum Beispiel von einer in Rom gehaltenen Predigt über die drei Kronen, in welcher er die Krone der Gotteslehre für die erhabenste im Judentume erklärte. 10) Bei aller treuen Pflichterfüllung, trotz seines grossen Ansehens, trotz der Freundschaft mit den hervorragenden Männern der Gemeinde, wie Semuel Alatri 11), sehnte er sich doch nach seiner Heimat, nach Jerusalem, mit all der Innigkeit eines jüdischen Herzens zurück. Dieser Sehnsucht verlieh er auch in der Begutachtung

1) Das. No. 2.

- 3) Das. No. 8.
- 4) Das. No. 15.
- 5) Das. No. 13.
- <sup>6</sup>; Das. No. 18.

י) ס'נחלה לישראל, פסק ארוך (Wien 1851. Zu ihrem Verständnis diene beifolgende Tafel: Izḥak.

Mahalalel.

Jehojakim. Jůkob. Ḥajim. Consola. Benedetta. Ahron †. Izḥak †. Regina. Jåkob.

Simḥa.

Rosina. Mathilde.

David. Eugenie. Benjamin. Adeline.

<sup>2)</sup> Das. No. 6, 16, (5616 aus Korfu beantwortet) 23.

<sup>&</sup>quot;) כרך של רוטי No. 1. 3 (Adar 1850). 4 (1851). 5. (Dezember 1851). 9. 11. 12. 14. 20 (1848). 21 (17. Tebeth 1849). 22 (7. Elul 1849).

v) Das. No. 26.

<sup>10)</sup> Das. p. 116 a.

<sup>11)</sup> Das. No. 3.

einer Entscheidung Šelomoh Klugers in Jerusalem Ausdruck. Er sprach in derselben die feste Absicht aus, nach Palästina zurückzukehren.') Vielleicht sah er sich in mancher berechtigten Hoffnung getäuscht, vielleicht trug die missliche Lage der Juden das ihrige zu dem Entschlusse bei. Kurz, im Jahre 1853 verliess er Rom und begab sich von neuem auf die Wanderung, bis er in Korfu zum Rabbiner gewählt wurde. Von hier aus approbierte er Nathan Coronels מית נתן am 8. Thišri 1853 2) und gab rabbinische Gutachten (1855 und 5616) ab. 3) Auch in Korfu weilte er nicht lange. Wir begegnen ihm dann in Cairo 4) und bei seiner Einführung in das Oberrabbinat von Alexandria in Ägypten b), von wo er noch im Jahre 1858 Responsen erteilte. b) Die von ihm gedichteten Gesänge bei seiner dortigen Installation sind von dem Römer Crescenzo Alatri in italienische und französische Verse übersetzt worden. Von Alexandria aus wollte Moseh endlich die längst geplante Reise nach seiner Vaterstadt unternehmen. Da ereilte ihn in Beirut, das er auf Anraten der Arzte aufgesucht, der Tod. Es war ihm nicht vergönnt, sein Jerusalem noch einmal zu sehen. Er ist in Sidon begraben.<sup>7</sup>) Mošeh hat eine grosse Anzahl Werke hinterlassen. Ausser den erwähnten sind noch: Über den zweiten Feiertag (קונטרם קדושת יום טוב שני) s), Noten zu den Gutachten der Geonim I. (איי הים ה"א) o), die von seinem Sohne Elia (Rabbiner in Tripolis, seit 1886 in Alexandrien) gesammelten 26 rabbinischen Entscheidungen (כרך של רומי), ferner handschriftlich der zweite Teil der Noten zu den Gutachten der Geonim (איי הים ח"ב), ישמח לב ,ישמח לב und erhalten. (ברה ישראל erhalten. Sie sind in einem schönen reinen Hebräisch verfasst, das sich nicht selten zu rhetorischem Schwunge erhebt. Ein-

<sup>1)</sup> Das. No. 19 p. 83 b.

<sup>2)</sup> Wien 1854.

ים רומי (א No. 7 nach Triest, No. 16 nach Ancona.

<sup>4)</sup> Monatsschrift XV. (1866) 406.

ביל למשה תהלה תפלה (Precazione e salmi ebraici dell'eccelo e revero sig. rabbino M. J. H. letti nel giorno della sua istallazione nella catedra di Rabbino maggiore in Alessandria d'Egitto con parafrasi dei Salmi in versi italiani e francesi (Biema in Hebr. Bibl. III. 64).

<sup>&</sup>quot;) כרך של רומי No. 24. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jahrbuch ירושלים I. (1882) hebr. 148.

<sup>6)</sup> Wien 1855.

<sup>9)</sup> Livorno 1869. Er zieht hier die Rezension des Juhasin derjenigen im Hofes Matmonim vor, siehe Magazin I. 4.

<sup>10)</sup> Livorno 1876.

ברך של רומי (יי Einleitung.

gehende Sachkenntnis, grosse Belesenheit, sittlicher Ernst und warme Frömmigkeit drücken ihnen den Stempel auf. Albert Cohn rühmte ihn als einen Freund der Wissenschaft und der Volksbildung, in dessen Haus sich europäische Sitte mit orientalischer Gastfreundschaft vereinigte. 1)

Seitdem ist eine grosse Zahl für die Entwicklung der Gemeinde eifrig thätiger Männer in Rom hervorgetreten. Keiner hat aber auf dem Gebiete der Literatur Hervorragenderes geleistet. Ehrende Nennung verdienen unter ihnen Dr. med. Mošeh Vita (Jehiel) Ascarelli, der Übersetzer und Dichter Giacobbe Fasani (st. 1865) 2), die Rabbinatsverweser Dr. med. Semuel Toscano (st. 1879), Laudadio Coën und Dr. med. Abramo (Alberto) Toscano und der gelehrte, redebegabte Gemeindesekretär Sabatino Scazzocchio (Februar 1828 bis 22. Januar 1880), welcher eine Schrift über den Mortarafall verfasst hat. 3) Der Erstgenannte scheint der in der Anfrage an J. M. Hazan erwähnte junge Arzt zu sein. Er hat auch dessen Anfrage in der Scuola Catalana, in den Gedichten zu Ehren Samuele Alatris und in den Korrespondenzen im Maggid 1) zeigt er sich gleich gewandt in der italienischen wie in der hebräischen Sprache.

Seit dem 20. September 1870 hat sich die Gemeinde langsam aber stetig entwickelt. Die Organisation derselben hat schwere Kämpfe gekostet. Nach dem Sturze der päpstlichen Regierung verlor die alte Gemeindeverfassung ihre gesetzliche Geltung. Die ganze Ordnung des alten Gemeinwesens hatte sich in eine wilde Gesetzlosigkeit verwandelt. Die Zahlung der Kultussteuern hörte auf. Der Gemeindesekretär musste seine undotierte Stellung aufgeben. Die alte Thalmud-Thoraschule und alle anderen Gemeindelehranstalten drohten einzugehen. Lange Zeit waren die Bemühungen der edelsten römischen Juden zur

<sup>1)</sup> Monatsschrift XV. 1866 406.

<sup>2)</sup> Verfasser einer kleinen ital. Schrift über thalmud, Münzen, Masse u. Gewichte.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vessillo isr. 1880 57 f. 87 ff.

שלית (אכית ליעקב) vom XI. Jahrgange an, cf. Berliner, Magazin I. 86, Lippe, Bibliogr. Lexikon 566 (Wien 1879 80). Sein Panegirico sull'elezione d' Israele nel tempio israelitico di Roma (scuola Catalana) il Sciavuot 5640 (17. Maggio 1880) per l'iniziazione alla maggiorità religiose del figlio Angelo Raffaele et altri giovanelli della communione. Roma 1880.

Neuschaffung einer Organisation der starren ungebildeten und gleichgültigen Masse gegenüber vergeblich. Es kam so weit, dass sich niemand zur Übernahme des Amtes eines Gemeinderepräsentanten bereit fand. Wohl hatte sich in Rom eine zahlreiche jüdische Geisteselite zusammengefunden. Was bedeutete sie aber gegen den versumpften jüdischen Pöbel, der hinter jeder noch so bescheidenen Neuerung einen Umsturz des Glaubens finden zu müssen glaubte! In den Redaktionen der angesehendsten römischen Zeitungen arbeiteten hervorragende jüdische Kräfte. Die Rabbiner Angelo Fornari und Dr. Toscano waren eifrig bestrebt, die Gemeinde zu heben. Sektionschef im Ministerium des öffentlichen Unterrichts, Cavaliere Vittore Ravà, führte in vierjährigem rastlosen Bemühen die Reformation der alten Asili infantili israelitici nach dem Fröbelschen System durch. Ravà war auch im Vereine mit Crescenzo Alatri, Giacomo Alatri (gest. 8. März 1889), Ascarelli, Pontecorvo und Tagliacozzo Begründer der Società di Fratellanza (7. November 1875), welche sich den Unterricht der jüdischen Kinder und die Unterstützung der Künste und des Handwerks unter den Juden zur Aufgabe gemacht. Im Jahre 1877 erreichten auch der thätige Angelo Fornari und Angelo del Monte nach jahrelangen Anstrengungen die Wiedereröffnung des Thalmud-Thora-Instituts, das vom Jahre 1883 an von Dr. Moise Ehrenreich, seit 1887 durch Rabbiner Angelo Fornari geleitet wird. Jüdische Kinder leisteten in den Schulen Ausgezeichnetes. Mehrere Jüdinnen bestanden das Lehrerinnenexamen. Aber durch den Widerstand der Masse wurde die Bildung einer Gemeinde unmöglich gemacht. Der auf ein Manifest vom 26. September 1879 erfolgte Aufruf des Sekretärs Scazzocchio zur Neugründung der Gemeinde verhallte wirkungslos. Dennoch liessen eine Anzahl der hervorragendsten Gemeindemitglieder nicht ab, an dem weiterzuarbeiten, was sie für eine gesunde Entwicklung des Gemeinwesens für nötig erachteten. Es handelte sich um die Vereinigung aller in Rom weilenden Juden mit festen Beisteuern unter vorläufiger Beibehaltung der Verwaltungen der fünf Tempelgemeinden, um das Zusammenwirken der zahlreichen römischen Wohlthätigkeitsanstalten und die spätere Errichtung eines einzigen Haupttempels. Zu alledem war die Sammlung von Unterschriften zur Zeichnung einer jährlichen Steuer von 8000 Lire nötig. Eine im November 1880 in der Scuola Catalana abgehaltene Generalversammlung, die von 400 Personen besucht war, nahm die Vorschläge einer vorläufigen Commissione mista an. Im Februar 1881 konnte dann endlich, nachdem auch bereits 12000 Scudi jährliche Steuern gezeichnet worden waren, zur Wahl

des dreissiggliedrigen Consiglio zur Ausarbeitung eines Gemeindestatuts geschritten werden. Als Präsident desselben ging Samuele Alatri 1), als Vicepräsidenten Raffaele Costantini und Pellegrini Pontecorvo, als Administratoren der Conte Edoardo Cahen, Settimio Esdra und Giuseppe Pontecorvo hervor. 2) Am 27. September 1883 bestätigte ein königliches Dekret die neugeschaffenen Statuten der Gemeinde, die jetzt alle in Rom ansässigen Juden in sich vereinigte. 42 Gemeindemitglieder leiten die Verwaltung, ein siebengliedriges Präsidium führt deren Vorschläge durch. Die religiöse Leitung hat der Oberrabbiner, dem ein Rabbinatskollegium zur Seite steht. Mit der Vereinigung der 26 jüdischen Wohlthätigkeitsvereine als Opere di Beneficenza durch ein Dekret vom 26. Februar 1885 ist die Neugestaltung der Gemeinde vollendet. Der Aufbau einer neuen grossartigen Gemeindesynagoge auf dem von der Piazza Cenci, Piazza delle Scuole, der Via Rua und der Via delle scuole begrenzten Platze vollendete das im Jahre 1880 aufgestellte Programm. Mit der Niederlegung des örtlichen Ghettos konnte erst begonnen werden (Februar 1884), nachdem der von der Gemeinde wegen der Entschädigung für das Jus Gazzaga angestrengte Prozess in allen Instanzen zu Gunsten der Juden entschieden worden Das freundliche Entgegenkommen der Behörden hat auch den ärmsten Juden das Verlassen der billigen Wohnstätten durch Gewährung besonderer Unterstützungen erleichtert. Ein Comitato per il decentramento degl'israeliti poveri sorgt seit 1884 für die Unterbringung der auf dem ehemaligen Ghettoterrain wohnenden jüdischen und katholischen Familien in gesunden und billigen Wohnungen, zumeist im Viertel S. Cosimato und in Trastevere. Der Bann des geistigen Ghettos ist gebrochen für alle Ewigkeit. Aus den Trümmern jenes grausamen Denkmals der Verirrung des Menschengeistes ist siegreich der Geist der Humanität und der Freiheit emporgestiegen. Erst jetzt ist Rom das, dessen es sich stets mit Unrecht gerühmt hat, erst jetzt ist Rom Aller Heimat. Wie die ganze judische Geschichte ist auch die der Juden in Rom ein Gang durch düstere Nacht zum strahlenden Licht!

<sup>1)</sup> Er war 1848 Consigliere communale (Stadtrat), dann bei der Gründung und Leitung der Banca Romana und der Casa di Risparmione thätig. Am 2. Oktober 1870 wurde er in den Regierungsausschuss gewählt. Seitdem war er mehrfach Beisitzer für die städtischen Finanzen u. s. w. Er starb als Ehrenpräsident der römischen Gemeinde 84 Jahre alt den 20. Mai 1889; s. S. 383 Anm. 2.

<sup>2)</sup> Die übrigen Mitglieder des Consiglio siehe Vessillo israelitico 1881 90. Vgl. 1880 249 f.

# Beilagen.

# 1A.

Zu S. 6.

Archivio Vaticano (Diversorum Cameralia, Arm. 29. t. 11. fol. 3b-4a).

Bulla "Cum universitas". Rome apud stos Apostolos — 16. nov. 1426.

Benedictus etc. Discreto viro, magistro Leucio magistri Angeli ebreo, Rome habitanti, viam veritatis agnoscere et agnitam custodire. Cum universitas et singulares persone iudeorum Rome commorantium ita magnis inter se discordiis et; dissentionibus elaborent, quod facile presumi possit ne de aliquo oportuno provideatur remedio, ut corum discordie removeantur, esse dictos ebreos de brevi ad maiores discordias et scandala perventuros. Eapropter dominus noster, papa volens dictis dissentionibus et contentionibus obviare, dictorumque ebreorum statui et quieti providere, attendensque sollicitudinem et industriam tuam et in agendis experientiam, sperat quod quanto maiori licentia munitus fueris et ampla facultas tua poterit exerceri, tanto ampliora pro statu et honore sanctitatis sue efficere poteris, nobis vive vocis mandavit oraculo, ut te praeficientes praelibatis ebreis in gubernatorem, personam tuam apud eos honorabilem faceremus; hinc est, quod te de mandato/ predicto super universis et singulis iudeis utriusque sexus Rome commorantibus gubernatorem usque ad domini nostri pape beneplacitum tenore presentium facimus, constituimus et etiam disputamus, tibique super prefatis ebreis gerendi, faciendi et exercendi omnia et singula quae ad pacem et tranquillitatem dictorum ebreorum pertinere cognoveris dictosque universitatem et ebreos generaliter vel specialiter, ortandi, requirendi, monendi, vel si deliquerint aut inobedientes tibi fuerint, citandi, inquirendi, condempnandi, mulctandi, puniendi, poenasque et mulctas camerae Apostolicae applicandi, quas infra unum diem notificare dictae Camerae debeas, ut de dictis poenis et mulctis executores seu executiones fieri faciamus, nec non officiales qui tibi pro pace et tranquillitate praedictis videbuntur debere fieri faciendi et deputandi, illosque removendi et reponendi secundum tuae beneplacitum voluntatis, harum literarum serie concedimus facultatem, mandantes de mandato prefato ac | auctoritate Cameriaratus officii, cuius curam gerimus de presenti, omnibus et singulis ebreis prefatis, ut tibi in his, quae ad praedictorum executionem pertineant, dicto durante beneplacito, parcant effectualiter et intendant; Nos enim sententias et poenas, quas rite tuleris in dictos ebreos, inobedientes ac rebelles, et ratas habebimus et faciemus usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari.

itaque sic in praemissis te habere studeas fideliter. sollicite, prudenter, quod apud prefatum dominum nostrum papam ex hoc de sollicitudine et prudentia tuis valeas merito commendari.

Datum Rome apud sanctos Apostolos sub sigilli etc. Anno Domini 1426, indictione quarta, die quintadecima mensis Novembris, pontificatus etc. domini Martini divina providentia pape V. anno 9°.

Jo: de Gallesio.

#### 1.

שו"ת רבני מנטובה לא ". לת יעבץ 78 § 78 שנת ה"א ר"ב כאשר איגינה\*\* הרביעי ראש הכומרים ברומי הוציא לאור שנת ה"א ר"ב כאשר איגינה\*\* הרביעי ראש הכומרים ברומי הוציא לאור דת אשר גזר שאין יהודי רשאי בעיר אחת אם יהיה ברשות המלך ועוד נימוסים הרבה יש להם שלא יוכל שום יהודי לעשות שום מלאכה ושלא יוכלו לדון בדיני ישראל וזולתם רבים ,אז הסכימו קצת מהיהודים לקבל מאת שר המולך בזמן ההוא בעיר מנמוב"ה שיתן להם היישוב ושיתן להם רשות לשמור תורת משה בפרהםיא ולדון בדיני ישראל ולעשות כל מלאכות שירצה וכ"ו

\* nicht lesbar. \*\* Eugenio.

#### 2.

Ms. lat. Dresden. A. 203: Campanus epūs Apruntinus de vita Pii. pont. maximi. 470 Oktavblatt beg.: Pius II. originem duxit; schliesst: & in Cella Divi Andree sepultū ad Vaticanum: Finis.

p. 24b. Questore urbano usus est Tulio fortipisano acris & animi & (25a) viro: sed contrahendo ere alieno in sumptus bellicos paulo laxiore quo fcuni (factum) est ut exhaustis vectigalibus unde suppeditare domesticis sumptibus pecunia posset: aliqno (aliquando) laboraverit: coactus unu in triclinium et ipum admodum frugi familiam oëm (opem) redigere, ut aliqn exclamaverit. & qui appeteret et qui contenneret (sic!) pecuniam stultum eë (esse): Sed neque rationem fisei vectigalibus aut portorijs auxit: neque decimas antea exegit q (quam) bello turcis indicto: & tunc quoque moderatione adhibita ne prophani magistratus q (quam) sumpmi (supremi); utque iudeorum ultra q (quam) trigessima (!) gravarentur: neve ad maiorem sumam infimi magistratus q (quam) suprmi (supremi): utque iudeorum vigesime non ex proventibus sed ex capite deducerentur.

#### 3.

Ms. lat. Dresden. F. 48. Beginnt (von späterer Hand) CHRONIC. INCERTI AVTORIS / ab Init. Mundi usqu. ad annũ 1517. (Randnote: Sed verò Egidj Cardinalis Viterbiensis scripsit...) VSVRPATVR Passim versiculus david.

p. 254b. Alexandro acerrimum ingenium. Inerat solertia, prudentia, diligentia et multe efficacie ac facundia naturalis. Nemo egit accuratius, persuasit vehe-

mentius, defendit pertinacius: tantusque rebus omnibus aparuit et cogitando, loquendo, agendo, sustinendo quod ad maximum principem faceret... cibi fuit... parcissimus voluptatum tamen appetentissimus etc. Schliesst p. 3252: et Accurrato Medico curandum provisit (325 Hochquartseiten). Vgl. Höfler in Archiv f. Kunde oesterr. Gesch.-Quellen. 1854 (12). S. 381.

#### 4.

Ms. lat. Paris (Bibliothèque nationale) 5163 (fol.) enthält:

- 1. Alexandri Papae VI. obitus et Pij Tertij Creatio MDIII.
- 2. Electio Julij P. P. II. (p. 49a ff.).
- 3. Diarij / Di Papa Giulio Secondo / 1503 (p. 169a ff.).
- 4. Electo (!) Julij II. Papae (p. 177a-224a).
- 5. Continuatio Diariorum / Julij Pape II. (p. 225a-292a).

1 und 2 sind von Johannes Episcopus Ortanus (in der civitas Castellana) verfasst (vgl. p. 137a, 152a). Sein Diarium (p. 1 -167a) beginnt mit dem 12. August 1503 und reicht bis zum 31. Mai 1506 (schliesst: ad sanctitatem Suam scriptas). Dann folgt ein leeres Blatt (p. 168). Die folgenden Diarij sind von einer anderen sehr zierlichen italienischen Hand. Die Relation 2. ist besser als 4., scheint aber aus der gleichen Quelle zu stammen. Die letztere schliesst: cuius Anima requiescat in Pace (6. Mai 1506 p. 224a). Die Continuatio besteht aus Auszügen aus einem grösseren Tagebuch, dessen Paginierung stets angegeben wird.

- p. 4b. 1. Sevitia (saevitie Ms. Dr.), Insidiae. rabies, furor, ira, libido, Sanguinis, atque auri spongia dira sitis
  - 2. Sextus Alexander, saeco (iaceo Ms. Dr.) hic iam libera gaude Roma tibi quoniam mors mea vita fuit (tua est Ms. Dr.)
  - 3. Sextus Alexander vastavit caedibus orbem Tertius at reparat nomine reg Pius
  - 4. Vendit Alexander Cruces (claves Ms. Dr.) Altaria Christum emerat ille prius, vendere iure potest.

Dasselbe Gedicht enthält Ms. Dresden. F 132 (Historico-Politica varia Italica atque latina linguâ in ipsa Italia conscripta) p. 316 vollständig. Vgl. Gregorovius VIII. 10 und Ms. Breslauer Universitätsbibliothek IV Q 146m p. 228.

5.

Ritratto di taglia in Saggiatore, Giornale Romano I (Rom 1844) S. 339.

Mensis julii 21. 1527

In mei etc. constitutus d. Petrus de Vallevanck hispanus, Bartholomeus Vainethus etiam hispanus, et quilibet ipsorum refutaverunt Isaac Salomonis et Heliae etiam filiae dicti Isaac et Bala\*) uxori ejusdem Isaac et Rich\*\*) uxori d. Caym filii dicti d. Isaac praes. omnia iura eius et cuiuslibet ipsorum competentia contra eos occasione taliae impositae pro redimendo sese ipsos a manibus eorum militum nullo iure etc. hanc autem refutationem fecerunt quia etc. confessi fuerunt habuisse

et recepisse ab iisdem de talia quinquaginta scutorum per ipsos impositorum de quibus vocaverunt sese bene pachati etc. pro quibus etc.

Actum in regione Arenulae

Cicarellus.

\*) Bella. \*\*) Ricea.

6.

Ms. hebr. Bresl. Sem. XXXI.

אמר הרב הריאיטי מב"ע דע אתה המעיין במליצתי יאת כי .p. 129a. לא מפני היות החכם ר' לוי בן גרשום בלתי מופלג בחכמות ומושלם בדעות לא עבר בן (!) כתבי מליצתי זאת כי חכם גדול היה בכל חכמה בהגיון ובחכמת הטבע ובלמודיות יותר מכלם גם בתלמוד נטה שפרירו אבל כי בדברים מהמן האלהות דבר סתר לי אליו: וכן הנחתי החכם הנרבוני ור' יצחק אלבלג.... וכן לא הבאתי עמנואל ממשפחת הצפרוני על לשננות' ובכל דבריו במחברתו החשק וכן ר' מוסטין דיארירא וכו'

#### 7 A.

Ms. Kgl. Bibl. Berlin or. qu. 511 האיפוריסטי דאיפוקראטו und anderes Medizinisches. Vgl. Steinschneider Hebr. Übers. S. 660.

15b, 25a f. אטר הר"ם ו"ל מריאטי, 28b, 29b, 32b, 42ab, 43b, 46a, 49a, 56b.

אמר האשל הגדול הר' משה מריאיטי [א' הת'] השמטנו מהספר הזה הזה מסופו [מסוף הספר הזה] ארבעה וחמשה מיוחסים לאפוקרט [אבל] הם כפולים וכן עזבנו פרקים נמצאים בהעתקות אשר [מה] לא נמצאים מצאתי] בנצדי ולא ראיתי בעניינם תועלת .אמרתי הנה הנצרים בויכוח מרחיבים [מה] על האומר דבר שלא בשם אומרן ולכן לא אשימם מכשול לפני בהתוכחם עמי: ויוצרני ברחמיו יראנו נפלאות מספר [מספרו] הכתוב עליו לא תוסף [עליו] ולא תגרע ממנו .אין צור בלעדו יתרומם על כל ברכה ותהלה אמן כי"ר אמן [אמן אמן סלה ועד]:

Die Varianten sind aus Ms. or. qu. 517 p. 48a.

7.

יער לבנון 170–170 און אין פרת תועת הספירה / ואין לי גבול מתי מתי מספר שמת ומלאו זבול עודי ספרת תועת הספירה / ואין לי גבול מתי מתי מספר שמת ומלאו זבול ואין זבול בעבודתי / עוד מאז באתי בגדיש / צל עוני ולמעני הסער / ואקום נבער / למצא את בית יוצרי שער / מצאוני שומר נער / מפניו נלאתי נחלתי / כי חמה מלאתי / נמשל אהי בנהי והיי כן היא / חקרתי מעיניו נסתרתי / ובני הפקרתי / וגרוני נחרתי / מעיני קרתי ושתיתי מים / מי שמים שומו כי מרים הם / ולא מהם אפשר שיכשר להדיח דמים ורפש / זכחות הנפש כיוני הגוויות הומות נואמות בדמע כלם / וקולם בלי נשמע / על נהרות ומדברות אחת לאחת דוברות / קינה היא וקוננוה: וכו"

#### 8.

# Selomoh Molkho's literarische Thätigkeit.

Seine דרשות (ס' השפאר) cod. Med. Plut. XLIV. No. 9; cod. München 57,6. 311.13; cod. Oxford 977, 995a. 1030. 1658,1. 1659. 1660. 1661; gedruckt Salonichi 1529, Krakau 1569, 1598 usw. von Jakob b. Mošeh aus Hamburg.

Sein קנה cod. Oxf. 1662,1. 2210.1 gedruckt Amsterdam s. я.

Kabbalistische Dissertation cod. Oxf. 1589,6.

Ansicht über das Jahr der Erlösung cod. Oxf. 2586,2.

Gedicht יולו מים mit מנרת cod. Oxf. 2221,1.

Proben seiner dichterischen Begabung in מסך לאברהם (Abraham Azulai, Konstantinopel, p. 106a).

ים in eod. Oxf. 2285,10.

Sein Reisebericht מתה באחי להגיד סבת נסיעתי מפרטוני in cod. Almanzi 38 (Hebr. Bibl. IV. S. 98); cod. Bresl. Sem. (vgl. Graetz IX. 43) veröffentlicht von Eduard Biberfeld. Der Reisebericht des David Reubeni, Berlin 1892.

#### 9 A.

Ms. or. Berlin. Kgl. Bibl. Quart 651 מגן אברהם des Abraham Farissol. fol. 108a. פרק ע"א על מועד מועדים וחצי ועדן ועדנין ופלג עידן

כאשר ראיתי בשנת רנ"ד לאלף חששי הגיע לנו בגלילות משנת רמשליאה הערה מפורשת בכתב העיר רומי על ביאור הקצים יהמו (?) איטאליאה הערה מיום לידת משיחם ושישלימו שנ' המועדים וחצי האלה הנוכרים בשנת אלף ותק"ה ללידת משיחם שהוא לחשבון ישראל ה' אלפים רמ"ה לבריאת העולם וכו"

fol. 115a. פרק ע"ד על ידיעת קץ לביאת המשיח וומן תחיית המתים

ומן האחרונים עוד בזמני זה החכם השלם הרופא המובהק :das.: מיסטיר בוניט דילאטש אשר מעיר רומי כתב ברבים על הקץ הזה והגביל גבול לביאתן שיגלה ויראה בשנת רס"ה לאלף הששי כפי מה שמנה וטעה כאשר כתבנן למעלה בפרקים מיוסדים לזה וכו"

#### 9.

Textvergleichung der ed. princ. Rom 1493 (nach L. Hain, Repertorium Bibliographicum H. 1. p. 242 n. 9926) und der ed. Paris 1511 (10. Nov. H. Stephan [Kgl. Bibl. Dresden; ed. Marburg 1537 Kgl. Bibl. Berlin]) von Bonets de Annulo.

Titel: Boneti delatis [de latis] hebrei medici Provenzalis [provenzalis] Anuli [anuli] per eŭ copositi super astrologiam utilitates incipiunt [astronomici utilitatum liber ad Alexandrum sextum pontificem maximum]. Im Vorwort wird der Quadratus Israelis (רובע ישראל) des Jakob b. Makhir erwähnt. Nachwort: Hec sunt beatissime pater: Anuli astronomici puncta peregregia, una mecũ ad S. tue [sanctos tuos]

pedes humilime [humillime] oblata. que positis superiliis [supercilijs] hilari vultu / ut spes fovet recipias. Nec mirum si gramatice methas [metas] qui hebreus sum latinitatis expers nonnuq excesserim: nolens utile per inutile viciari. Malui S. T. [fehlt] tibi rosulas [in] vili q urticas loliumve [aut lolium] in [i] preciosa offerre sportula: ut que ad S. T. totiusque reipublice [ad salutem tuam totiusq r. p. c.] commodu / omniumq rerum opificis laudem utilia comperta sunt / ob connexiones verborum enormes [ob humilem cotextum vocabulorum] / non omitterentur / suma verum auctoritate tua interposita a cunctis patule agnoscerentur [Quin potius sub summa tua maiestate atq auctoritate ab omnibus amplius cognoscerentur].

Parce precor rudibus que sunt errata latino Lex hebrea michi est / lingua latina minus.

## 10.

Ed. prin. des ההרכבה 'D des Elia Levita, Rom August 5278.

וכח ליעת p. 37. וקומם יקושה ישועת המונים להשלם בדקרוק מלאכה חדשה וחוק זרועי אשר אמצני דבר כל לשון זר ומורכב ומלה משנה וקשה וספר בביאור לחוקקו נתתיו לאחים שלשה ומסיג צפרתיו יסדתיו כתבתיו וועקב לווים ליצחק ויום טוב ואמם ירשה אביהם אביגדור בלי שום נפישה וזקקו מלאכתם וגופם וחקקו ונדבו רכושם באיי אלישה עדי הושלמה מדינה עדינה ונעשה ברמי עשרה וששה והוחל באחד ונגמר בימים לחדש שמו אב ואלף חמישה שמנה ושבעים למנין יצירה ומאות שתים ישות עוד ספרים בסוד דת קדושה: יצו הוד וחסדו אלהים לעבדו גם שאר הספרים שנדפים אחר זה אשר חברם המחבר הנ"ו Schluss: גם שאר יהיו נדפסים ברשותו ובכח גזרת חרמו כמבואר בכתב חותמו הנתן על ככה הנקרא גר"צייה ופריבילייו בלע"ו ... ונחקק בבית זואן יקומו פאזוט דמו"נטיקייו ברו"מה בשוק מונ"טאנארי:

#### 11.

Archivio Urbano Storico in Campidoglio. [Mešullam di Volterra (מופר מתא) 1536].

בעצם היום הזה שהוא יו' א' י"א יוניו נועדו יחד הבנקיירי בכנסת ציציליאני והסבימו וגמרו ביניהם לקרוא להם שני אנשים ברורים שיפסקו הם וידינו על עסקי הבאנקי מהיהודים כאשר יטב בעיניהם וכל מה שיפסקו הם יהיה להם מעמד וקיום ואילו הם הברורים ר' שלמה צרפתי ורבי בנימין דלוקלו ואילו הם הבנקיירי אשר היו מרוצים על קריאת הברורים הנ"ל: קודם ר' שלמה מפיסה ר' בנימין דלוקאלו [דלוקלו] ר' בנימין דכינפרי ר' שלמה צרפתי ר' משה טומו וחברו ר' מנחם שרשאלייה

| ר׳ יהושוע קורקום   | ר' דוד פיצו      | ריצח'ק גוייום               |
|--------------------|------------------|-----------------------------|
| [גורקום]           |                  |                             |
| ר' אלייהו קורקום   | ר' דוד רם        | ר' שלמה הרופא               |
| ר' משה דגויילו     | ר' מסעות         | ר' מנחם גוררובאן (גוררוכאק) |
| ר' משה בר יחיאל    | ר' שמואל אלביצו  | ר׳ עבדיה דרוסילו [מרוסטה]   |
| ר' מצליח גפא דכוכי | ר' שבתי מפוני    | ר' מרדכי דרוסאטא [דרוסטה]   |
| [ממונטי רשונו]     |                  |                             |
| ר' יצחק דלוקלו     | ר' מרדכי מכינפרי | ר׳ יוסף דריניינו            |
| ר' משה מורו]       | ר' אלייה ב' יואב | ר' מצוני                    |

#### 12.

Namenregister aus den Atti diversi, donazioni, prestiti, divorzi, contratti di nozze ecc. der Gemeinde im Archivio urbano storico in Campidoglio [Älteste erhaltene Gemeindeakten 1536—1542].

Abraham b. Ahron de Scazzocchio 1536. 1538 (המופר). 1539.

Abraham b. Hajim Khohen 1538.

Abraham b. Jakob di Palestrina 1536.

Abraham Lewi (גובר) 1538. Abraham de Mozone 1541. Abraham b. Rafael 1540. Abraham p. 1536.

Abraham b. Simantob 1536.

Abraham Siziliano 1536.

Ahron Jona 1540.

Ahron b. Jehuda di Trastevere 1542.

Ahron רכיינגו 1536. Ahron b. Šemuel 1540. Ašer b. Šemuel 1540.

'Azariah b. Joab di Rosello 1536.

'Azariah Mordkhai 1536.

Barukh 11 1536.

Barukh b. Joab 1538, 1539, 1542. Ben Astrug (הפרנס) 1536, 1539.

Beniamin de Lucoli 1536. Beniamin דכינפר 1536.

Beniamin Khohen (מטונה) 1536, 1543. Beniamin b. Meir de Maregni 1542.

Beniamin de Plumara (Fiumara) 1541.

Daniel b. Abraham 1536.

Daniel Siziliano 1536.

Daniel b. Vito Mercanti 1541.

Rieger, Geschichte der Juden in Rom. II.

David b. Barukh Figo 1536.

David Beni (?).

David b. Elia 1536.

David Falcon 1539.

David Finzi 1536.

David Fogliese 1536.

David Piccio 1540, 1542.

David Ram (המפואר) 1536.

Durante b. Semtob del Sestiere 1542.

Efraim מאוליכנו 1536.

Efraim b. Rafael de Frascati 1536, 1540.

Elia b. Abraham di Anticoli 1536.

Elia b. Abraham Ha-Rofe 1536.

Elia Corcos 1536, (ממונה) 1542.

Elia b. Menahem 1536.

Elia b. Mošeh 1538.

Elia b. Uziel 1542.

Elièzer b. Beniamin de Fasano 1539.

Elièzer der Musikant 1542.

Gabriel רדואל 1536.

Gabriel b. Semuel de Aspra 1539.

Gabriel di Saul 1536. Hadriel נעטיאטיון 1539. Ḥajim Aškhenazi 1536.

Hananiah 1540.

Hananiah b. Eliézer 1536.

Jákob Ascarello 1536.

Jakob Uriel 1536.

Jákob di Daniel 1536(-1562).

Jákob Siziliano b. Jirmia 1542.

Jakob אורציל 1540.

Jakob b. Daniel מסלודה 1536.

Jakob di Aversa 1536.

Jakob Rosello (רוגיל) 1539, 1542.

Jakob Piperno 1540, 1542.

Jano Funaro 1541.

Jedidia b. Mošeh delli Panzieri 1539.

Jehiel Aškhenazi 1536.

Jehiel capo delli azimatori 1539.

Jehiel b. Eleázar Siziliano 1539.

Jehiel b. Jákob Aškhenazi 1536.

Jehuda b. Eljakim Aškhenazi 1538.

Jehuda b. Šabtai 1536, 1539, 1541.

Jehuda Ha-Rofe 1536.

Jehuda b. Jedidia Gatigno (מַטֵּין) Fattore genannt מחנה 1538.

Jehuda b. Josef Finzi 1540, 1542 da Bologna.

Jehuda b. Mikhael 1539.

Jehuda b. Mošeh b. Abraham de Veroli

Jehuda di Tagliacozzo 1540.

Jekuthiel b. Izhak (Arzt) 1539.

Jekuthiel di Napoli 1540.

Jirmia b. Geršon Hajim 1542.

Ješaja b. Semuel Tripolese 1539.

Joab Mercanti 1540.

Joab Rafael b. Beniamin de Mon(te) santo 1539, 1542, 1550.

Joab Melammed 1539.

Joab Fattore 1539.

Joab b. Mošeh Trionfo 1539.

Johanan b. Mikhael de Tagliacozzo 1540.

Josef (ממונה) 1540.

Josef Abraham b. Mikhael 1536.

Josef b. Abraham Ha-Rofe 1539, 1540.

Josef de Aversa 1539.

Josef b. Beniamin 1539.

Josef מכושיאה (? מכושיאה 1540, 1541.

Josef b. Daniel 1536.

Josef b. Jakob דמלוצו 1539, 1541.

Josef b. Jekuthiel מלוכסראפו 1538.

Josef Khohen Fogliese 1539.

Josef דכוסיכו 1536.

Josef b. าราวิช 1539 (s. J. b. Jakob.)

Josef b. Meir di Perugia 1539.

Josef b. Menahem 1541.

Josef Mosardo 1542.

Josef b. Mošeh 1539.

Josef de Mozone 1540.

Josef ibn שקש 1539.

Josef Zarfathi 1536.

Josef b. Zekharia 1536.

Jošúa Corcos 1536.

Jošúa b. Šemuel טראבלםי 1539.

Israel 1536.

Israel Aškhenazi 1536.

Izhak Aškhenazi 1536.

Izhak b. Jakob Giojosi 1536(-1562).

Izhak b. Jehuda b. Šabtai מופ׳ מות 'Dio 1538-1542.

Izhak Khohen de Viterbo 1542.

Izhak טלופיליו 1540.

Izhak ניני 1540.

Izhak de Palliano 1536.

Izhak Rafael המלאך 1538.

Izhak Rafael חמלמד 1542.

Izhak רכיינגן 1536.

Izhak b. Sabtai (ממונה) 1539, 1540.

Izhak b. Šelomoh 1539-1541.

Izhak b. Śelomoh di Cori 1539, 1540

(משרת), 1542. Izhak Siziliano 1540.

Izhak Usilio 1536.

Izhak Zemat 1542.

Izhak Zoref 1542.

Khascher b. Abraham Aškhenazi 1539.

Mahaneh 1540, s. Jehuda b. Jedidia.

Marsugo di Frascati 1536.

ר' מסנונת 1536.

Massud b. Moše דמנשי 1539.

Massud Siziliano 1540.

1536. מסעות

Mathithia b. Mikhael 1536.

Mazliah b. Mordkhai הלמכרים 1536.

Mazliah גפא דכוכי 1536.

Mazliali de Monte Rotondo 1536, 1541.

Mazliah b. Joab Rafael 1540.

Mazliah b. Joel di Velletri 1538.

Mazliah האפו רכוב 1536 vgl. oben.

Menahem di Bondi 1539.

Menahem Cordovano 1536.

Menahem b. 'Obadia de Genazzano 1536

1538.

Menahem Tartaglia 1536.

Meir b. Jehuda di Mantua 1539.

Mešullam di Volterra 1536, 1538.

Mikhael Khohen b. Josef 1536, 1542.

Mikhael di Palestrina (נובר) 1538.

Mikhael b. Sabtai Zemat 1539.

Mordkhai b. Jehuda מכאוק 1539.

Mordkhai b. Joab מכינפרי (מטונה) 1538.

Mordkhai Khohen 1539.

Mordkhai Luganti 1536.

Mordkhai b. Mošeh Galante 1539—1541.

Mordkhai Ottoletta (ממונה) 1536.

Mordkhai di Palliano 1542.

Mordkhai di Rosetta 1541-42.

Mordkhai דרוסקאטא 1536.

Mordkhai di Scazzocchio 1536.

Mošeh Haj b. Jakob Haj 5"1 1539.

Mošeh b. Šemuel טורכשננו 1536.

Mošeh b. Šemuel de Ceprano 1536.

Mošeh de Colobecchio 1540.

Mošeh Moro 1536.

Mošeh Aškhenazi 1536.

Mošeh Lewi 1538.

Mošeh מליוולה 1540.

Mošeh ליוולה 1542.

Mošeh דנוי לו 1536.

Mošeh di Cameo 1536, 1540.

Mošeh Izhak (Arzt) 1539, 1542.

Mošeh b. Šelomoh 1536.

Mošeh b. Šelomoh Aškhenazi 1538.

Mošeh Rafael 1539.

Mošeh di Pontecorvo 1536.

Mošeh b. Simantob 1540.

Mošeh b. Meir 1536.

Mošeh b. Nehemja 1539.

Mošeh de Veroli 1539, 1540.

Mošeh Tosso & Comp. 1536.

Mošeh b. Jehiel 1536.

Mošeh מרור 1536.

Mošeh b. Josef de Rignano 1536, 1539.

Obadia di Rosello 1536.

Rafael b. David di Ascola 1536.

Rafael Stichi 1541.

Saadia b. David 1540.

Šabtai Khohen Grego 1536.

Sabtai b. Menahem di Cammeo 1536

bis 154.

Sabtai de Plumara 1536, 1541.

Sabtai de Pone 1536.

Sabtai b. Efraim 1536.

Sabtai de Viterbo 1536.

Sabtai b. Abraham de Palestrina 1539.

Šabtai b. Joab di Calabrese 1539,

(משרת), 1540 (משונה).

Sabtai b. Josef שמב 1539.

Sabtai di Piperno 1541.

Said b. Abraham Sarmani 1539.

Sallum 1541.

Selomoh Tripolis 1542.

Šelomoh Abilio 1536, 1540.

Selomoh b. Semuel 1536 [Ram]

Šelomoh b. Josef Ha-Khohen 1536—1550.

Selomoh Corcos b. David 1536, 1540, 1542.

Šelomoh di Pisa 1536, 1539.

Selomoh Zarfathi 1536.

Selomoh b. Hajim Gatigno 1542.

Selomoh (נטאניו ders.?) 1542.

Selomoh Salerno 1541.

Šelomoh Ha-Rofe 1536, 1542.

Selomoh מגורי (de Cori?) 1536.

Selomoh b. Jehiel Ha-Rofe 1536, 1539.

Selomoh b. 'Obadia 1536.

Selomoh Natronai 1540.

Selomoh b. Izhak 1540.

Šemtob Ambron 1539.

Semajah b. Šelomoh טריגו 1536.

Šemarjah 1541.

Semuel כהלול 1536, 1542.

Semuel b. Mošeh di Tivoli 1536, 1542.

Šemuel Albizi 1536.

Semuel b. Izhak 1536.

Semuel b. Leon Romano 1539.

Šemuel b. Šabtai di Nola 1536.

Semuel b. David כתלול 1539, s. S. בהלול.

Semuel Zaddik 1540, 1541.

Semuel de Emilia 1542.

Šemuel Rosso 1542.

Semuel b. Abraham 1539, 42-62.

Simantob גובירא 1539, 1542.

Simon Khohen b. Mordkhai Khohen de Viterbo 1539.

Zerah b. Perah di Napoli 1539.

Zerahia עמרון (Ambron) 1536.

Zerahin b. Mathithia Rofe מטיאלי 1538.

h-151 / 1

# 13.

# Hervorragende Gemeindemitglieder (Akten 1542-1605) (ausser den gelegentlich bereits erwähnten Ärzten usw.).

| 7. 7 | ľhišri.     | 1542.<br>Mikhael Khohen b. Josef Kh.<br>1543.                  | 01          | Mai.    | Sabtai b. Izhak de Pone 5"1.<br>Rafael b. Jedidiah de Cori 5"1. |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 23.  | Jan.        | Izhak b. Šelomoh y", gen.                                      | <b>41</b> . | шиі.    | Josef de Arignano b. 'Obadja                                    |
|      |             | Gajo.                                                          |             |         | Izhak Giojosi b. Jákob Giojosi                                  |
|      |             | Josef נחמיפה.                                                  |             |         | 5"t.                                                            |
| 29.  | Adar.       | Jehuda אלמושטנו.                                               | 22.         | Mai.    | Jehuda b. Šabtai 5"1.                                           |
| 22.  | April.      | Selomoh b. Izḥak 'שלוי.<br>Barukh b. Šabtai משען נ"ע.<br>5304. |             |         | Eliézer Mazliah Khoh. b. Abraham Kh. 5"31.                      |
| 11   | Sept.       | Jehuda b. Šabtai 5"1.                                          |             |         | Mošeh 'Abdon b. Rëuben '7".                                     |
| ***  | isope.      | Sem Tob di Sforno.                                             | •           | •       | Sabtai b. Menahem de Cameo.                                     |
| 23.  | Sept.       | Meïr Bonafossa di Bonfilo.                                     | 7.          | Juni.   | Josef b. Mošeh de Rieti 5"1.                                    |
| 20.  | Sopre       | 1550.                                                          | 10          | т.      | Mordkhai מכינפרי b. Joah לים.                                   |
| 3. A | dar II.     | Mordkhai der Lehrer b. Jehuda.                                 | 18.         | Juni.   | Izhak b. Mordkhai de Campegnano 5"1.                            |
|      | A wail      | Mikhael der Lehrer.                                            | 25.         | Juni.   | Abraham b. Josef Brodo 5"1.                                     |
|      | März.       | v                                                              |             | Aug.    | Joab der Lehrer de Recanati.                                    |
|      |             | zano 5"x1.                                                     | 9.          | Okt.    | Selomoh b. Abraham Aškhe-<br>nazi 5"1.                          |
|      | Juni.       | Barukh Hazak b. Jehuda der<br>Arzt 5"1.                        | 15.         | Okt.    | Selomoh b. David רוקום פרנם Selomoh b. David מגטילות חמדים.     |
| 26.  | Okt.        | Selomoh b. Josef Purim 5"1.  Jehuda b. Šemtob Ambron.          | 26.         | Okt.    | Mordkhai b. Jákob de Nepi                                       |
| 5.   | Nov.        | Abraham der Lehrer.                                            | 99          | Nov.    | Mesullam de Monte Juani 5"1.                                    |
|      |             | 1551.                                                          | 44.         | 1404.   | 1554.                                                           |
|      | Jan.        | Abraham Astrologo.                                             | 19          | Jan.    | Gabriel b. Semuel de Rieti 5"1.                                 |
| 22.  | Juni.       | Barukh b. Mordkhai 'Anaw.<br>1552.                             |             | Jan.    | Hajim 'Anaw b. Jakob de                                         |
| 8.   | März.       | Mikhael Khoh. b. Josef Kh. 5"1.                                | 90          | F-1     | Capua.                                                          |
| 8.   | Juni.       | Mazliah b. Menahem 5"1 da<br>Zeprano.                          | 20.         | Febr.   | Josef b. Mordkhai Leridi 5"1. Jošuá b. Mošeh Abina 5"1.         |
| 15.  | Juli.       | Daniel b. Efraim Astrologo 7"1.                                |             |         | Selomoh Hulajo b. Jošua 5"1.                                    |
| 28.  | Okt.        | Abraham b. Ahron 5"1.                                          | 1.          | April.  | Jakob b. Mordkhai Creti 5".                                     |
|      |             | Josef b. Barzilai.                                             |             |         | Mošeh b. Barukh משען Sizi-                                      |
| 23.  | Khisle      | w. Benjamin b. Josef de Arig-                                  | 0           | A month | liano 5"1.                                                      |
|      |             | nano.                                                          |             |         | Selomoh b. Josef בישין.                                         |
| 16.  | Dez.        | Mordkhai der Lehrer.                                           |             | -       | Josef b. Selomoh 5" current.                                    |
| -    | <b>73</b> 4 | 1553.                                                          | 20.         | April.  | Gabriel b. Semuel de Ceprano                                    |
|      |             | Abraham Habib.                                                 |             |         |                                                                 |
| 26.  | April.      | Jekuthiel b. Izhak der Arzt                                    |             |         | Jakob b. Mordkhai Leridi gen.                                   |
|      |             | aus der Familie Kalonymos                                      | 10          | Mai     | de Aversa 5"1.                                                  |
| 7.   | Mai.        | des Römers.<br>Izḥak b. Ḥajim Usilio.                          | 15.         | Mai.    | Šemuel Zaddik Askhenazi b. Abraham 5"1.                         |

| 21.        | Mai.  | Hajim b. Gabriel der Arzt de<br>Avisano.            |     |               | Abraham Hakhim b. Elizen<br>Hakhim 5"1.                                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | Menahem b. Menahem Napo-                            |     |               | 1562.                                                                        |
|            |       | litano 5"1.                                         | 9.  | März.         | Jirmiah b. Geršon Tonina 5"1                                                 |
| 24.        | Mai.  | 'Amram b. Nathan Tripolese                          | 5.  | April.        | Mošeh Aškhenazi b. Mešullam                                                  |
| 1          | Juni. | 5"1.<br>Hajim Aškhenazi 5"1.                        | 21. | Mai.          | Šelomoh Ram b. Šemuel Ram                                                    |
|            | Juni. | Mordkhai b. Jákob Rosello.                          | 09  | A             |                                                                              |
| 10.        | Judi. | Barukh Khohen b. Menahem Kh. de Viterbo 5"1.        |     | Aug.<br>Sept. | Abraham b. Josef de Pisa 5"7.  Joab Rafael b. Benjamin de  Monte Santo 5"31. |
| 19         | Juni. |                                                     | A   | Okt.          | Jakob b. Immanuel de Lattes                                                  |
|            | Juni. | Mikhael b. Šemuel Fiorentino                        |     |               | 5″ı.                                                                         |
|            |       | ۶″۲.                                                | 28. | Okt.          |                                                                              |
| 21.        | Juni. | David b. Jehudah.<br>'Azarjah Khohen b. Šabtai Kh.  | 29. | Okt.          | Elièzer Khohen b. Abraham<br>Kh. de Terracina 5"1.                           |
|            | Juni. | 5"1. David b. Mordkhai de Tivoli                    | 11. | Nov.          | Durante del Sestier b. Šemtob<br>Provinziale 5"1.                            |
| er T :     | vull, | ۶″۱.                                                | 12. | Nov.          | Šabtai b. Josef de Rignano 5"1.                                              |
|            | T 11  | Jehudah b. Mazliah de Ceprano.                      | 3   | Febr.         | Abraham b. Bono uomo Ga-                                                     |
| 4.         | Juli. | Hajim 'Anaw de Capua b. Jakob 5"1.                  |     |               | tigno 5"1.                                                                   |
|            |       | Jehiel b. Abraham.                                  |     | -             | Mošeh de Rignano b. Josef de R.                                              |
|            | Juli. | Mordkhai מלפני de Rosetta.                          | 21. | Juni.         | Elhanan Haj b. Selumiel Haj de Amerino.                                      |
| 8,         | Juli. | David b. Mošeh de Fiorentino                        |     |               | Uziel Mikhael Jaghel b. Je-<br>buda de Camerino 5"1.                         |
| 16.        | Juli. | Ağer b. ?                                           |     | T 11          |                                                                              |
| 26.        | Aug.  | Jákob b. Saádia di Emilio 5"1.                      |     | Juli.         | Josef b. Mošeh מליגרומי ו"ל.                                                 |
|            |       | Barukh 'Anaw de Capua b.<br>Mordkhai.               |     | Okt.          | Mošeh b. Mordkhai de Rignano                                                 |
| 16.        | Sept. | Izhak Rafael der Lehrer b. Abraham de Salmineta 5"1 | 27. | Dez.          | Mošeh b. Izhak der Arzt 5"yı.<br>1564.                                       |
|            |       | gen. R. Creti. Semuel b. Mikhael de Monto-          | 30. | Nov.          | Hajim Khohen b. Šabtai Kh. de Sezi 5"1.                                      |
|            |       |                                                     |     |               | 1565.                                                                        |
| QE.        | Nam   | poli.<br>R. Šabtai b. Jehiel.                       | 3.  | Jan.          | Mošeh de Nola der Lehrer b.                                                  |
|            | Nov.  |                                                     |     |               | Benjamin.                                                                    |
| <b>J</b> . | Dez.  | Mikhael Khohen b. Josef Kh.                         | 11. | Jan.          | Nathan b. Rafael חסון.<br>1568.                                              |
| 10.        | Dez.  | Mathithia b. Mikhael de Palestrina.                 | 17. | Okt.          | Šelomoh Binah b. Jošuá Binah 5"1.                                            |
|            |       | 1555.                                               |     |               | 1570.                                                                        |
| 20.        | Jan.  | Abraham para b. Jakob 5"1.                          |     | Juni.         | Israel Provençale.                                                           |
|            | Jan.  | Mazliah b. Menahem de Ceprano 5" b. Jakob.          | 26. | Nov.          | Jákob b. Menašeh ו"ל פרנס<br>מגמילות חסדים.                                  |
|            |       | Benjamin b. Josef de Arignano.                      |     |               | 1571.                                                                        |
|            |       |                                                     |     | T3 1          | T1 1 D*-1 1 1/-11 -1                                                         |
| 29.        | Jan.  | Hajim b. Nissim Rafael 5"1.                         | 4.  | Febr.         | Israel h. Rëuben de Valbriga                                                 |

13. Mai. Jakob Giojoso b. Izhak Gio-20. Febr. Joab b. Mošeh איי מישי ו"ל 1080. (de Jesi?). 10. Aug. David b. Barukh Figo 5"1. 1585. 1574. 19. Sept. Josef b. Jehuda Ascarello. 10. Jan. Jišmael Provencale. 1599. 1576. 8. Dez. Joab b. 'Obadja de Tivoli "1. 14. Jan. Jisrael Provençale b. Rëuben 1600. 16. Febr. Josef b. Izhak Corcos 5"7. 3. Mai. Semuel b. Mošeh de Castel-20. Mai. Mordkhai b. Josef Leridi. novo 5/17. 9. Okt. Abraham b. Semuel Zaddik Josef b. Elia Treves 5"1. 26. Okt. ו"ל פרנם נמילות חסדים. David b. Josef della Roca 5"L Menazeah b. Selomoh de Porto 26. Nov. 17. Dez. Selomoh Corcos b. Šelomoh C. 5119 1577. Selomoh b. Efraim Corcos "1. 24. Dez. 1. Dez. Mošeh b. Hananja ו"ל פרנס Selomoh b. Ahron Romano de מהחברה מג"ח. Scazzocchia 5"1. פרנם מהחברה Izhak Corcos 1601. מג"ח. David Khohen b. Abraham 28. Mai. David b. Gerson המששמט 25. Dez. K. Viterbo 5"1. della Marca. 2. Dez. Mošeh b. Mošeh de Ripa "t. 1581. 1602. Ahron b. Mordkhai (מכינפרי) 25. Juni. 20. Sept. Abiezer Elia b. Todros 'Azariel מבינסרה ז"ל. לבית טודרום ו"ל. Šemuel b. Jošuá Corcos. 15. Aug. Mikhael b. Mathithja de Pa-8. Dez. Selomoh b. Josef ibn שימש ו"ל 5. Dez. lestrina 5"1. 1582. 26. Dez. Jakob Leridi b. Josef L. 5"1. 24. Febr. Izhak b. Elija Treves 5"1. 1603. 1583. 8. Mai. Josef b. David 2"25 de Cori 17. Febr. Jehiel b. Mošeh Khohen ""Y 5"1. Manoscrivi. 1605. 14. Juni. Abraham Khohen b. Eliézer 26. April. Izhak Corcos b. Šelomoh C. Mazliah Kh. Viterbo. Mordkhai Khohen b. David 1584. Kh. 7. Febr. Jehiel b. Selomoh Remontilino

## 14.

7"1 z. Z. in Safed.

Ms. Dresden. F 82. Italienische Briefe. 29 Blatt Folio. Schliesst p. 29b: Di Londra li 3. di maggio 1559.

p. 3b et essendo dalla disobbedienza delle leggi nata la licentia di leggere d'ogni sorte de libri di onde si e comminciato ad infettare il popolo, pero li sono prohibiti tutti i libri heretici e sospetti, et rinovate le pene contro di quelle, che li leggono, imprimomo esportano nello Regno con ordine che per l'avvenire non si stampara cosa alcuna senza licenza dell'ordinario secundo il Decreto del Consilio Lateranense ultimo et accio che il popolo non circumferatur omni vento Doctrinae

si e ordinato che non si senga o insigni altra dottrina che quella che approva, e tiene la chiesa Romana, e si sono dannati per heretici tutti quelli che altramente credono, o Insegnano rinovandoti tutte le penne, e provisioni gia constitute contro quelli tali ecc.

Der Brief ist an Cardinal Marone und Londra li 19. di febraro 1556 datiert.

#### 15.

- Ms. Breslauer Stadtbibliothek: Exemplar Epistolae Romae allatae quae loco historiae / esse potest, de obitu Pauli IIII. Pontif. qt. 1559.
- p. 2a. Doppo fatta questa attione se ne ritornono in Campidoglio, dove il senato et populo Romano ad perpetuam rei memoriam haveva eretta una bellissima statua di candidissimo marmore dell'effigie naturale del papa, che gli era costata tre mila scudi, et uniti dal'odio et dalla rabbia tutti um lamte gli tagliono il capo, il naso, la bocca, et l'orecchie, con una man, et di poi in dispreggio del papa la ruppero et fracassorno tutta. la testa fu presa dalli pulli, et con maledir il papa la ruzzorlorno giu del monte, et tutto questo fu fatto da Romani vivendo anchora il papa, molti con d'opinione per vendicare l'ingiurie che aveva recevuto da casa Caraffa il Carle Sta fiora, e forte che questo non e mal giudicio.
- p. 4b. Mi era scordato di dirne che lunedi et martedi li pulli ruzzorlorno per tutta Roma la testa di quella statua del papa, li devano il fuoco alla barba, et li facevano tutti quei dispreggi ch'e possibile a imaginarsi, et vi erano molti figliuoli de gentilhuomini Romani armati, che accompagnanano coloro che facevano questo effetto, et ognuno se ne rideva così huomini come donne, poveri et ricchi, si che da San Pietro, in qua non si e mai veduto ne letto il maggior vituperio fatto ad alcuno pontifice nella morte sua. [p. 5a] Pensate che hoggi il populo Romano ha fin dato licentia alli hebrei che gettino a terra certi portoni, ch'erano stati fatti fare da questo papa per tener li tutti chiuse in un certo loco, a loro designato per far che non vi resta memoria di lor [liu?] in alcun modo, viediate (!) pure che non hanno rispetto fin alli tempij, di far scanzellare et rompre l'arma sua et levarla fin giu di pali, et della pianete inululando tirannia et infamissima casa Caraffa, tanto odiosa al senato et populo Romano, ecc.
  - p. 5b. Di Roma alli XXIII d'Agosto 1559.

Vro amorevolissimo fretto
Gio. Vicellino.

#### 16.

Ms. lat. Paris (Bibl. nationale) 5172 fol. schliesst p. 208b in manibus Sue Sanctitatis Finis Anni 1573. Der Titel von späterer Hand: Pius P. P. IV / 1565. Dann: Cornelii Firmani De / Macerata I. U. D. / Ceremoniarum apostolicarum magistri / Diarium / Pii. Papae. Quinti. / Pontificatum integrum; et res gestas ad Sacras / Ceremonias pertinentes ab obitu Pii IIII. / Usque ad initium Pontificatus Gregorii XIII. / complectens. Cornelius Firmanus war seit 22. August 1565 Cerimonienmeister.

p. 26<sup>3</sup>. Die Martis 4º Junij (1566) in mane quoniam Sanctissimus Dominus Noster mandavit, quod Episcopus Ferratinus Vicarius Basilice S. Petri faceret exorcismum in porta Ecclesiae et alia omnia usque ad effusionem aque in Sugestu dedi rotulum pro Babtismo Parandorum hoc modo:....

[26b] Paratis omnibus ut supra feci portari in cammera in qua morabantur baptizzandi bacile cum Saleria, aliud bacile cum vase et mappula, et quinque faeulas deinde ad cammeram Sue Sanctitatis ivi in qua Reverendissimi Domini Cardinales Farnesius, et Crispus 1) qui debebant esse compatres quorundam ex ipsis baptizzandis constituerunt corum procuratorem Reveren- [278] dissimum Dominum Archiepiscopum Sancte Severine ad interveniendum nomine ipsorum ad Cathechismum, et esorcismum affirmante Sanctissimo Domino quod illud fieri poterat quia per solum interventum et debitas ceremonias in infusione contrahebatur spiritualis affinitas. Deinde in Anticamera sue Sanctitatis Reverendissimi Domini Cardinales Pacecus, et Vitellius similiter eundem Archiepiscopum ad idem constituerunt Procuratorem, et idem fecit Reverendissimus Gesualdus 2), postea in Cammera paramentorum duxi deinde Baptizzandos ad Ecclesiam hoc videlicet procedebant quattuor mazzarij, duo neophite cum Bacile et soleria alter cum bacile, et cum vase, et mantilibus, deinde tres Parafrenarij Sue Sanctitatis cum eorum vestibus de rosato portantes tres pueros babtizzandos ornatos vestibus albis faculas in manibus portantes, quos sequebatur Elias et Moises Filius codem modo vestiti cum faculis.

Episcopus Ferratinus. i. Amerius<sup>3</sup>) lotis manibus, et acceptis paramentis, de quibus dixi supra in Capella Sancti Andree sedens in porta Ecclesie super sede posita super tapete fecit exorcismum pro ut in meo rotulo presente dicto Archiepiscopo Procuratore, et Respond. (responderunt) ut dicebat.

Postea ivit ad sugestum factum ante Capellam Sanctissimi Sacramenti altitudinis unius pedis ubi sedens super faldistorium versus ad portam Ecclesie fecit Cathechismum unxit eos deinde [27b] lavit manus et expectavit Pontificem qui cum Pluviali, et Mitra albis delatus descendit ad Basilicam ipsam Cruce et Cardinalibus secundum ritum procedentibus oravit ante sanctissimum sacramentum, ascendit in suggestum ivit ad sedem positam ante Columnas Capelle Sacramenti versus Ecclesiam et lavit manus illo interim Accoluthis candelabra cum luminaribus porta' (portante) et sine mitra stans dixit.

Domines vobiscum / Et cum Spirito tuo / Et orationem / Oremus / Domine Deus Virtutum etc. /

Deinde sedit cum Mitra, et tunc fecit portari ante suam Sanctitatem fontem argenteum duo auditores portarunt gremiale quod semper tenuerunt, et Pontifex Baptizzavit Eliam quem tenuit Reverendissimus Dominus Cardinalis Crispus. Moisem quem tenuit Reverendissimus Dominus Cardinalis Vitellius. Leonem quem tenuit Reverendissimus Dominus Cardinalis Farnesius. Abraam quem tenuit Reverendissimus Dominus Cardinalis [p. 28a] Pacecus. Eliam nepotem predicte Elie quem tenuit Rev.mus Dominus Cardinalis Gesualdus.

In fine Pontifex dedit Pacem cum alapa cuilibet ipsorum et sine mitra stans dixit Orationem. V. / Oremus / Omnipotens etc. / Et cum Mitra sedens linivit eos oleo Chrismatis, dedit illis vestem candidam, et facellas accensas. et lavit manus. deinde sine mitra genuflexus incepit. / Te Deum laudamus. / Te Dominum etc. /

<sup>1) + 6.</sup> Oktober 1566 (p. 34b).

<sup>\*) +</sup> Mai 1572 (p. 170a).

<sup>2) (</sup>Amerinus) Il Ferratino war sein Volksname (p. 99b), † 10. Mai 1569.

Et dicto primo versu stetit usque ad finem Himni et cum Accoliti tulissent candelabra dixit Orationem. Sedit cum Mitra recepit babtizzatos ad osculum pedum, deinde sine mitra stans presente Cruce dedit benedictionem, et concessit presentibus indulgentiam decem Annorum, et totidem quadragenas.

Assistentes Diaconi Reverendissimi Cardinales fuerunt Reverendissimus Dominus Cardinalis Vitelius, et Simoncellius, duo Prelati assistentes servierunt de libro, et Candela.

Pontifex completis omnibus ut supra oravit ante Sanctissimum Sacramentum, et altare Vulnis (!) Sancti qui fuit ostensus et delatus in sede rediit ad Palatium.

[28b] Fuerunt dicta die in Basilica Sancti Petri infiniti Judei quibus dedi locum subtus Organum Cardinales steterunt ante sugestum in bancis positis in forma rotunda.

#### 17.

Ms. lat. Paris (Bibliothèque nationale) 5173 fol. Titelblatt:

Diariorum
caerimonialium
Joannis Pauli Mucantij
Romani I. V. D. caeremoniarius Apticar ') Magistri
Tomus Septimus.

( De ingressu Conclavis et rebus in eo gestis post obitu fel: rec. Clementis Papae VIII.

De creatione, coronatione, morte et exequiis St.me 2) Leonis Papae XI.

De rebus in Conclave gestis post eius obitum.

Et de creatione, coronatione, et primo Anno Pontificatus S.D.N. Pauli divina provid.ª P. P. Quinti.

Die Relation beginnt mit 14. März 1605; endet p. 98b (15. Mai) mitten im Satze: Die Dominica XV. eiusdem mensis Maij post solitam missam conventualem celebratam à Sa — Für die Wahrhaftigkeit der Relation bürgt eine Randglosse von andrer Hand: hoc est veris/simum ego / Jacobus / Grimaldus / Vaticanae / Basilicae / Clericus / Beneficia/tus bei der Erzählung, dass sich kein Mensch mit Leos Leichnam abgeben wollte, wenn nicht J. P. Mucantius und der D. Jacobus Clericus Sancti Petri dazu angetrieben hätten.

p. 45a. Fuit haec Leonis Undecimi electio 3) non modo sacro Collegio R.mor. dd. Cardinalium, sed universe Curie et Urbi gratiss. a ob Electi magnificentiam, splendorem, liberalitatem, integritatem, facilitatem, rerum experientiam, et omnium denique virtutum excellentiam, quae in supremo Christiano Principe omnium moderatore maxime desiderantur.

p. 46b. Justitiam, pietatem, religionem, charitatem, et alias omnes virtutes ita semper amavit, ut homines aliquo virtutis genere insignes, vel aliqua scientia, seu arte praeclaros sumopere dilexerit, et honorari procuraverit... Quibus virtutibus ita Sacri Collegij et popularem auram aquisiverat, ut... Populus Universus Urbis ob eius electionem iubilatione maxima exultaverit.

<sup>1)</sup> Apostolicarum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sanctae memoriae.

<sup>5)</sup> Nach dem 18. Scrutinium.

p. 47b. Nomen Leonis accepisse se dixit, non solum ob Patrui sui magni memoriam, sed etiam ut universa Urbs in spem adduci posset videndi saecula illa aurea Leonis X. in ipso Leone undecimo renovata.

#### 18.

Ms. ital. fol. Berlin. 41—43. Diarium des Theodor Amayden aus Hertogenbusch. No. 41: Diario / veridico e spassionato, / della Città / e Corte di Roma / dove si legge tutti li successi della / suddetta Città Incominciando dal primo / Agosto 1640, fino / all'ultimo dell' Anno 1644. notato / e scritto fedelm. de da Deone hora Temi / Dio, e copiato dal proprio Originale. 681 Blatt. Dieser Teil des Diario reicht nur bis Ende 1642. Einen Teil davon enthält cod. 1142 der bibl. Alexandrina: Diario della Città e corte di Roma, notato da Deone hora temi Dio dell' Anno 1640 a die 19 augusti tantum... Includitur dies prima Jan. a. 1642 [Narducci, Catalogus codd. manuscript. practer orientales in bibl. Alexandrina, 1877 p. 90].

No. 42: Diario / della Città e Corte / di / Roma / scritto, e notato / da Deone hora Temi Dio, / dell'anno 1645 (1646 und 1647). 570 Blatt.

No. 43: Dasselbe 1648. 1649. 1650. 510 Blatt.

XLI p. 334b f. Domenica 15 corrente [September 1641] fu posto in tavoliere qualche tratatto d'aggiusta men. con Parma ponendo in considerazione, che Papa Clemente, Pontefice di tanto credito tanto stimo, eseguito, negli ultimi anni del suo Pontificato uolle pur [?] dalli Farnessi supportare [p. 335s] una espressa rebellione in Roma, ch'avendar guerra in Italia che bene espesso da picciola favilla si estende in larga fiamma. Tuttavia esce soldatesca da Roma, e setti pagati, come dicemmo dal commune dell'Hebreo, che a questo fine pose 25 000 Scudi à cambio dal Principe Prefetto, estimo, che si come all'Hebreo non è prohibito di far usura col' Christiano, così non è prohibito al Christiano di farla con l'hebreo, dicendo il sacro testo: non feneraberis fratribus.

XLII. p. 221b (24. März 1646) La medesima mattina sendo il Tevere uscito dal suo letto, et occupato i luoghi bassi di Roma il Sign. Card. Panfilo con Monsignor Governatore di Roma, Monsignor Bonvisi Prefetto della grascia il Marchese del Buffalo et altri Signori andò in Barca distinguendo il pane alle finestre alle assediate delle acque.

p. 557b (7. Dezbr. 1647) Sendosi il Tevere inondato grandemente Roma nella parta più bassa è sotto acqua. Il Papa con cura grande fa con le barche sovvenir le case oppressi dal fiume senza pagamento, e s'aggiunge l'altro Incommodo che non corrono fontane per accomodarsi li Condotti, et li Pozzi sono pieni d'acqua cattiva del fiume.

p. 5642 (21. Dezember 1647) Giovedi mattina di nuovo fù rumore in Roma per la cresciuta del fiume della notte precedente, et sta la atta tutta insieme, et travaglio grandissimo dubitando d'essere travagliata dell'acque per tutto questo Inverno. p. 5645.... il danno che hà fatto l'Innondatione del Tevere massimo nella Città di Roma. Ove vano cadendo molte fabriche e si vedono Infinite case appontellate contravi.

XLIII. p. 22<sup>a</sup> (15. Februar 1648.) Il medesimo giorno una monaca attempata sendo portinara, nell'hora che le monache stavano à desinare apri la porta, e se

ne andò, nè si sà dove haveva questa monaca molte amicitie, con dame, e prelati, e per quanto si dice un poco sospette, hà preso imprestite da gli amici, et amiche sue quantità di gioie, et argenti impegnati da lei à diversi hebrei, di modo che sarà stata una cara amica.

#### 19.

Vat. Bibl. cod. Vat. 7711. fol. 227ab: Aufzeichnungen des 17. Jahrhunderts. (Sehr dünnes gelbes Papier aufgeklebt auf weisses.)

# Ghetto de gli Hebrei in Roma.

Sono in Ghetto 4500 bocche di Hebrei.

200 famiglie sole benestanti hanno il Valsente di 900 m. scudi. In tutto il ghetto un millione e qualche centinaia di milliaia di più.

Essi dicono d'hauer solo 300 m. scudi in tutto.

L'Università hebrea tiene da Christiani 236 m. sc. à 4 per cento quali dana ad usura à 18 per 100.

Essi dicono di tenerne 300 milla.

Hanno di pesi Camerali 3 m. 201 sc. altre volte haucuano 4861.

Essi dicono d'hauerne 4000.

La pigione delle case del ghetto e stata tassata dalla Camera, ne si puo alterare ne meno si possono appigionare ad altri che Hebrei. Restando qualche cosa spigionata l'Università hebrea è obligata à pagarne la pigione rarissime uolte però e per breuissimo tempo ne resta alcuna spigionata cresendo (crescendo) il numero de gli Hebrei ma non il sito.

fol. 227b. Tengono nel ghetto 3 o 4 macelli proprij, e l'Università ò Communità loro riscuote 3 quattrini per lib. (libra) affittando questa gabella 2100 ogni anno almeno.

Pagano ogni anno sc. 1500 per i convertiti hebrei.

Essendosi convertito sotto Urbo (Urbano) VIII. un'hebreo conspicuo do (detto) Masserano, fu condannata l'Università loro à pagar li 600 sc. di pensione annua ipso vivente. Essi per liberar sene l'uccisero; in pena di che furono condannati à pagarli 1600 (1600 durchstrichen) Scu. perpetuamente à fauore de catecumeni inpiegannosi anche à tal'effetto tutte le multe pecuniaria de' maleficij hebraici.

Le sole (sole nachträglich eingefügt) 200 familie benestanti che possedono 900 m. sc. di Valsente (concessoli come dicono, che un terzo resti infruttifero) tengono almeno 600 m. sc. à guadagno à 18 per 100 (se bene anco danno à olo à 10 è più per 100) ma dato (data?) ogni cosa à loro modo, destratti i pesi camerali, et ogni altra spesa ni resta per loro di puro e netto 96 m. sc. di guadagno ogni anno à queste sole 200 familie.

fol. 228a (wohl von derselben Hand wie 227ab). Hauendo in diverse occasioni dati straordinarij sussidij alla Camera, gli è stato restituito ogni cosa intieramente, e da 30 anni in qua si è calcolato e trovato hauer riceuuto di più di quella dato haveano 40 m. e più sc.

Essi però si milantano d'hauer imprestato sempre gratis.

Il B. Gio. da Capistrano offerì una uolta una gran naue alla Stà di Eugenio IV per trasportare gli Hebrei di la del Marc.

Questo è quello che si sà delle loro ricchezze, quello che non si sà forsi è molto più.

#### 20.

Bibl. Vat. Cod. Ottob. 2483 fol. 1912—1972 cop. ch. s. 17 ex. fol. 1975—1982 leer. fol. 1985 steht nur 1682. 29. 8 bre. Impositioni de Som. Pontefici e debiti de gl' Hebrei di Roma. (Datum und die Worte e debiti bis Roma von derselben Hand später hinzugefügt.)

Poca memoria si puol'hauere dell'origine delli debiti che hà l'Università, e massime da tempi lontani purche l'officiali d'essa non sono prouisionali mà forzati à seruire, e con loro disgusto, e non essendo alcuno dell'Hebrei, etiam de Pāli (principali) che possino uiuere senza le loro industrie assai è che se ne troui qualche memoria in Carta Rozza, e non compita, et etiam così non si hà che dal 1595 in questa parte, ma di prima non se ne sà penitus cos' alcuna.

Si hà per certo che in do tpo (detto tempo) era l'università carica solo che di sc. 18m e qualche Cento (Centesimo) di Debito e quali furono fatti per impositioni de Som. Pontefici. Si uede per qualche coniettura, che ciò principiasse dal tempo di Clemente VII per le miserie di Roma, e si augumentasso (augumentassino) in tempo di Clemente VIII per l'Innondatione del Teuere.

Il detto Pontefice ammise l'Università à monti sanctà del Popolo Romano per luoghi 214, che li sc. 18m e cento (centesimo) seruirono per estinguere li Debiti come per Chirografo dell'istesso diretto alli SSri Conservatori et il sopra più che furono se. 3m e 75 in ca (circa) furono ritenuti dalla Camera per soventione d'essa per la Concessione di detta Gratia come per Chirografo dell'istesso diretto à Mr tesoriero come si puol verificare, e nel Deposito del S. Monte della Pietà nel quale furono dal Giustiniani che comprò li monti à Cento per Cento depositati, e tutto segni nell'anno 1595.

Nel 1627 ò 1628 che fosse Urbano VIII fel. mem. impose all' Università, per souuenire l'Annona sc. 6000 di che ne pagauano sc. 300 l'Anno.

Del 1629 ò 30 impose all'Università, che douesse pagare ad un tal Neofito sc. 1200 annui e perche li parue esorbitante che un Neofito godesse tanto per Chirografo impose che douesse l'Università pagare sc. 5000, si come li pagorono al Banco de Sigri Sacchetti come per cedola prodotta all'offo (officio) del Plebano e l'altri sc. 600 lasciò che si pagassero al detto Neofito conpatto che alla sua morte, recadesse alla Casa de Catechumini si come l'hà pagati sino al presente, e ua perseuerando.

Del 1632 è 33 il medesimo Pontefice impose per la sovventione dell'Annona altri sc. 3000 come apparisce si dice nel libro dell'Abbondanza.

Fù ammessa l'Università per sc. 12<sup>m</sup> à Mti (Monti) Sali r (regionis) e (ejusdem) con patto che pagasse sc. 760 per l'Interesse, come hà sempre pagato sino al tempo dell'estintione, cioè della Concessione che fece Innoco (Innocenzo) X. fel. me. d'ammettere l'Università à Mti (Monti) Annona r (regionis) e (ejusdem) per se. 166<sup>m</sup> et all'hora in luogo di farli pagare solo che li dd (detti) sc. 12<sup>m</sup> perche li luoghi de Mti (Monti) correuo (correvano) à 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Volse questo Pontefice che pagasse sc. 16<sup>m</sup> si che l'avvebbe sc. 4<sup>m</sup> oltre alli pagati per la da (detta) Concessione.

Per riguardare lo stato dal Contagio che serpeua fuori d'esso ordinò il detto Pontefice Urbano VIII al Sr Pietro Colangeli all' hora fiscale di Compidoglio, che facesse pagare all' Università sc. 3000 si come furono pagati al Banco de Sigri Sacchetti.

pag. 192. Nel 1634 ò vero 1635 ordinò il medesimo che si pagasse alla Casa de Catachumini altri sc. 3000 si come furno pagati nel Banco de SSri Syrij.

Nel 1642. ò uero 43 dall'istesso Pontesice su imposto che l'Università pagasse sc. 35m. Si come al Banco de SSri Farsetti e Pauia dal pmo (primo) Giugno 1643 à tto (tutto) 26 detto surno pagati sc. 22 900 in 14 partite, et altri sc. 12 088.85 surno pagati da 15 settembre 1643 à tutto li 30 mago (maggio) 1644 nel detto Banco de SSri Farsetti e Pauia in 8 partite.

Il Complimento della detta somma di sc. 37<sup>m</sup> di ucrità non ui è sufficienza di trouare tal pagamento ma saranno certo nelli libri Camerali.

Puol' essere che in dd (dette) Depositioni ci sia qualche abbaglio mà non sarà di momento ne da farci reflessione.

Tanto nel tpo (tempo) del Contagio, quanto nel tpo (tempo) della Guerra di Parma (mà nel tpo di questo fù di eccesso) farno (furno) ordinati dal medesimo Pontefice quantità immensa di letti e per la Guerra furno mandati à Ronciglione Viterbo Acquapendente, Perugia Corneto Castiglion del Lago, et altri luoghi dello stato che per mantenere detti letti e fare muta di lenzolo e paga di Minri (ministri) che bisognava mantenere per assisterci, e Vetture per mandar dette Robbe importò piu di sc. 80m e delle robbe non ritornorno altro che stracci e non si poterno recuperare ne li Noli ne le robbe perdute.

In tpo (tempo) d'Innoco (Innocenzo) furno fatti li Monti anona r. e. (regionis ejusdem) ma costò di pepe all' Università che bisognò donare alla R. C. A. (Reverendissima Camera Apostolica) sc. 16m oltre alli sc. 4m sudd (suddetti).

In tpo (tempo) d'Alessandro VII fù il Contagio e perche uis errorno il Ghetto bisognò gouernare tutti i Poueri e così la maggior parte di essa per lo spatio di quasi mese 8 che si daua à testa un Carlino il giño (giorno) che importò all' Uniuersità con la spesa di Lazzaretto sc. 40<sup>m</sup>.

Il medesimo per li moti di Francia ordinò all' Università li letti che li bisognò comprare la robba q<sup>nti</sup> (quanti) plurimi, e se bene di uerita hebbe li Noli non erano suffraganto perche bisognò mandar li letti à Viterbo Toscanella, Corneto e Civita Vecchia che con li min<sup>ri</sup> (ministri) assistenti e robbe perdute ci rimese l'Università di molta considerabil somma.

Per tutte le sopra dette Cose si troua al presente con debito di piu di sc. 260m e qto (questo) perche oltre alle dde (dette) somme di Capitale non potendo l'Università resistere ogn' anno andaua augumentando il Debito qualche migliaio di scudi come al presente uà rimettendo.

Afuori che ogn' Anno Sto (Santo) li uien' imposto di pagare alla Trinità de Pellegrini sc. 1800.

Paghe annue inuariabili necessarie.

| Per frutti di Luoghi di monte | sc. 6 640   |
|-------------------------------|-------------|
| frutti di Censi               | sc. 1265.75 |
| frutti di Cambij              | sc. 2487.—  |
| Alla R. C. Ap.                | sc. 800     |
| Alla Camera di Campidoglio    | sc. 831.57  |
| Alla Casa de Catachumeni      | sc. 1246.—  |
| Alle Convertite               | sc. 300.—   |

Nella partita di spesi incerti che S.ulta (s'ultima) e di sc. 1000 questi sono quasi piu certi de gl'altri e necessarij.

Perche ci uengono compresi li presenti di Natale e Agsto (Agosto) et altri Regali, accomodamento di fontane et altre occasioni che non si possono tutte esprimere sc. 1000

All' esattore delle strade oltre al giulio che pagano tutti gl'altri di Roma sc. 100 Per custodia e risposta de Portoni come per ricente

Alli Parochi di S. Tomasso S. Angelo in Pescaria e S. Maria à Monticelli sc. 900

All' Esecutori et esattori di Datij

Spese necessarie per il buon Gouerno.

A due scopatori per tenere polito il Ghetto

sc. 70

Souuenimento à Poneri agni settiman'a annui

sc. 2500

Souuenimento à medesimi, che se li fà spartire da Camarlenghi delle scole sc. 2500

Sussidio dotale à pouere Zittelle

Souvenimento di pane e uestiti, e maestri per poveri annui

sc. 1200

Per medico, speziale, e Barbiere, Carne et altro per li poveri infermi sc. 900 Rimessione che si fà delle Case ricadute all' Università in esecutione della Bolla di Alessandro VII. et ogni grão (giorno) ne uanno ricadendo, e le pigioni

non si riscotono sc. 500

Alimento alli poueri Carcerati ad instža de Christiani non essendo prouisti da creditori in esecutione della Bolla di Urbano VIII, piu e meno

Debiti che hà al presente l'Università alla R. C. A. (Reverendissima Camera Apostolica).

Per luoghi di monti come per Chirografo dell fel, mem. d. Innoco (Innocenzo) Xº del 1647 per l'atti dell' Lucarelli per estinguerne altri debiti sc. 166 000

### Censi.

Da SSri (Signori) Andrea e Pietro Cittadini come per Instrumento per li atti del Bianchi Not'o (Notaro) dell' Em'o Vico (Eminentissimo vicario) il di 19 Settembre 1672 (oder 1632) è notato in libro de Censi Ca. (wohl für carta) 79 sc. 1000

Da SSri (Signori) Constanza e Giuseppe Sarazani come per Instrumento per li atti de SSri m'ri (Signori maestri) di Strada il di 2 luglio 1674 pmo (primo) per li atti de Niccoli Not' o (Notaro) A. C. (Apostolicae Camerae) li 15. Geno (Gennajo) 1629 et in do lib. (detto libro) Ca. 14 sc. 800

Da detti SSri Sarazani come per Instrumento rogto (rogato) per dd (detti) atti il di 2 luglio 1674. et in detto lib. Ca. 87 sc. 9674.2

Dal Sigr Gio. Ango (Angelo) Chucchi come per Instrumento per l'atti del Florelli Noto. (Notaro) dell' Em'o Vico. (Eminentissimo Vicario) sotto li 18. ottobre del 1667 et in detto lib. Ca. 41 sc. 4000

Dal Sr. Gioseppe Nauii come per Instrumento per l'atti del Lucarelli Noto Capuo (Notaro Capellano oder Capuano?) il di 22 Giugno 1672 et in detto lib. Ca. 70 sc. 3000

Dalle RR. Monache de Torre di Specchij come per Instrumento per dd (detti) atti il di 27 Giugno 1667 et in detto lib. Ca. 31.

Dalle dette RR. Monache come per Instrumento per detti atti sotto li 6. Aprile del 1668 et in detto lib. Ca. 52 sc. 1760

Dalle dd (dette) RR. Monache come per dd (detti) atti il di 14 Agosto del 1668 et in detto lib. Ca. 59 sc. 3300 Dalla Sra Ortensia Verospi come per l'atti dell' olli Noto A. C. il di 24 Marzo del 1657 primo per l'atti del Bulgarini Notaro di Camera il di 14 Marzo 1614, et in detto lib. Ca. 22 Dalli RR. PP. (Reverendissimi Padri) Secolari come per Instrumento per li atti del Tobj Not' o A. C. il di 24 Marzo 1614, e poi per l'atti del Florelli Noto del Em'o (Eminentissimo) Vico il di 8 Nouembre del 1661 Cambij. Dal Sr. Marchese Patritij scudi quindicimi la come per Instrumento per li atti del Conti Noto Capuo al presente restano à scudi 9m come per li atti del Forelli il di 15 febo (febbraio) 1681 e nota si nel libro Ca. 324 sc. 9000 Dalla Sra Maddus Falconieri Gabrielli come per Instrumento per detti atti il detto gi'no (giorno) et in detto lib. Ca. 326. Dalla Sra Margarita Mazzarini Martinozzi come per Instrumento per li atti del Conti Noto Capno il di 19 febo 1682 et in detto lib. Ca. 307 Dalli SSri Gabrielli scudi 5000 come per Instrumento per l'atti del Palazzi Noto A. C. di sc. 2000 et altri sc. 3000 per l'atti dell' Olli Noto A. C. li 21 Genno (Gennajo) 1663 et in detto libro Ca. 230 e 231 Dal Sr Francesco Alfonso come per Instrumento per l' Atti del Rubino Noto A. C. di sc. 300 e sc. 700 per l'atti del Lucarelli il di 25 ottobre del sc. 1000 1661 et in detto libro Ca. 313 Dal Sr Simone Morettini come per Instrumento per l'atti del Petrocchi Noto A. C. il di 18 Agosto 1682 Dal Sr Ebanista Podosco à S. Ignatio come per Instrumento per l'atti del Malvezzo Noto A. C. il di 30 Agosto 1680 sc. 1000 Alla (Dalla) Sra Anga Tramandini come per Instrumento per l'atti del Pino il di 6 Giugno 1668 et in do (detto) libro Ca. 410 sc. 700 Dal Sr Capto Francesco Ma (Maria) Ridolfi come per Instrumento per l'atti del Gotti Not'o Capno il di 14 ottobre 1681 et in detto lib. Ca. 246. sc. 1500 Da Asdrugo Bises Pupillo come per Instrumento per l'atti del Scarsella Not'o A. C. il di 2 febo 1682 et in detto lib. Ca. 97. Da Isach de Sore come per Instrumento per l'atti del Cerasio Not'o dell' Hebrei Banchieri il di 7 Luglio 1643, et in detto libro Ca. 158 Dall' Eredità del q. (quondam) Giuseppe del Monte come per Instrumento per l'atti del Pino il di 23 Geno (Gennajo) dell 1667 et in detto lib. Ca. 399 sc. 1000) Dalla Compagnia di Chaim Vachese sc. 700 civè sc. 500 per l'atti del Simio il di 14 Giugno del 1665 e sc. 200 per l'atti del Pino il di 5 Agosto del 1672 et in detto lib. Ca. 333. 34. se. 700 Dalla scola del Tempio per lascita fatto dalla q. (quondam) Laura delli Rossi come per Instrumento per l'atti del Pino il di 5 Agosto 1672 et in detto

Da Raffaello delli Rossi sc. 4000 come per Instrumento per l'atti del Barettino Not'o de Banchieri il di 28 Giugno del 1643 che hoggi restano à scudi 2100: come per quietanza et in detto lib. Ca. 42 sc. 2100

libro Ca. 317

sc. 600

| Dalla scola Siciliana come per Instrumento per l'atti del Caioli Not'o          |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Capno li 7 maggio 1682 et in detto lib. Ca. 341.                                |
| Dalla scola Castiliana come per Instrumento per l'atti del Pinardi il di        |
| 25 Agosto 1678 et in detto lib. Ca. 396. sc. 300                                |
| · ·                                                                             |
| Da Samuel d'Anticoli come per Instrumento per l'atti del Pino li 23             |
| Genno (Gennajo) 1667 et in detto lib. Ca. 385 sc. 500                           |
| Dalla scola noua come per l' atti del Simio il di 28 ottobre del 1655 et        |
| in detto lib. Ca. 402                                                           |
| Da Perla Volletri Vedoua come per Instrumento per l'atti del Pinardi            |
| il 15 febo (febbraio) dell' 1680 et in detto lib. Ca. 92 sc. 1800               |
|                                                                                 |
| Da Saluator de Veroli per li Pupilli sc. 1800: cio è sc. 1200 come per In-      |
| strumento per detti atti il di 29 geno 1679 et sc. 600 per poliza come in detto |
| lib. Ca. 387                                                                    |
| Da Abram Betarbò come per Instrumento per detti atti il 25 agosto 1668          |
| et in detto lib. Ca. 383 sc. 400                                                |
| Dal detto come per Instrumento per l'atti del Simio li 28 ottobre 1665          |
|                                                                                 |
|                                                                                 |
| Da Ango (Angelo) Marini come per Instrumento per l'atti del Cerasio             |
| Not'o delli Banchieri il 25 Marzo 1645 et in detto lib. Ca. 53 sc. 400          |
| Dalli lochi pij detto Talmud tora sc. 1500 e ridotti altri Cambij sc. 750       |
| come per Instrumento per l'atti del Simio il di 8 ottobre 1667 et in detto      |
| libro Ca. 185                                                                   |
| Dalli detti lochi pij come per Instrumento per l'atti del Valentino.            |
|                                                                                 |
| hoggi Martoli il di 22 Geno (Gennajo) 1645 et in detto lib. Ca. 14. sc. 550     |
| Dalla Compa (Compagnia) della Carità della Morte come per Instrumento           |
| per l'atti del Caiola Not' o Capno li 18 Marzo 1682. sc. 1500                   |
| Dalla detta Compagnia come per Instrumento per l'atti del Simio li              |
| 28 ottobre 1665 et in detto lib. Ca. 330 sc. 500                                |
| Dalla detta Compagnia come per Instrumento per l'atti del Pinardi il            |
| di 25 Agosto 1678 et in detto lib. Ca. 279 sc. 50                               |
|                                                                                 |
| Dalla Compagnia delle Donne come per Instrumento per l'atti del Simio           |
| li 14 giugno 1665 et in detto lib. Ca. 277. sc. 150                             |
| Da Samuel d'Anticoli come per instrumento per l'atti del Pino 23 geno           |
| (gennajo) 1667 et in detto lib. Ca. 377 sc. 500                                 |
| Dalla Compagnia delle Zitelle come per Instrumento per detti atti il            |
| 19 Maggio 1667 et in detto libro a dette Carte sc. 300                          |
| Da Ango (Angelo) Sermoneta e Samuele Ponsieri come per Instrumento              |
|                                                                                 |
|                                                                                 |
| Da Ventura Velletri et Abram Marini come per poliza il di 9 Agosto              |
| 1650 et in detto libro Ca. 299 sc. 300                                          |
| Dalli Pupilli del q. Gabriel Todescho come per Instrumento per l'atti           |
| del Scarsella del Mese di Giugno 1682 sc. 2200                                  |
| Da Leone Ambron e Giuseppe del Monte come per Poliza del mese de                |
| luglio 1676                                                                     |
| 9                                                                               |
| Da Stella del q. Aron del Borgo come per Instrumento per l'atti del             |
| Pinardi il di 17 febo (febbraro) 1675 et in detto libro Ca. 103 sc. 50          |
| Oltre che si sono uenduti scudi 4000 di letti: cio è sc. 2000 ad Abram          |
| Modigliano a se 2000 à Samuel Sacardote a tutti si sono rimessi nelli fatto-    |

rati passati. (Zwischen passati und Ristretto ist in der Vorlage ein grösserer Zwischenraum.)

Ristretto.

Per luoghi de Monti sc. 166000 Censi sc. 032734.2 Cambij sc. 062329.70 sc. 261063.72

### 21.

Im Archiv der jüdischen Gemeinde in Rom finden sich folgende Akten zur Geschichte des jüdischen Konsistoriums in Rom:

1. Handschriftlich: Decreti del Concistoro Israelitico di Roma 14 apr. 1811 al 23 ag. 1812. Die Handschrift enthält auf 12 beschriebenen Blättern die Sitzungsprotokolle mit den Beschlüssen vom 14. Juli (sic!) 1811 bis zum 23. August 1812.

- 2. Im handschriftlichen Libro dei Decreti del consiglio di amministrazione 14 ott. 1719 al 22 giugno 1823 sind möglicherweise auch Aufschlüsse über den Concistoro enthalten; freilich findet sich hier eine Lücke zwischen dem 10. Januar 1811 und dem 21. Mai 1814. Die Handschrift enthält allerdings nur interne Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung.
- 3. Ein Druck: Descrizione della solenne Istallazione del Concistoro Israelitico eseguita in Roma il di 1 agosto 1811. Roma Nella Stamperia di Luigi Perezo-Salvioni MDCCCXI. klein 40. 27 Seiten. Die Descrizione enthält inseriert das kaiserliche Dekret d. d. S. Cloud 4 giugno 1811, durch welches das jüdische Konsistorium eingesetzt wurde, mit Nennung der 5 Mitglieder desselben, nämlich:

Leon di Leone - Gran Rabbino,

Giuseppe Samuel Benigno — Secondo gran Rabbino,

Vitale di Tivoli Abram Vita Modigliani Membri laici,

Sabato Alatri,

ferner den Wortlaut der Eröffnungsrede des Vicepräfekten mit der Erwiderung A. V. Modiglianis, dann den Eid der Mitglieder und eine Reihe von Ansprachen und Festliedern, bei denen zum Teil dem italienischen Text ein hebräischer beigefügt ist.

#### 22.

Zur Musikbeilage.

EJn Newes sehr Künstlichs // Lautenbuch / darinen etliche Preambel / vnnd // Welsche Tentz / mit vier stimmen / von den berumbsten // Lutenisten / Francisco Milaneso. Anthoni Rotta. Joan Maria. Rosseto. // Simon Gintzler vnd andern mehr gemacht / vnd zu samen getra // gen / aus welscher ihn teutsche Tabulatur versetzt / durch // Hanssen Gerle den Eltern / Burger zu Nüren- // berg vormals nie gesehen / noch im // Truck aussgangen // MDLII. // [Gedruckt zu Nurenberg bey // Jeronimus Formschneyder.

Register diser Preambel seindt // eins vnd dreissig . . . . Joan Maria hat achte / das 12345678.

Register der welschen Tentz // sindt acht vnd dreissig . . . . Joan Maria hat sechs den 9. 10. 11. 12. 13. 14. (9, 10, 12, 14 sind Saltarelo; 11 und 13: Passe meso). Rieger, Geschichte der Juden in Rom. II.

a late of

Das 1. Preambel. Joan maria.



Der 9. Saltarello. Johann Maria.



23.

## Die ältesten Gemeinderegister.

In Gli studi in Italia 1881 II. und 1882 I. ist ein Einwohnerverzeichnis der Stadt Rom, nach Bezirken geordnet, aus der Zeit Leos X. von Armellini veröffentlicht. Dasselbe zeigt leider sehr grosse Lücken. Von den jüdischen Familienhäuptern sind folgende erhalten:

- S. 907. Im Rione Colonna: mayo Massetto hebreo.
- S. 70. Im Rione Campomarzo: Daniel de Sinagoga [מבית אל].
- S. 328. Im Rione Regola: Ms. Isac francese cum uno suo compagno pte.
- S. 334. Das.: Manasseo hebreo.
- S. 481. La casa di Virgilio de Rusticis habitano certi iudey lavorano et texano pañi a nome di miser Juliano Leno.
- S. 483 f. Im Rione Sant' Angelo: Bonadora hebrea. Mayo Leone hebreo medico tutti pesonati del ditto. Abraam Ascarel. Jacob de Abraam. Symon spagnolo. Isac Abutar [אביתור]. Isac Avecito. Salamon als [alias] ditto Sircocha tavernaro. Joseph. Angelo banchero. Et uno altro judeo che ne se vole apolezar.

a late of

Ein vollständiges Register der Familien mit deren Kopfzahl aus der Zeit Clemens VII. (vor 1527) veröffentlichte Gnoli im Arch. rom. della soc. di storia patria 1894. Das in vieler Hinsicht hochinteressante Register konnte leider nicht mehr verwertet werden. Die folgende Aufzählung enthält nur die durch ein beigesetzes hebreo kenntlichen Namen.

| gesetzes neuteo kennt | TICHEL | Mamen.                 |     |                          |            |
|-----------------------|--------|------------------------|-----|--------------------------|------------|
| S. 415. In der Regio  | di     | Bondi                  | 3   | Moyses                   | 8          |
| Campo Martio:         |        | Mira                   | 1   | Moyses de Rinano         | 3          |
| Emanuel               | 5      | Lion                   | 5   | Espasoleto               | 8          |
| S. 455. Regio Parioni | s:     | Simon                  | 3   | Ysac                     | 2          |
| Leon Gateno [Gatigno  | ] 12   | Sabato                 | 3   | Salamon                  | 3          |
| Isac paduanus         | 14     | David                  | 4   | S. 496. Regio S. Angelo. |            |
| Moyses                | 8      | Isac Sacanino          | 3   | Abraam hispanus          | 5          |
| Rospo sartor          | 15     | Saule                  | 7   | Salamon phisicus         | 5          |
| S. 470. Regio Regulad | e:     | Josepe                 | 2   | Moyses matarasarus       | 2          |
| Ventura               | 5      | Salamon Macinin        | 6   | Vitalis sutor            | <b>6</b> 5 |
| Sabathuco             | 8      | Astrua ebrea           | 2   | Moyses pizigarolus       | 4          |
| Ysac                  | 6      | Lia ebrea              | 10  | Sabatinus veteramen-     |            |
| Servi Jdio [עבדיה]    | 2      | Josepe Rumo            | 2   | tarius                   | 6          |
| Datolo [יואב]         | 3      | Abraam                 | 4   | Moyses veterament.       | 5          |
| Salamon               | 2      | Salamon Corcas [l. Cor | -   | Salamon veterament.      | 5          |
| Vital                 | 2      | cos]                   | 3   | Jacob de Moyse sutor     | 3          |
| S. 477. Astruc        | 3      | Ysac                   | 5   | Simon Calcetarius        | 4          |
| Ventura               | 8      | Gabriel                | 4   | Gentilis hebrea          | 3          |
| Bran de Salamone      | 2      | David de Vagalude      | 5   | S. 497. Aramantinus de   |            |
| Ventura               | 9      | Helia                  | 2   | Recanate                 | 5          |
| Moyses                | 4      | Diana                  | 6   | Stella                   | 2          |
| Lusfro                | 6      | Lion sartor            | 4   | Simon                    | 4          |
| Melo                  | 4      | Ysac Columbo           | 4   | Moyses                   | 3          |
| S. 478. Heli          | 7      | Josepe                 | 2   | Flora                    | 1          |
| Angelo                | 4      | Josepe                 | 7   | Ella                     | 4          |
| Michael               | 3      | Salamon di Blanes      | 4   | Bonaventura hebrea       | 4          |
| Joseph Sacerdote      | 3      | Isac Usilo (אוסיליו) ב | 7   | Moyses                   | 3          |
| Vital                 | 4      | Raphael                | 3   | Symeon teutonicus        | 4          |
| Moyses                | 6      | Abraam                 | 4   | Leo sutor                | 4          |
| Samuel                | 4      | Erone                  | 4   | Bolestella               | 5          |
| Angelo francese       | 4      | Angelo                 | 4   | Stella                   | 2          |
| Bonomo                | 3      | S. 479. Abraam tudesc  | 0 2 | Camilla                  | 4          |
| Salomon               | 15     | Neron                  | 2   | Gentilis hebreus         | 2          |
| Angelo Dato           | 7      | S. 480. Raphael        | 6   | Dulce Bella              | 2          |
| Lion                  | 4      | Simon                  | 5   | Rica                     | 2          |
| Abraam                | 5      | Eli ·                  | 5   | Ventura veteramentarius  | s 4        |
| Prosper               | 3      | Ysac yspano            | 4   | Cossiglius teutonicus    | 2          |
| Abraam                | 4      | Aron romano            | 3   | Moyses Satinius textor   | 6          |
| Abraam                | 5      | Salvadio               | 5   | Vitalis veteramentarius  | 3          |
|                       | -      | ~ .                    | _   |                          | -          |
| Salomon               | 8      | Salamon                | 9   | Ammon hyspanus sutor     | 7          |

<sup>1)</sup> In den Akten 21. März und 1. Marheswan 1536; vgl. S. 82.

| Isac catalanus sutor 5      | Bella Stella vidua 7                         | Sabbatucius 8                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Isac veteramentarius 4      | David tessitor 9                             | Jacob Brudo 5                        |
| Abraam sutor 6              | Isac lanternarius 6                          | David veteramentarius 3              |
| Isac Nattas 1 veterament. 4 | Jacob veteramentarius 5                      | Moyses veteramentarius 6             |
| Filadora vidua              | Elias veteramentarius 7                      | Ansalmus 3                           |
| Donna vidua 1               | Joseph de Lucoli vete-                       | Simon siculus 5                      |
| Moyses veteramentarius 3    | ram. 5                                       | Guillelmus cartularius 4             |
| Estrucha hebrea 3           | Salomon tinctor et sutor 6                   | Isac venditor pannorum 3             |
| Regina vidua 3              | Guillelmus [Beniamin]                        | Abraam venditor panno-               |
| Benettus sutor 2            | sacerdos Judeorum 10                         | rum 2                                |
| Hebrea vidua 3              | Moyses veteramentarius 6                     | Abraam veteramentarius 3             |
| Josep calzolarius 2         | •                                            | Simon sutor 4                        |
| Moyses 10                   |                                              | Prosper sutor 5                      |
| Angelus 3                   | Vitalis 4                                    | Perna vidua 4                        |
| Abraam 7                    | Joseph 3                                     | Salamon 4                            |
| Josua veteramentarius 3     |                                              | Emanuel 6                            |
| Santes veteramentarius      | S. 498. David pollarolus 9                   | Salamon di li Panseri <sup>2</sup> 4 |
| Leo 2                       | _                                            | Angelus 3                            |
|                             | Angelus Saleo veteram. 6                     | Salamon 7                            |
|                             | Angelus de Ancicha 10 Savius venditor vini 7 | Salamon de Terracina 4               |
| Prosper 6                   |                                              |                                      |
| Sabbatinus siculus 5        | Jacob acconciator di                         | 1000 0000                            |
| Moyses sutor 7              | calse 5                                      | Abraam Cavis calzolarius 4           |
| Angelus provincialis 7      | 0                                            | David calzolarius 4                  |
| Leo Mahottus 3              | Sabon hebrea veteram. 4                      | Columbus                             |
| Salamon sutor 4             |                                              | Moyses mariscalcus 2                 |
| Mira sutrix camisaria 3     |                                              | Bonsue velero 6                      |
| Vitalis teutonicus 6        | Nora vidua 2                                 | Leo venditor pannorum 3              |
| Emanuel venditor panni 8    | -                                            | Strucus Barro 2                      |
| Melusius 6                  | Angelus 2                                    | Heber sutor                          |
| Vitalis teutonicus 5        | Jacobus de Piperno 7                         | Stella 3                             |
| Simeon 4                    | Rosella vidua 3                              | Simon 4                              |
| Isac venditor pannorum      | Tiullus mandatarius                          | Angelus Mutus 6                      |
| veterum 2                   | [שליח] 5                                     | Abraam Rubolese 2                    |
| Tregus [מריגו] 5            | Enea Mella 3                                 | Marzochus 4                          |
| Abraam medicus 8            | Argia vidua 6                                | Cioca tripolesius 7                  |
| Joseph calzolarius 4        | Abraam sutor 2                               | Rachelle 1                           |
| Salamon calzolarius 5       | Vitalis 6                                    | Elias de Micinelle 4                 |
| Brunetta sutrix 2           | Morescus de Morea 6                          | Abraam sutor hispanus 1              |
| Simon venetus 2             | Sabatinus 6                                  | Morescus tripolesius 3               |
| Mella hebraea lanarius 2    | Banchorus 6                                  | Aron piscator 7                      |
| Moyses veteramentarius 5    | Isac morescus sutor 7                        | Moyses ang. 9                        |
| Bertilus bastarus 11        |                                              | Abraam Josepi 6                      |
| Jacob de Viterbis 6         |                                              | Josapus 3                            |
| Salamon 5                   |                                              | S. 499. Rosa 3                       |
| Moyses 9                    |                                              | Elias 5                              |
| Jorius medicus              |                                              | Micinellus 6                         |
| Ortus moureus               | COL VILLA AND                                |                                      |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Lattas? <sup>2</sup>) Vgl. S. 270 Anm. 5 u. S. 438.

| Elias macellarius                       | 6        | Abraam venditor panno                      | )  | Simone                                      | 3   |
|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----|---------------------------------------------|-----|
|                                         | 5        | rum                                        | 5  | Gabriele                                    | 6   |
| Abraam magister schole                  | 6        | Mel pelliciarius                           | 5  | Sabbatuccio                                 | 10  |
|                                         | 7        | Isac                                       | 2  | Abraam                                      | 2   |
|                                         | 5        | Josep                                      | 5  | Dattolo                                     | 7   |
|                                         | 6        | Isac                                       | 9  | Isac                                        | 3   |
|                                         | 3        | Leo cartarius                              | 8  | Gratiosa                                    | 5   |
| Beniaminus macelarius 1                 |          | In eadem domo Mone                         |    | Angela                                      | 2   |
| Moyses Roselli [רושילו]                 |          | chus ebreus.                               |    | Gratiano                                    | 4   |
| ETA V                                   | 5        | Jo, Baptista de Canistr                    | 0  | Angelo                                      | 4   |
|                                         | 5        | hebreus                                    | 4  | Joseph                                      | 5   |
|                                         | 3        | S. 501. Bernardus                          | 1  | Bonndiuto                                   | 1   |
|                                         | 7        | Leo tessitor                               | 10 | Abraam                                      | 5   |
| T A                                     | 7        | Jacobus bastarius                          | 9  | Alexandro                                   | 8   |
|                                         | 6        | S. 502. Moyses                             | 7  | Mosci                                       | 5   |
|                                         | 7        | Simon                                      | 3  | Leon                                        | 2   |
|                                         | ā        | Diodora vidua                              | 5  | Astruccio                                   | 6   |
|                                         | 4        | Abraam                                     | 2  | Salamon                                     | 3   |
|                                         | 6        | Leo                                        | 6  | Angelo                                      | 6   |
|                                         | 2        | Joseph                                     | 4  | Rosa                                        | 6   |
|                                         | 6        | Joseph                                     | 6  | Bonaventura                                 | 3   |
|                                         | 3        | Rosellus                                   | 2  | Simon                                       | 2   |
|                                         | a<br>5   | S. 503. In eadem dom                       | _  | Salamon                                     | A   |
| Leo venditor ferri vecchi               |          | cuiusdam hebrei.                           | U  | Sabato                                      | 2   |
|                                         | 3        | David sacerdos Hebre                       |    | S. 508. Ventura                             | 5   |
|                                         | а<br>4   |                                            | 2  | David                                       | 6   |
|                                         | _        | orum<br>Mouses votezamentario              |    | Sarra                                       | 2   |
|                                         | <u>5</u> | Moyses veteramentario<br>Isac de Sabatucio | 8  | Gentelesca                                  | 2   |
|                                         | 5        | Vitalis                                    | 3  | Moscetto                                    | 4   |
|                                         | 3        |                                            | 2  |                                             | 2   |
| _                                       | 5        | Isac teutonicus                            |    | S. 509. Raphael                             | 4   |
|                                         | 2        | Corosus                                    | 4  | Regio Transtiberim:<br>S. 518. Gutone iudeo | =   |
|                                         | 6        | Abraam                                     | 6  |                                             | 5   |
| An                                      | 3        | Sabbatucius                                | 5  | Sabato iudeo                                | 6   |
|                                         | 6        | Moyses                                     | 6  | Gratianus iudeo                             | 3   |
|                                         | 8        | S. 504. Gentilis hebre                     |    | 13 - 1 - 41                                 | -:4 |
|                                         | 7        | senensis                                   | 2  | Es wohnten also, so w                       |     |
| Sabbatucius macellarius                 | _        | Salamon                                    | 6  | das aus dem Register                        |     |
|                                         | 5        | Joseph                                     | 4  | sichtlich ist, in der Reg                   | go  |
|                                         | 9        | Leo phisicus                               | 8  | Campo Martio 5                              |     |
|                                         | 5        | Angelus sutor                              | 6  | Parionis 49                                 |     |
|                                         | 5        | Jacobus h. in eader                        | m  | Regulae 356                                 |     |
|                                         | 9        | domo.                                      |    | S. Angelo 1169                              |     |
|                                         | 1        | Regio de Ripa:                             | _  | Ripa 145                                    |     |
|                                         | 4        | Salvatore de Capua                         | 7  | Transtiberim 14                             |     |
|                                         | 4        | Mosèe                                      | 6  | In Rom 1738 J                               |     |
|                                         | 4        | S. 507. Mosce                              | 3  | den bei einer Gesamth                       |     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 3        | Sabbatucio                                 | 3  | völkerung von 55 035 E                      | in- |
| Paulus teutonicus hebr.                 | 4        | Servo                                      | 1  | wohnern.                                    |     |

# Berichtigungen.

Anm.: Druckfehler, welche als solche leicht kenntlich sind, sind im folgenden nicht verbessert.

S. 2 Z. 19. Statt Amnestie L. Ausnahmestellung.

S. 5 Anm. 2. Vgl. Ms. ital. Berlin 9 fol. p. 274a. S. 6 Z. 24. Statt den l. einen .

S. 24. Die Erzählung, dass sich die röm. Gemeinde geweigert habe, die spanischen Exulanten aufzunehmen, beruht wahrscheinlich auf einer Verwechslung mit einer Begrüssungsgesandschaft aus Avignon (Juni 1493), welche Alexander bat, die spanischen Juden nicht aufnehmen zu müssen und die wegen dieser Bitte vom Papste mit einer Strafsumme belegt wurde (Bulletin hist. et arch.

de Vauclouse 1879 S. 62).
S. 39 Anm. 5. Serie V, tomo 2.
S. 52 Z. 13. Nach: Verona ist das Komma zu streichen.
Anm. 2. Calo Calonymos [Kalonymos b. David] aus Neapel war der Schwiegervater des Eliah Menahem Halfon (Steinschneider Hebr. Übers. 200, 333, 551, 637, 642, 984.

S. 74 Ann. 3. Dattilo (Joah) b. Raffaele de Rieti 1524 (REJ. 1893, 146) hinzu-

zufügen.

S. 75 Anm. 17. Statt Revere L Rovere.

S. 78 Anm. 9 L 1""7.

S. 92 Z. 23. Statt Semuel Zarfathi l. Jákob b. Immanuel de Lattes. S. 96 Anm. 3 l. gymnasio.

- S. 121 Z. 11 ist "der sogenannte Apollo als Violinist im Parnass" zu streichen.

  Z. 13 l. In dem Apoll als Violinist im Parnass.

  Z. 17. Statt "Apollo" l. "Violinspieler". Zur Sache vgl. Passavant, Rafael von Urbino und sein Vater (1839) II. 99; Crowe & Cavalcaselle, Raphael (deutsch v. Aldenhoven) II. 328 f.

S. 123 Z. 24. Statt Lewi L'Khohen.

- S. 166 Anm. 1. Statt 572 l. 5172.
  S. 175 Z. 28. Nach (1581) ist das Komma zu streichen.

S. 193 Z. 29 L verpflichtete.

- S. 209 Z. 26 L nuob.
- S. 231 Z. 13. Statt Innocenz L Clemens. S. 252 Z. 16 l. Tag und Nacht.

S. 270 Anm. 5. Schomoh delli Panzieri 1524 (REJ. 1893. 146) hinzuzufügen. Derselbe ist auch im Register S. 436 genannt.

S. 286 Z. 21 L Safed.

S. 294 Z. 3 L auf dem der Vers Ješaja 65, 2 mit grossen . . . Lettern zu lesen war.

In der Musikbeilage S. 434 f. sind folgende Stellen zu verbessern:

Im Preambel ist Zeile 1, Takt 3 der letzte Akkord durch ein d (im oberen System) zu vervollständigen; desgl. Zeile 4, Takt 1 der erste Akkord durch ein ebensolches d (halbe Note mit Punkt). Zeile 7, Takt 3 ist vor die erste halbe Note im Bass (h) ein Auflösungszeichen zu setzen; die zweite halbe Note im Bass ist in demselben Takte g. Zeile 8, Takt 1 ist im Bass eine vierte halbe Note d einzufügen.

Im Saltarello Zeile 1, Takt 5 ist ein sic! einzufügen. Zeile 3, Takt 4 ist die erste Note im Bass (d) 1/4. Das., Takt 5 ist der Punkt bei der letzten Bassnote (g) zu streichen. Zeile 4. Takt 1 ist das zweite Sechzehntel der Oberstimme e

(nicht d).

# Register der Eigennamen

## mit Ansnahme ter in den Beilagen aufgeführten.

Abram, Abramo a Abraham: Aaron a Abron. Alessandro a Alexander: Gioscope. Gioscope a Josef: Isac. Isaco, Isache a Imag., Giocoppe. Giocomo, Jucobne, Jucomo a Janob: Mosca, Moyaes a Mosch. Sabati. Sanato a Sabati: Samuel. Samuel. Samuel.

Abarianel, Pamilie 254.

Amour, Edm. 389.

Abram qu. Abrami Modigliani 221.

- qu. Angeli Maroni 221.

- qu. Bemamini Tedeschi 221.

- deil' Arpa 122.

Atiraium b. Aliron 39

- h. Ahron de Scazzocchio 97 bis 98, 100.

- Beturbo Viterio 217, 341.

- Brode b. Josef 313.

- di Cammeo 266.

- Cathalano 258.

- Croshia 131.

- b. David b. Elia 135.

- David Toscano 386.

- b. Efraim Modigliano 344.

- b. Elia Fiches 266.

- b. Elièzer man 271.

- Grattiochi 98.

- Graziano 151.

- Hajim de Modigliano 344.

- S. d. Hakhim 326.

- Hazan 402.

- h. Jakob 'Anaw 282.

- h. Jomtob Khohen 136.

- b. Josef de Rignano 313.

Agranam f. d' Isaaco Caivano 240.

- b. Izhak Zuriatin 99.

- Ha-Khohen Portaleonel 39, 40, 132

- Ha-Khohen אייאש 404.

- Lazarus qu. David Viterio 221.

- Lazari da Viterbo 62

- Lewi 131

- Lewi 277, 297,

- Marini 341.

- b. Mathithja 136.

- b. Meir de Balmes 22 t

- f. Menahem 12

- b. Menahem Alatrino 135.

- b. Menshem Chinon 343.

- Mikhael Malakh 272.

- S. d. Moises 165.

- b. Mordkhai 113.

- b. Mordkhai (falante 86.

- b. Mordkhai di Marina 273.

- h Mošeh (falante 86.

- degli Piatelli 93, 131.

- degli Piatelli 99.

- di Portaleone 183.

- Rafa de Port 147.

- qu. Raphaelis Franchoni 221.

- qu. Salomonis Compagniani 221.

- Sonino 227.

Abraham Tedesco 274, 275, 276. - Todesco 3124 - Vita Modigliani 359. - Zarfathi 59. Abtalion b. Mordkhai da Modena 176. Adoniram di Porto 401. Adula 219. Aguillo di bono ajuto 135. Ahabah b. Mošeh Khohen Manoserivi 262. — Khohen 267. Ahron 131, 140, 303. - detto Aronita 136. Efrathi 304. — b. Geršon Abulrabi 5, 68. - b. Jehuda 124. - b. Josef 131. - Ha-Lewi 266. - Masocti 47. — b. Meir 312. - qu. Moisis Frascati 221. b. Rafael Uriel 131. - qu. Samuelis Gazzagni 221. Alatri, Crescenzo 372, 404, 407, 409. -, Giacomo 409. -, Sabato 359. -, Samuele <u>365, 368, 372, 377, 383, </u> 388, 406, 408, 410. Alba 155. Alexander VI. 23-28. - VII. 211. -- VIII. 227. — Crescenzi 287. - Farnese <u>60</u>, <u>150</u>, <u>151</u>, <u>155</u>, <u>160</u>. <u>165</u>. - b. Gabriel Ambron 322. - Palantieri 164 de Franciscis = Eliša 285. Alfagore 32, 140. Alfonso de Zamora 46. - Lancastre 257. Allegrezza 47. - Tochter d. Letitia 197. Almanzi, Josef 404. Amatus Lusitanus 96, 144, 256-260. Ambrogio, Teseo 85. Ambrosoli 373. Aminto, Filippo 398. Amolsio, M. A. 283.

Anau, Salvatore 377. Andreas Corsius 126 Andrea del Monte 156, 162, 172, 173. Angelo 219. - S. d. Abraham 7. - Aron Benedetti 249. - Capuanus 132. - Caron 47 - Gabbai 219. - Galante 86. - f. d. Gulielmo Sacerdote 12, 131. — del Josef Toscano 343. - f. d. Leone 12, 131. - Marini 341. - f. d. Mešullam 12. - Oziel 348. - di Pinto 206. — qu. Prosperi de Signia 221. — qu. Rubino dell' Arricia 240. - qu. Sabati Panserii 221. - Sermoneta 341. - S. d. Spoletini 210. — Toscana 303. Angelucci 352. Anna 206. - Caniora 226. Ansidei 236. Antonelli 381. Antonio Viviano 242. Ariost 133. Ascanius, Guido 161. Ascarelli 343. -, Enrichetta 386. -, Mošeh Vita 386, 405, 408, 409. —, Šemuel 386. Ascolanus, Ludovicus 330. Asdrugo Bises 340. Ašer b. Selomoh de Monte de Lulo 98. Ašer b. Zaddok 326. Ašeri 264. Assemani 239. Ibn Astrug (c) 131. Astruc de Balmes 20. - Crescas Kalonymos 112. — di Napoli <u>178.</u> - di Salomone Toscano 343. August III. v. Polen 246.

Aunzio 136.

Avon (Aron?) b. Izhak Pontecorvo 193. Beniamin de Lucoli (nicht Localo) 117. 'Azael de Pomis b. Rëuben 343. — b. Meïr Maregni 99. 'Azarja de Rossi 255, 256. — Minerbi 361. d'Azeglio 372. b. Mošeh 114. 'Azriel Fiches b. Jehuda Leo 266. — — de Arignano 116. - b. Hajim Trabotto 93. - Rafael Zaddik 344. - b. Jehiel 94. - Romano 135. J. D. Azulai 349. Seta 386. Azzolino 223. Benigni, Fulvio 204. Ballapani, J. L. 320. Benvenisti, Familie 258. Balmes 20<sup>3</sup>. Benvenuto Cellini 134. Benzion b. Elièzer de Norzia 176. Baraffael, Isach 352, 353, 355, 359. Barettino 330. - aus Padua 241. Baroncini 293. — aus Sizilien 312. Bartolocci 166, 273, 274, 280, 286, 288, Bertano 164. Barukh Ambron 193, Berthier 350. Bezallel Masserano 179. - 'Anaw 156. — b. Mordkhai 312. Bianchi 330. - aus Benevent 90. Biterbo (Viterbo) 343. Blado, Antonio di Asula 61, 116. Hazak b. Jehuda 99, 112. - Jeiteles 349. Bocca di Nasore 140. Boccapaduli 169, 293. - b. Joab 98, 99 — — da Fes Fiori 261. Bocca Paparo 118. - b. Josef 156. Bologna 227. Bonaventura 135. <u>60.</u> נקיט - Saportha 349. Bondi de Mursia 47. Bonet de Lattes s. Jákob b. Immanuel. Basnage 231. Basseville 347. Boni, Giov. Cristof. 237. Battaglio, Gasparo 245. Bontempi 248 Borghese 191. Beer, Moise Sabbato 364, 365, 372. Behaj b. Josef 265, 268. Bragadini 145. Belli, Gioachino 362 Brandanus 257. Bruno, Giov. 285. Belluccia T. d. Jošuá Ascarelli 193. Belo, Ottavio 198. Bulgarini 330. Benedict 52. Buonarroti 122. — XIII. <u>235—36.</u> Burlaschinus, Gold, 330. — XIV. <u>241—246.</u> Caecilia Sabutia 289. - Filipani 288. Caetani, Enrico 182. Beniamin 333 —, Michele 370. - de Arignano 260. Caffari, Stefano 111, 123. — b. David <u>109.</u> Cahen, Edoardo 410. - Elhanan 7. Caioli 331. - b. Jehuda 112. Calixt III. <u>15-16.</u> - b. Joab 44. Calo Calonymos, Marco 52, 438. - b. Josef de Arignano 61 f., 92, Camilla 47 -, Tochter d. Jošuá Ascarelli 193. 99, 100—101, <u>102</u>, <u>136</u>. - Khohen 131. Camillo 120. — de כיופרי 117 Canosa, F. d. Angelo di Pinto 206.

Cantoni, Lelio 375. Capistrano, Johann 13, 14. Capua, Mordkhai de 405. Caracciolo, Clemens 289. Caraffa, Gian Pietro (Paul IV.) 151. Carlos, Don, König von Neapel 242. Carpegna, Gasparo 232, 234. Casale 95. Cattaneo. Carlo 368. Cavigli, Graziosa 385. Cecarellus, Alexander 330. Cerasio 330. Chigi 214. Ciantes, Josef 320. Ciceruacchio <u>370, 371, 374.</u> Claudio 218. Clemens VII. 38-60, 339. - VIII. <u>183</u>, <u>235</u>, <u>249</u>, <u>283</u>, <u>285</u>. — IX. 219, 286, 287. — X. 222. — XI. <u>231—235</u>. — XII. 237—240, 241. — XIII. 246—248. — XIV. <u>246, 248—251</u>. Coën 248, 249, 353. — Laudadio 384, 408, Cohn, Albert 408. Colangeli, Pietro 204. Colonna, M. Ant. 180. Comprat Mossé 81. Consalvi 357. Conseglio f. d. Moise 12. Consiglio 111 Consilius Tedescus 182. Consola, F. d. Salomone Pontecorvo 210. Contarini, Gasparo 95. Conti 177, 331. Corcelles 379, 380. Corcione, Giov. 180. Corcos 101, 106-108, 334, 343 u. ö. Cornel Adelkind 101, 116. Cornelio aus Montalcino 145. Coronel. Nathan 407.

Corsini 246.

Crescentius 332.

Costantino, Raffaele 410.

Costanzi, Gio. Ant. 239

— f. qu. Angeli Sermonete 221.

Crescentio Sermonete 314. Crescenzo Modigliani 314. Creti, Beinamen des R. Efraim 263. Crispus 165. Damien b. Jákob Blanchetti 197. Dandino 382. Daniel 312. - b. Abraham de Castro 112. - Amati 386. — דאייל <u>135.</u> - b. Izhak de Pisa 40, 44, 128. b. Mordkhai 326. — b. Moyses de Tybur 324. Dattilo 15, 39. — b. Barukh degli Piatelli 273. Davicciolus 123. David, Mastro 112, 326. - f. d. Abbamari 12, 135. b. Abraham de Cobo (Codo?) 272, 278. — — de Rignano <u>313.</u> — de Achin 332. Alnazarenus 45. - Ascoli 153. qu. Beniamini Sacerdotis 221. — de Cobo <u>272</u>, 304, <u>344</u>. - di Cori 276. - Corcos 101. - Falcon 98 f. - Ferani 44. - de Gatigno 213, 272, 288. — Guido 103. b. Hananja 266. - b. Jehuda 313. - b. Josef Jehaja 116. — b. Josef della Rocca 262, 264, 265. b. Izhak de Pomis 49, 77, 256, 259, 260, 263, <u>343</u>. - Khohen b. Abraham Kh de Viterbo — Kimhi <u>87, 116.</u> — f. d. Mattethia 12. — (Lorenzo?) Morosini 287. - Nieto 278. — Panzieri <mark>271</mark>. - Pellegrino 328. - Piccio b. Barukh 117, 131. — Ram 117, 156. - Rëubeni 41-46, 53-58, 78, 122, 124.

David b. Rëuben Ha-Rofe 313. - Sachut Modena 390. — de Segni <u>249</u>, <u>274</u>. - b. Selomoh di Cori 131, 137. Debora Ascarelli 264, 265. - T. d. Mošeh Funari 245. Deodato 336. Deseine 294. Diana T. u. Grossm. d. Mordkhai Gabbai Dinorah F. d. Mošeh Zitoni 344. Diotallevi 193 Dolce T. d. Benzion 241. Dolcetta 100. Domenico Gerosolomitano 173, 286. Dona F. d. Rëuben 'Abdon 343. Donna Corcos 264 Donati, Giulio 204, 330. Donato Rignano 401. Donina 78, 84. Duarte de Paz 59. Dupaty 251. Durante del Sesthiere b. Semtob 312, 313. Eck, Johann 91. Efraim Creti 263. - Lewi S. d. Mandolfo 214. - Modigliano 344. - Nabon 349. Panzieri 270. Egidio de Viterbo 42, 43, 44, 87—90, 92, 113, 115. Ehrenreich, Moise 409. Eleázar 93. — b. Mikhael 326. - aus Worms 88. Elhanan b. Beniamin 136. Eliah 7, 140. - (M. Ghislieri) 165-166, 343, 424. — b. Abraham 111 - Alamannus 6. - b. Ašer Ha-Lewi 37, 49, 50, 67, 86 bis <u>92, 112, 113, 284.</u> - (Giovanni Batista Romano) 284. — Concili <u>281</u>. — Corcos <u>102</u>, <u>117</u>, <u>118</u>, <u>127</u>.

— — (Arzt) <u>156, 166, 175, 343.</u>

— — b. Izhak 166.

— de Genazzono 69.

Eliah Halfon b. Menahem 51-53, 54, 95, 438. — b. Joab 44, 94, 117. - b. Josef di Nola 101, 180, 260, 327. - b. Izhak b. Jehiel 116. — del Medigo <u>75, 78.</u> — b. Menahem di Nola 261, 283. — S. d. Moises 165. - b. Mošeh Hazan 407. - Recanati 215. - b. Sabtai <u>5, 6, 9, 10, 15.</u> - b. Šelomoh Corcos 99, 148, 166, 262, 312. S. d. Salomone Toscano 333. Elièzer 112 b. Abraham Aškhenazi 93. Jerušalmi 109. - Izhak Kh. b. Abraham Kh. de Viterbo Aškhenazi 144, 259, 262. - Mazliah Kh. b. Abraham Kh. de Viterbo 262, 312, 313, 327. - b. Menahem 75. Elihe Saby s. Eliah b. Sabtai. Eljakim b. Ašer Selig (Selek) 246. **247**, 256. — de Macerata 260. Eliša Adummim s. Fab. Ranugi. — b. Josef Menaghen 268, 273. — de Roma (Alex. de Franciscis) 285. - de Turano b. Abraham de Rignano Embron, Familie 279. Ercole Deservi S. d. Sabtai 230. Esdra, Settimio 410. Esther 344. - F. d. Israel Terracino 206. - Sarsati F. d. Salvatore d'Anticoli 241 Eugen IV. 9-13. Fagiot, Juan Giacomo de Montecchio 115. Fagius, Paulus 91, 187. Falconieri, Julienne 245. Farsetti 205. Fasani, Jákob <u>371, 402, 404, 405, 408.</u> Felix Pratensis 37. Ferdinand 62. \_, Kaiser 160. Filadora T. d. Mordkhai Gabbai 288. Finzi, Moses Leone 369. Fiocchi, Fabiano 285, 286.

Firmanus Cornelius de Macerata 165. — Johannes 166. Flaminia Filipani 288. — Kimhi 344. — T. d. Pace Passapaglio 226. Flavia, Enkelin Ugo's 174. Flavius Mithridates 75-77. Fleury 166. Florelli 330. Fonseca, Pietro 111 Fontana, Domenico 169, 182. Forlivesi, Giulio 242. Fornari, Angelo 403, 409. Foschi, Domenico 188. Franciscus 330. Francesco Alvarez 57, 58. Franciscus Parnas s. Ješájah b. Eliézer. Frarli, Domenico 232. Frescha Rosa 343. Gabriel 331. - Ambron 249, 314. dell' Arricia 213, 268. - de Castro 349. - della Riccia 344. — Todesco 341. Gabriella, T. d. Benzion 241. Gagin, R. A. 402. Gajo b. Mordkhai 124. Gaiso b. Selomoh 6. Galetti 373. de Gallico 343. Gamliel Caivano 288. - b. Selomoh 14. Ganganelli, Lorenzo 245, 246, 248. Garabelli, Agostino Dom. 320. Gastaldi Genuese 211. Gedaljah b. Moyse Yahja 258. Gentile Dactoli 47. - Isac 47. Gentilesca Croccolo 343. Gerson 149. - b. Mordkbai di Rignano 180, 313. Gesualdo 165. Ghezzi 240. Ghezzi Fanente 233. Giacobbe giudeo s. Jakob Mantino. Giacomo ebreo s. Jakob Mantino. Giamello de Cori 233.

Gibbon 231. Giberto, Giammatteo 95. Ginetti 216. Giovanni Battista 167. - - Giona Galileo 286, 287. - Marco 136. - Paulo Eustachio 283, 284. Vitale 232. Giudeo, der Pirat 59, 60. Giustiniani 145. Gonzago, Hercules 94. Gorani 294. Gotti 331. Gracia F. d. Josef di Anticoli 231. Nâsi (Beatrice) 158. Grana, Laurentius 87. Graziadio Mantini 97. Graziosa T. d. Angelo di Pinto 206. - Sara, F. d. Benzion 241, Gregor XIII. 169. — XIV. 183. — XV. 199. — XVI. <u>364—368.</u> - Sohn d. Ugo 174. — de Scharintiis 287. Grillo, Marquis del 242. Grimano, Augustino 286. —, Domenico 34, 78. -, Marco 91. Gugenheimer, Ahron 406. Guglielmi, Pier Girolamo 244. Guglielmo S. d. Dattilo 15. - dei Franchi 285. - Pesarese 122. Guidacerius 116. Guillandino, Melchiorre 258. Gulielmo f. d. Menahem 12. Guillelmus Siculus 19. Habib, Familie 258. Hadrian VI. 37-38. Hajim 'Anaw 156. - Natronai 267. — b. Semuel Gatigno 113. - Usilio 82. - Vachese 340. Haireddin Barbarossa 59. Hamul Elièzer Mazliah b. Abraham de Viterbo 263, 264.

Hamul Mazliah Kh. b. Izhak Vi-Jakob Mantino 52, 53, 54, 56, 61. terbo 327. 94-97, 111, 257. Hananel de Foligno 151. - b. Nafthali 211. - Hajim Sforni 78. b. Obadia Sforni 80 Sforno 266. - di Rignano 99. - b. Jakob Mantin 97. — di Tivoli 263. Hananja de Alatri 344. - Piperno 99. de Modigliano b. Rafael 212, 267, 268. - Provençale 111. - Romi 344. Hanna 135. - Zaddik 344. - Rosello 102. Hazdai Crescas 113. — Sansecondo 35, 119, 120—121. Heinrich II. v. Frankr. 79. de Segni 344. - VIII. v. England 51. Selig (Selek) s. Eliakim <u>242</u>, <u>246</u>, <u>247</u>. - von Bayern 124. 282. — qu. Samuelis Ascarellis 221. Helyas Corcos s. Eliah C. Hieronymus Alexander 62. - b. Semuel Gallico 406. - Treves 276. - Benivenius 76. Hizkiah Manoah Corcos 198, 266 bis - Ulma 276. - Vita qu. Angelo Ascarelli 356. 268, 275. - Mošeh Hajim b. Izhak Corcos 277, - Zahalon 212, 213, 268, 273. - Zarfado di Trevi S. d. Angelo 326. 278. Jakob 131, 140. Jacoba del Monte 257. - Ambron 279. Januarius de Simone 249. - Anatoli 72. Jedidia b. Mošeh Galante 86. - Ascarelli 273. Jehiel Bessis 310. - Ascariel 343. — capo degli azimatori 119. - Baraffael 314. — Esdra 344. - qu. Benedicti Montis 221. — Finzi 271. Caijat 275. — Нај b. Joab 72. - Caivano 302 - Khohen 304. - - b. Mošeh Manoscrivi 261. -- Catalano 98, 116. - de Pisa 122. - Croccolo 343. — di Daniele 117. - Rehabjah Alatino s. Vitale A. — qu. Davidis Misani 221. — b. Selomoh 112, 326. - b. David Provençale 66. Jehuda 111. Gatigno <u>288</u>. S. d. Ascarelli 193. — Habib 231. - Ascoli 45, 111. — qu. Jacobi Joicesi 221. - 'Azael del Bene 300. — Ješurun Lopez 281. - b. Beniamin 112 - b. Imanuel Provinciale 25, 35, - Gatinai 214. 81—83, <u>128</u>. - Gonzago 300. — b. Johanan Treves = Jacobo Zarfadi - b. Hananja 'Ezra 272. - Jaïr Leon b. Rafael Jaïr 214, 273. di Trevi? 327. — Josef Caivani di Camillo 349, 356. - b. Jedidia Gatigno 131. - b. Josef Treves 278. — b. Jehiel 118. - Israel 132. — Jona 286. — — Finzi <u>98.</u> - b. Josef de Piperno 313.

- b. Izhak 112.

— de Lattes 312, 313.

Jehuda Leon s. Leone di Leone. Joan Maria s. Juan. - Lewi 92. Johanan (Joochana) 47. - Ha-Lewi 265 - Aleman 75, 77. - b. Mikhael 99. Johannes Baptista Jona 8. Giovanni. - b. Mordkhai Piatelli 278. — — de Paulis 231. - b. Mošeh b. Daniel 72. - Pico de la Mirandola 75, 76. - di Murcia 156. Jomtob b. Abigdor Ha-Lewi 115. - di Rodez 39 — Ha-Lewi 43, 124. - b. Sabtai degli Piatelli 54, 94, Jonathan b. Mošeh Galante 86. 97, 98, 99, 118, 131, 148, 156, 313, 343. Josef 122, 131. - Saltaro 170. — Bruder des Amatus Lusitanus 257. - b. Semuel Tagliacozzo 156, 312. - b. Abigdor de Lattes 137. — di Trastevere 82. — b. Abraham 112. - Zěbi (Leo de Cervis) 286. — di Anticoli 231. Jekuthiel b. Jošuá 136. - di Arignano 156. - b. Izhak 112. — de Arli (Marli) <u>148.</u> - - Aškhenazi 313. — Ascarelli 264. - b. Mošeh 113. Aškhenazi <u>42, 43.</u> — b. Semuel 82. - Assemani 245. Ješájah b. Eleázar Parnas 95, 114, 116. Castelnovo 273. - Hajim Anguilara 349. — Castelli 282 - b. Israel Hizkiah Bassani 281. Corcos <u>274.</u> b. Semuel Tripolese 131. — b. David Jehaja 48. Ignatius 63. - (Jošuá) b. Elia Hakhim 113. Immanuel 72 - Florentia 172. - Aboab 101. Ghislieri 201. - b. Beniamin 113. - Hakhim b. Abraham 313. - b. Jåkob de Lattes 83. — הגרי b. Abraham 49, 93, 103, 115. - b. Jekuthiel de Nola 113 - Ha-Lewi 94 — de Modigliano 127, 249. Jábez 66. — Provenzali 82, 93. b. Jákob 35. - Ricchi 276. abn Jehaja 101. — Tedesco (Todesco) 275, 336. — b. Immanuel de Lattes 312. Innocenz VIII. 20-23. - de Jona 47. — IX. <u>183</u>. b. Izhak 331. - X. 207, 339. — — מיסיםה 136 f. — XI. 223—226. — — b. Jehiel 116. — XII. 227—230, 342. b. Izhak Menahem de Spoleto 326. — XIII. 235, 239, <u>276</u>. — f. d. Justo 12. Joab 131. - Khohen <u>58</u>, <u>59</u>, <u>157</u>, <u>159</u>. — b. Abraham 135. — — Fogliese 99. - b. Barukh delli Piatelli 273. — Кітрі 274. - b. Beniamin de Monte Santo 131, - Kolon 264. 136, <u>313</u>. — de Lattes 310. b. Elia b. Joab 136. - Maria Ciantes 287. - b. Mazliah de Ceprano 313. — Menaghen 271, 273. della Ripa 343. - di Michele Coen 386. — b. Sabtai 82. — del Monte 297, 340, 341, 344.

Josef Moro (Philippo) 146, 156. Izhak Aboab 301 f. - Morosini 287. - Abrabanel 100. - Nasi 258. - Abudarhin 44. - b. 'Obadja di Arignano 148. - Albalag 72. - aus Padua 91. - 'Arama 97. - di Palestrina 276. - S. d. Angelo Toscana 303. — di Rignano 117, 127. — Barafel <u>344</u>. - Rofe 312, 326. - de Castelnovo 277, 314. — Romi 267. -- Cavi 218. - Sabtai Bondi 302, - f. d. Elia - b. Sabtai de Rieti 264. - Al-Fasi <u>264, 270, 302.</u> - Samen 233. — Gabbai 288. - Saralto 175. - Giojoso b. Jákob 117, 131, 156. - b. Šelomoh Fiametta 271. 312, 313. - S. D. Salamone Toscana 333. — il Greco 326. - b. Semtob Maimon 313. - qu. Jacobbe Giroso 217. Semuel Benigno 349, 355, 359. - b. Jehuda delli Piatelli 98, 131, — — Serena <u>344.</u> <u>262,</u> <u>313,</u> <u>343.</u> - b. Šemuel Zarfathi 30, 39, 42, 44, - b. Jekuthiel Aškhenazi 311. 49, 83, <u>85—86.</u> Josef Tedeschi 249. - de Velecre 344. - b. Immanuel de Lattes 61, 98, — de Veliterno 324. 99, 100, 116. - Velletri f. qu. Raphaelis 221. b. Izhak de Cavi 327. - Zarfathi 117. — Khohen b. Abraham מוטומרנו 261 Josiphon s. Josef b. Semuel Zarlathi. — Ha-Khohen b. Hajim 92. Jošuá 312. - Khohen de Viterbo b. Abraham 180, 259. - Ascarelli 193. - Leon ibn Zur 98. dei Cantori 156. - di Lucoli (nicht Localo) 117. - Corcos 156. — Luria 266. - b. Elia s. Josef b. Eliah Hakhim - Lusci 232 — b. Elia Hakhim 102 - Luzzati 281. — b. Izhak Menaghen 267. - Mandolfo 214. - Menaghen (Salvator Sonatore) b. - Menahem 313. Jakob 271, 272, 273, 288, 304, 305. - Mercator 327. b. Selomoh Corcos <u>117</u>, <u>118</u>, <u>157</u>, <u>296</u>. — b. Mordkhai de Castelnovo 278. b. Semuel <u>135</u>. - b. Mošeh 12, 131. Išmáel b. Mošeh de Bethel 327, 343. — — Padua <u>267.</u> Israel Beniamin Bassani 281. — Rafael 99. - b. Jehiel Aškhenazi 78, 84, 93, 115. — Rofe 326. - Seruk 266. - f. d. Sabato 12, 131. Juan Maria de Medicis 35, 119-120, - qu. Sabati de Perugia 221. 433. - b. Selomoh 48, 131. Julius II. 29-32. - - Corcos 180. — III. <u>144, 148, 257.</u> — — de Cori 98, 99. — Morosini 287. — — Giojoso <u>272</u>. Justiniani 97. — — Joirti <u>221.</u> Izhak 93, 122, 140. - di Sarzano 314 f. - b. Abigdor Ha-Lewi 115. - Señor Teixeira 223.

Izhak Sonino 272, 277, 304. Leucius, Leutio. Lewucius S. d. - de Sore 340. Angelo 6, 9, 411. - Todesco 201. Levi, Efraim coramaio 323 - b. Geršon 72, 76, 94, 256. — Treves 261, 332. - fu Ventura Tedesco 313. — L. V. 369. Lione. Kardinal di 202. — de Viterbo (b. Abraham Kh.?) 289. — Zaddik <u>344.</u> Livia, Gattin des Leone 47. — Zahalon <u>213.</u> Lopez 178. — — (dessen Vetter) 214, 268. Löwe 368. — Zarfathi 39. Loyola, Ignatius 199. Kalteisen, Heinrich 124. Lucarelli 330. Karl V. 57, 61, 63. Lunel 60. Karl VIII. 27. Luti, Carlo 245. Kimhi 343. Luzzatto 373. Kluger, Selomoh 407. Machiavelli. Hieronymus 197. Lama, T. d. Samuele di Tivoli 226. Magino (Meïr) di Gabriele 180, 181. Lambruschini 378. Mainus s. Magino. Lante 357. Mahallalel Modigliano 400. Latinus Juvenalis 126. Maimonides 76, 94, 97, 271, 301, 390. Lattes, Familie de 104-105. Malakhi b. Jakob Khohen 281. Malatesta, Giuseppe 370. Laudadio Balnes 326. — di Siena 100. Malvezzo 331 Manetti, Giannozzo 73. Laura Rossi 340. Lazaro di Viterbo 180, 264, 265. Manoah Corcos = Rafael Hizkiah s. d. 270, — f. d. Angelo 12. 405. Leo X. 32-37. Manriquez, Thomas 164. — XI. <u>194</u>. Manteucci 383. — XII. 293, 362—64, <u>397.</u> Manuele S. d. Angelo 6, 135. Leo 20. - S. Ascarellis 193. Leon 157. di Cesena 178. Leone Ebreo 103. - di Salomone 20. — Ambron 279, 341. Marcelli, Giulio 284. — f. d. Angelo 12. Marcello, Giulio 163. — Benaja 145. Marcellus II. 150. — Bisissa <u>332.</u> Marco Raphael 51-53. — S. d. Buonomo 326. Mariamne T. d. Salomone Tudesco 193. --- de Cervis 286. Marini 359. - qu. Grazia Dei Strada 221. Marselle 391. - Jair 167. Martin V. 3-9, 254. — — qu. Raphaelis 217, 221, 314. Masius, Andreas 147, 151, 260. - di Leone 349, 356, 359, 400-401. Massarani, Sanson 180. — di Marini 344. Masserano, Franc. Leon. Barberini 203. -- da Modena 267, 300. Massimo, Camillo 248. S. d. Moises 165. Massûd 117. dei Sommi Portaleone 103. b. Semtob del Sesthiere 313. Mathithja 136 Leopold I. 223. — Ferni 271. Leti 169 b. Mikhael <u>156.</u> Letitia F. d. Benedict Ambron 197.

Rieger, Geschichte der Juden in Rom. II.

29

Mathithja Porto 304. Miollis 358. Mattei 385. Modena, Angelo Vincenzo 398. Modigliani(o), Angelo 356. Mattioli, Pier Andrea 258. Mazliah b. Abraham 113. - Efraim 405. — Berukhim 344. Modigliani(o), Emanuele 377, 405. - di Castro 400. Molinaio, Bernardino 182. — b. Josef <u>84, 93.</u> Molza <u>135.</u> - b. Menahem de Ceprano 312. -406.Montaigne, Michel de 172. - di Monte Rotondo 117. -- b. Šabtai Scrinio 137. Monte, Angelo del 409. — de Zephirano 156. Montecuculi 223. Mazzini 376. Montefiore, Moses 367, 368, 382, Medici, Gian Angelo di (Pius IV.) 160. Monti Valenzi 171. - Paolo Sebastiano 228, 275. Mordkhai Angelo Galante 35. Meïr Crescas Kalonymos 112. Capua 344. - b. Jekuthiel 135. - b. Eliézer Angeloni <u>75.</u> 135. - Magino 322. Gabbai 268. - Padua 78. - b. Gabriel Capuano 313. - b. Todros Abuláfia 281. b. Jákob Rosello 101, 102, 114. — b. Joab di כנפרי <u>117, 131.</u> Melchiorre 174. Menahem 54. Khohen 304. - Cordovano 117. b. Massúd 136, — de Modigliano 313. — b. Menahem de Ceprano 136. — b. Mordkhai b. Mošeh 113. b. Mešullam 135. - Pesaro 334. b. Mikhael 112. - Rafael de Cracovia 278. — b. Mošeh Galante 86. - de Recanati 88. Ottoletto 131. - b. Sabtai di Nola 112, 283. - Rafael s. M. b. Jakob Rosello. - Tartaglia 117. di Rosetta 117. - Zaddik b. Semuel Z. 313. - b. Sabtai dell' Arricia 273. Menašeh b. Israel 334. - di Scazzochio 117. - b. Mošeh 114. - b. Semuel Coen 349 Mendozius, Didacus 96. — S. d. Semuel Gabbai 272, 288. Mešullam b. Abraham 112. - Semuel Modigliani 302. - b. Benzion Rafael 113. Toscano 267. — di Volterra 131. — b. Uziel 136. Messolo, Francisco 217. — Zahalon 270. Meyden, Theodor von 207, 426. - Zemah Kh. b. Geršon 161. Michele Angelo 328. Morosini 224. Mikhael de Fiorentino 326. Morpurgo, Ezechiele 354. - Hajim di Segni 282. Mortara, Edgar 382. - Jehaja aus Lugo 269. Mošeh (Moyses) 30. - b. Jehuda 135. \_ 44 - b. Izhak 99, 148. **— 112.** — b. Mathithja de Palestrina 313. — (Moisė) 140. — de l'alestrina 131. — (Moises) <u>165</u>. - b. Sabtai Zemat <u>92, 99, 260.</u> - S. d. Abraham 7. — di Simone di Fiorentino 326. — — Kimhi 344.

Mošeh Abudarhin 44. Mošeh b. Šabtai Menaphri 221. — Alatino 260. - b. Salom Fes Fiori 268. - 'Anaw b. Semuel 113. - de Serti 245. - Ascariel 344. — aus טרדייולה <u>132</u>. - Benafer 217. - Tosso 117. - di Cammeo 131. — Uzziel <u>276.</u> - b. 'Uziel da Anversa 136. Castellazzo 122. - di Cavi 273. - Venafer 273. - qu. Venturae Caiatti 221. — Chagis 278. - f. d. Daniel 12. — Ventura de Monte Fosco 326. - Eliah 'Uziel 302 de Veroli 245. — Elišá Ascariel 302. Vita Coën 247, 248. - S. d. Emanuele de Sanctis 327. - Zebulon Piano 349. — Funari 245. — Zitoni 344. - de Gaviello 117. Mostin di Erera 72. - Hajim Luzzatto 281. Mozzone 117. - b. Jehiel 117, 124. Münster 76. - b. Immanuel de Lattes 262 Murat 360 — b. Josef Babo 267. משאושה 60. - qu. Josephi Montis 221. Naamias (Familie) 258. Nafthali Ha-Khohen 278. - b. Josef de Monte Porzio 112 - b. Israel Hazan 372, 393, 402-408. Nahman b. Jehuda 326. Nathan Ghazati 221. — b. Izhak 112, 156. Nathanael Trabotti 266, 267. — — de Cavi 288. — — Ha-Khohen Rafa 267. Nazzareno, Giov. Dom. 206. - de Rieti 12, 16, 68-74, 103, Negroni 212. 110, 112, 264, 265. Nehemjah Haja Hajun 277. 278. - b. Izhak Rofe 327. Neri, Philippo 64. - Latino 44. Nerula, Paulus de 111. — Ha-Lewi ibn abi שכח 111. Nicolaus V. 13-15. — b. Löbele 313. Nicoli 330. שלומסטרו --- מלומסטרו Nissim 265, 270, 271. - Merlin 305. — der Römer 343. - b. Mordkhai de Arignano 99, 312. — Gerondi 99, 116. Norres, Pietro 159. — b. Mordkhai Galante 86. — — de מונטילץ 136. 'Obadjah 312. - Moro 117. - b. Jakob Sforni 45, 77-81, 84. - Nahmani 114, 116. - b. Joab 312. - Narbonni 72, 73. — b. Izhak 93. - b. Nathan 82. b. Mošeh 114. - Nerni 272, 304. - di Rosello 117 — מנשי <u>313.</u> Odescalchi 211, 218. — b. 'Obadja 112 Odoardo von Parma 204. - Pardo 343. Olimpia 303. - Provenzal 263. — Maidalchina 207. - Braut des Mošeh 219. - b. Rëuben Abdon 99, 312. — b. Sabtai 326. Oliva T. d. Spoletini 210. - - Beer 401. Olivetani, PP. 236.

29\*

| 011: 000                                    |                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Olli <u>330.</u>                            | Piperno, Graziano 387.                                          |
| Onofrio 202, 208.                           | —, Settimo <u>388.</u>                                          |
| Orsi <u>247.</u>                            | Pius II. <u>16.</u>                                             |
| Orsini, Nicolo 259.                         | — III. 29.                                                      |
| Pacca 361.                                  | — IV. 160—163, 259                                              |
| Pace Passapaglio 226.                       | — V. 163—169, <u>235,</u> <u>259.</u>                           |
| Paceco 165.                                 | - VI. <u>250,</u> <u>251,</u> <u>347,</u> <u>350.</u>           |
| Pallavicini. Sforza 159.                    | - VII. 356-358, 360-361.                                        |
| Paluzzi 330.                                | — VIII. <u>364.</u>                                             |
| Panfilio 208.                               | - IX. <u>368-376</u> , <u>377</u> , <u>378-388</u> , <u>403</u> |
| Paolo da Norcia 285                         | Pompeo del Prospero del Borgo 330.                              |
| Pascasius 330.                              | Pontecorvo, Giuseppe 410.                                       |
| Patrasso, Ottavio de 217.                   | - Pellegrini 409, 410.                                          |
| Paul II. 16-18.                             | Président de Brosses 294, 295.                                  |
| — III. 61—64, <u>95, 96, 232.</u>           | Prospero de Castro 254.                                         |
| — IV. <u>235,</u> <u>257,</u> <u>259.</u>   | Rafael 43.                                                      |
| - V. <u>194,</u> 247.                       | — b. Abraham 136.                                               |
| — Emilius 114.                              | - b. Ahron de Rignano 313.                                      |
| Pavia 205.                                  | - qu. Alexandri Velletri 221.                                   |
| Pazienza F. d. Hananja de Alatri 344.       | - b. Benjamino di Modigliano 264.                               |
| - T. d. Salvatore Spoletini 210.            | - Hizkiah Manoah Corcos 262,                                    |
| Pecht 264.                                  | 266, 275.                                                       |
| Pedro, Dom 222                              | - Jaïr <u>267.</u>                                              |
| Pellegrino 245.                             | - b. Jekuthiel 93.                                              |
| Pellicanus, Conrad 187.                     | - f. qu. Isachi Cornetti 221.                                   |
| Peretti-Mignucci, Camilla 181.              | — de Lattas 273, 274.                                           |
| Perla Barafel 344.                          | - b. Mošeh de Velletri 288.                                     |
| — Misani 242.                               | — di Nola 283                                                   |
| - F. d. Hananja Esdra 344.                  | — Luzzati 281.                                                  |
| Šelomoh Narni 245.                          | - Maïr Fanizil 402.                                             |
| — Volletri 341.                             | - Meldola 324.                                                  |
| Perna di Cori 316.                          | - del Monte 332.                                                |
| - T. d. David 135.                          | — delli Rossi 205, 340.                                         |
| - T. d. Letitia 197.                        | - Stichi 99.                                                    |
| Pessata 343.                                | — de Tusculo 303.                                               |
| Peter v. Valencia 181                       | - משען <u>313.</u>                                              |
| Pethahja Jare b. Barukh 94.                 | - Velletri 217, 314.                                            |
| Petra 237.                                  | Rahel di Cavi 227.                                              |
| Petrocchi 331.                              | - F. d. Mordkhai Gabbai 288.                                    |
| Philipp V. 280.                             | Rainaud, Gabrielle 320.                                         |
| — Thomas Fidelis 288.                       | Ramusio, Gian Battista 55.                                      |
| Piacentina, F. d. Izhak delli Panzieri 343. | Rangoni, Guido 95.                                              |
| Pietro Aretino 134                          | Ranugi, Fabius 114.                                             |
| Pignotti 253.                               | Ranutius de Ranutiis s. Fab. Ranugi.                            |
| Pinardi 331.                                | Raši 256, 301, 390.                                             |
| Pinhas Haj 'Anaw 276.                       | Ravà, Vittore 409.                                              |
| - Nieto 274.                                | Raynold 166.                                                    |
| Pino 330.                                   | Regina T. d. Nathan de Cavaillon 136.                           |
|                                             | Dan at at Timenan de Ontaniinii 150)                            |

Rëuben 44. Šabtai b. Mordkhai Panzieri 270 - b. Mošeh 'Abdon 313. bis 271. - Rofe b. Jekuthiel 135. - Mošeh Brozzi 349. Reuchlin 34, 35, 77, 78, 82, 83, - Nissim b. Josef 136. Ricca T. d. Angelo Toscana 303. - di Pone 117. - - Mošeh Funari 245. — Rafael 222 - M. d. Mošeh Rocca 309. - di Rignano 313. - T. d. Rafael de Tusculo 303. - Romanello 230. Rieti, Familie de 74. - f. d. Sabato 12. Riganti, Joh. Baptista 245. - di Segni 313. Roberto da Lecce 73. --276Robert von Lincoln 260. --332.- Terracina 344. Roderigo (Rodriguez) de Castello Bianco 256. — di Ventura di Monte 325. Rosa T. d. Mordkhai Khohen 303 f. — Zebi 221, 277. Rossi, de 343. Sabbatino Salomonis 36. Rothschild, Adolf 381, 382. Sabbatuccio 140. — James <u>367.</u> Sacchetti 203, 214. -- Karl 368, Sacerdoti, de' 343. - Salomon 365. Sacristo 148 Rucellai, Annibale 188. Sadolet 60. Ruggiero, Cosimo 204. Salvatore d'Anticoli 241. Rusticucci 181, 184. - de Colleveccio 232. Sabtai 44. Cracovia 356. — Sala <u>365, 372, 391.</u> — (Sabbato) 62. **— 131**. Menaghen) - Sonatore (Jošuá 217, 221. -313.- d' Alatri 210. - de Veroli 341. - Ambron 279-281. Sanguinetti, Pelegrin 266. - S. d. Angelo de Pinto 206. Sansone Ceneda 177. — b. Asturia (Astruc?) Fogliese 136. Santi Pagliero 103. - Beroccie 401. Santoro del Presto 401. — di Cammeo 343. Sara 227. b. David de Segni 281, 282. Saraceni 167. Deservi 230. Sartiges <u>386</u>, <u>387</u>. — b. Elia b. Joab 135. Sarzatus, Dionysius 330. - Fornaro 230. Sason, Familie 258. - hoste 312. Savelli 175. — b. Jedidja <u>136.</u> **— 330.** — b. Joab 99, 131, 156 Savinelli 165 -278.Scarpellus 330. Izhak Fiani 282. Scarsella 331. - b. Izhak de Pontecorvo 276. Scazzochio, Mordkhai 404. - Khohen 213. — Sabatino 408, 409, - Kimhi 344. Schudt 231. - f. d. Leone. Sechi, P. M. 177. — Lorenzo <u>136</u>. Seid b. Abraham Sarmani 131. — b. Mordkhai <u>84, 93. 115.</u> Selomoh (Mastro Salamone) 19.

| Šelomoh 140.                                              | Selve, Georges de 91.                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>— 328.</b>                                             | Šemarjah b. Josef Ungari 49.                            |
| - f. d. Angelo 12.                                        | Semtob b. Jehuda Ambron 180.                            |
| — Athias 80, 97.                                          | - Ambron 279.                                           |
| - di Castro 401.                                          | — delli Panzieri 302.                                   |
| - Corcos 264.                                             | - b. Šemuel delli Panzieri 271.                         |
| b. David 99, 101, 132.                                    | Šemuel 311.                                             |
| - David 361.                                              | — b. Abi Šemuel 114.                                    |
| - b. David Roches 313.                                    | - Aboab <u>270, 271, 272, 273, 274, 305.</u>            |
| — David de Castro 349.                                    | - b. Abraham 112.                                       |
| - da Fano 180.                                            | - Corcos 267.                                           |
| של הגבאני – 44.                                           | — — Zaddik 312.                                         |
| - b. Hajim Gallimedi 343.                                 | Abravanel 101.                                          |
|                                                           | - Albizi 117.                                           |
| — Gatigno 99.                                             | - d' Anticoli 341.                                      |
| — Haviglio 343.                                           |                                                         |
| — qu. Jacobi Castelnovi 221.                              | - qu. Asdrubali Josephi 221.                            |
| — b. Jehiel 111, 112,                                     | — Benjamin 180.                                         |
| — Rofe 326.                                               | — b. Benjamin 135.                                      |
| — b. Jekuthiel 135.                                       | - de Castel 262.                                        |
| b. Josef <u>93.</u>                                       | - Castelnovi 245.                                       |
| — del qu. Gius. Toscano 305.                              | — Coen 377.                                             |
| - b. Jošuá Corcos 312, 313.                               | — Corcos 277.                                           |
| - b. Izhak 125.                                           | - da Costa 281.                                         |
| — aus Lissabon <u>62, 116, 136.</u>                       | - qu. Emanuelis Paliani 221.                            |
| — Zarfathi <u>117</u> , <u>118</u> .                      | — — Todeschi 221.                                       |
| — Khohen 113.                                             | - Funaro 344.                                           |
| - f. d. Lazaro 12.                                        | - Gabbai <u>212, 213, 268.</u>                          |
| - Michel Piano 359.                                       | — Gallichi <u>247</u> , <u>256</u> .                    |
| — Molkho <u>53—58.</u> <u>95.</u> <u>133.</u> <u>415.</u> | — Haj Vivante 406.                                      |
| — de Monte de Lulo 116,                                   | — Hajim Corcos 276.                                     |
| — b. Mošeh <u>136.</u>                                    | — — Ha-Khohen 404, 405.                                 |
| - Narni 245.                                              | - b. Jakob Mantin 97, 327.                              |
| — b. עולייל <u>404.</u>                                   | — b. Jehiel 135.                                        |
| — de Pisa 117.                                            | — b. Josef Coën 349.                                    |
| — Pontecoryo 210.                                         | — — Ha-Khohen 131.                                      |
| — Ram b. Semuel <u>156</u> , <u>312</u> .                 | - b. Izhak Ascarelli 314.                               |
| - Rignano 349.                                            | — Khohen 304.                                           |
| — Rofe 117.                                               | — Lattes <u>261</u> .                                   |
| — aus Rom 223.                                            | — Manoscrivi b. Mošeh <u>262</u> , <u>327</u> .         |
| — Romi 24 Anm. 2.                                         | — del Monte 272, 277, 304.                              |
| - Romano (Vitt. Eliano) 146, 156.                         | <ul> <li>b. Mordkhai Gabbai <u>272.</u> 288.</li> </ul> |
| — (de) Rossi <u>266</u> , <u>310</u> .                    | — b. Mošeh de Castelnuovo 265.                          |
| - qu. Sabati Tedeschi 221.                                | — de Palliano 182, 313.                                 |
| — b. Šemája Trego <u>98, 99.</u>                          | — — Panserii 221.                                       |
| - Toscano 333.                                            | - Naḥmias b. David Izḥak 287.                           |
| — de Trastevere 82.                                       | - qu. Pellegrini Ascarelli 221.                         |
| — de Treves Zarfathi 82, 93.                              | - Piano 349.                                            |
| — Zarfathi 61.                                            | - Ponsieri 271.                                         |
|                                                           |                                                         |

Šemuel b. Šabtai 283.

- qu. Sabati Tedeschi 217, 221.

- Sasportas 316.

- di Sermoneta 273.

- Tedesco (Todesco) 273, 314.

- de Tivoli 226.

- (Corcos?) Ugo 173, 174.

- Zaddik b. Abraham Aškhenazi 136, 156.

— — b. Menahem Z. 313.

- Zarfathi 29, 30, 83-85.

-116.

- Zoref b. Mošeh 136.

Sforza, Familie 259.

Sibilo 171.

Sigismondo Jona Romano 287.

Sigismund 13.

Simha d' Anticoli 241.

-, Kantor 311.

- Malakh 344.

Simio 330.

Simoel f. d. Semuel 12.

Šimón (Simone) f. d. Angelo 12.

S. d. Angelo 219.

- Khohen b. Mordkhai d. Viterbo 263.

— f. de Moise 12.

- de Moise 326.

- da Rieti 180.

- Saul f. d. Angelo 12.

- v. Trient 252.

Šimšon 93.

- Khohen b. Saádia 131.

Morpurgo 278.

Sirleto 167, 173, 264.

Sixtus IV. 18-20.

— V. 176—182, 259.

Sobiesky, Alexander 234.

Soliman 158.

Soranzo, Girolamo 160.

Sperandius, Zerbinus 330.

Speranza Buscichelli 133.

Spinola 198.

Spoletini, Salvatore 210.

Stella T. d. Aron de Borgo 341.

- Bondi 241.

- Gennazzano 230.

- F. d. Vitale 47.

Šuá 44.

Sulim 150, 151.

Syrii 204.

Tagliacozzo 381.

**-** 409.

Taverna, Ferrante 191.

Tedesco 92.

Themistius 260.

Theodoro de Sacerdotibus 144.

Thomas Aldobrandini 283.

- v. Aquino 269.

Tobij 330.

Todi, Sign. de 227.

Todros Astruc 136.

Tommaso Agostini 218.

Torregiani 247.

Toscano, Alberto (Abramo) 408.

- Semuel 384, 386, 408, 409.

Tosti, Antonio 394.

Tournon, Camille de 358.

Tranquillo Trionfo 359.

- Vita Corcos 228, 229, 233, 235,

273, 274-277, 278, 314.

Trevi, Pietro da 320.

Trohero di Segni 218.

Tullius Fortepisanus 16, 125, 412.

Tullo Serotino 206.

Urban 206.

— VII. 183.

- VIII. 200-206.

'Uziel Jehuda b. Menahem 135.

Valeriano, Pierio 85.

Vecchis, del 361.

Veniziano, Arnaldo 369.

Ventura S. d. Angelo Calabrese 130.

- b. Šemtob Maimon Fogliese 313.

Velletri 341.

Vicellino, Giov. 158, 159.

Viktor Emanuel 387, 388.

Villars 222.

Vincenzo 171.

Viscardi 242.

Visconti, Bischof v. Warschau 246.

Vita 194.

- Menaghen 314.

Vital 32, 140.

Vitale, Arzt 64.

- Alatino de Pomis 144.

- di Castro 282.

Vitale di Dactolo 47.

- di Graziano 6.
- Prezioso 319.
- S. 198.
- de Segni 218.
- de Tivoli 359.

Vitellius 165.

Vito Hajim Menaghen 273, 274.

Spagnoletto 226.

Vittorio, Enkel Elia Levitas 284.

Vitus qu. Josefi Menapelli 221.

Volkmann 294.

Wagenseil 224.

Wessely 310.

Widmanstad 92, 95, 97, 100, 114.

Xaver, Franz 199.

Yahja, Familie 258.

Zacharias Leucii 62.

Zachiae 289.

Zahalon, Familie 268.

Zanetti, Francesco 116.

Zebi Aškhenazi 278.

Zekharja b. Efraim de Porto 274, 301,

314.

Zemah b. David 113.

Zematus, Magister s. Mikhael b. Šabtai.

Zerahja b. Mathithja 98, 111.

Zevi, Benedetto 386.

Zilla (Zippora) 69, 74.

Zion b. Semuel Frances 324.

Zivia de Morzia (Murcia) 214.



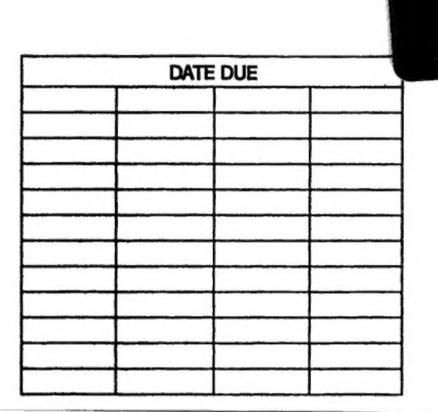

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

